

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



• 

- ·. . ·

• . , ı ` • •

# Fürsten und Völker

von

## Súd: Europa

i m

sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert.

Vornehmlich aus ungedruckten Gesandtschafts, Berichten.

Von

Leopold Ranke.

Dritter Banb.

Berlin, 1836. Bei Dunder und humblot.

# Die romischen Papste,

# ihre Kirche und ihr Staat

i m

sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert.

Von

1318

Leopold Rante.

3 weiter Band.

Berlin, 1836. Bei Dunder und Humblot.

# In hall t.

|                                                          | Seite       |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Fünftes Buch. Gegenreformationen. Erfter Zeit:           | _           |
| raum. 1563—1589                                          | 1           |
| Lage des Protestantismus um das Jahr 1563                | 5           |
| Streitkräfte bes Papstthums                              | 19          |
| Die ersten Jesuitenschulen in Deutschland                | 25          |
| Anfang der Gegenreformationen in Deutschland             | <b>36</b>   |
| Baiern 37. Baben Baben 44. Trier 47. Mainz               |             |
| 49. Eichsfelb 50. Fulba 51.                              |             |
| Gewaltthätigkeiten in den Niederlanden und in Frankreich | <b>54</b>   |
| Widerstand der Protestanten in den Niederlanden, Frank-  |             |
| reich und Deutschland                                    | <b>68</b>   |
| Gegensätze in dem übrigen Europa                         | <b>78</b>   |
| Polen 78. Schweben 80. England 84. Schweiz 89.           |             |
| Entscheibung in ben Nieberlanden                         | <b>92</b> · |
| Fortgang der Gegenreformationen in Deutschland           | 111         |
| Edln 111. Paderborn 114. Münster 115. Hildess            |             |
| heim 116. Warzburg 119. Destreich 123. Steier-           |             |
| mark 127. Salzburg 131. Städte 134. Beitere              |             |
| Entwurfe 136.                                            |             |
| Die Ligue                                                | 143         |
| Savoyen und die Schweiz                                  | 155         |
| Angriff auf England                                      | 158         |
| Ermordung Heinrichs III.                                 | 168         |
| Sechstes Buch. Innere Gegensate ber Lehre unb            |             |
| ber Macht. 1589—1607                                     | 175         |
| Rirchlich politische Theorie                             | 179         |
| Opposition der Lehre                                     | 190         |
| Lette Zeiten Sixtus V.                                   | 198         |
| Urban VII. Gregor XIV. Innocenz IX. und ihre Con-        | 130         |
| cloude 1500 01                                           | 217         |
| claven 1590, 91                                          | 226         |
| Absolution Heinrichs IV.                                 |             |
| CE                                                       | 236<br>256  |
|                                                          | 256<br>268  |
| Eroberung von Ferrara                                    | 268<br>280  |
| Sesuitische Bewegungen                                   | 40U         |

| Ausbruch des Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bahl und erste Handlungen Pauls V. 319 Benezianische Frrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Benezianische Irrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Austrag der jestitischen Geche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siebentes Buch. Gegenreformationen. Zweiter Zeitraum. 1590—1630.  Erstes Kapitel. Fortschritte der kathol. Restauration. Unternehmungen des Katholicismus in Polen und den angrenzenden Ländern 365.  Bersuch auf Schweden 373.  Aussicht auf Rußland 385.  Fortsetung der Gegenreformation in Deutschland 395.  Kortsetung der Gegenreformation in Deutschland 395.  Kuntiatur in der Schweiz 421.  Regeneration des Katholicismus in Frankreich 426.  Rueites Kapitel. Allgemeiner Krieg. Siege des Katholicismus 1617—1633.  Ausbruch des Krieges 439.  Gregor XV. 454.  Allgemeine Ausbreitung des Katholicismus 458.  1. Böhmen, die östreichischen Erblande 458.  2. Das Reich. Uebertragung der Chur 466.  3. Frankreich. 473.  4. Bereinigte Niederlande 478.  5. Berhältniß zu England 479.  6. Missionen 488. Ostindien 490. Sina 493.  Sapan 496. Orientalische Christen im türksichen Reiche 500.  Drittes Kapitel. Gegensak politischer Berhältnisse.  Reue Siege des Katholicismus. 1623—1628.  Biertes Kapitel. Mantuanischeschwedischer Krieg.  Umschwung der Dinge 526.  Wantuanische Erbsolge 528. |
| Zeitraum. 1590—1630.  Erstes Kapitel. Fortschritte der kathol. Restauration. Unternehmungen des Katholicismus in Polen und den angrenzenden Ländern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erstes Rapitel. Fortschritte ber kathol. Reskauration. Unternehmungen des Katholicismus in Polen und den angrenzenden Ländern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unternehmungen des Katholicismus in Polen und den angrenzenden Ländern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| angrenzenden Ländern 365 Bersuch auf Schweden 373 Ausssicht auf Rußland 389 Innere Bewegungen in Polen 393 Kortsetzung der Gegenresormation in Deutschland 399 Runtiatur in der Schweiz 421 Regeneration des Katholicismus in Krankreich 426 Bweites Kapitel. Allgemeiner Krieg. Siege des Katholicismus. 1617—1633. Ausbruch des Krieges 439 Gregor XV. 454 Allgemeine Ausbreitung des Katholicismus 458 1. Bohmen, die östreichischen Erblande 458 2. Das Reich. Uebertragung der Ehur 466 3. Frankreich, 473 4. Vereinigte Riederlande 478 5. Verhältniß zu England 479 6. Missionen 488. Ostindien 490. Sina 493. Japan 496. Orientalische Christen im türkischen Reiche 500. Drittes Kapitel. Gegensat politischer Verhältnisse. Orientes Kapitel. Gegensat politischer Verhältnisse. Oriettes Kapitel. Gegensat politischer Verhältnisse. Umsche 500.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bersuch auf Schweben  Aussicht auf Rußland  Innere Bewegungen in Polen  Fortsetung der Gegenreformation in Deutschland  Runtiatur in der Schweiz  Regeneration des Katholicismus in Frankreich  Regeneration des Katholicismus in Frankreich  Bweites Kapitel. Allgemeiner Krieg. Siege des  Katholicismus. 1617—1633.  Ausbruch des Krieges  Gregor XV.  Allgemeine Ausbreitung des Katholicismus  1. Böhmen, die östreichischen Erblande  2. Das Reich. Uebertragung der Ehur  4. Bereinigte Niederlande  3. Frankreich  4. Bereinigte Niederlande  5. Berhältniß zu England  6. Missionen  Südamerika 488. Ostindien 490. Sina 493.  Japan 496. Orientalische Christen im fürkischen Reiche 500.  Drittes Kapitel. Gegensat politischer Verhältnisse  Reue Siege des Katholicismus. 1623—1628.  Biertes Kapitel. Mantuanischeschwedischer Krieg.  Umschwung der Dinge  526  Mantuanische Erbsolge                                                                                                                                                                                                                 |
| Aussicht auf Rußland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fortsetzung der Gegenreformation in Deutschland 399 Runtiatur in der Schweiz 421 Regeneration des Katholicismus in Frankreich 426 Zweites Kapitel. Allgemeiner Krieg. Siege des Katholicismus. 1617—1633. Musbruch des Krieges 439 Gregor XV. 454 Allgemeine Ausbreitung des Katholicismus 458 1. Böhmen, die östreichischen Erblande 458 2. Das Reich. Uebertragung der Chur 466 3. Frankreich. 473 4. Bereinigte Niederlande 478 5. Berhältnist zu England 479 6. Missionen 488. Ostindien 490. Sina 493. Fapan 496. Orientalische Christen im türkischen Reiche 500. Drittes Kapitel. Gegensat politischer Verhältnisse. Neue Siege des Katholicismus. 1623—1628. 501 Biertes Kapitel. Mantuanisch-schwedischer Krieg. Umschwung der Dinge 526 Mantuanische Erbsolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fortsetung der Gegenreformation in Deutschland 399 Runtiatur in der Schweiz 421 Regeneration des Katholicismus in Frankreich 426 Zweites Kapitel. Allgemeiner Krieg. Siege des Katholicismus. 1617—1633. Musbruch des Krieges 439 Gregor XV. 454 Allgemeine Ausbreitung des Katholicismus 458 1. Böhmen, die östreichischen Erblande 458 2. Das Reich. Uebertragung der Chur 466 3. Frankreich. 473 4. Bereinigte Niederlande 478 5. Berhältnist zu England 479 6. Missionen 488. Ostindien 490. Sina 493. Japan 496. Orientalische Christen im türkischen Reiche 500. Drittes Kapitel. Gegensat politischer Verhältnisse. Reue Siege des Katholicismus. 1623—1628. 501 Vertes Kapitel. Mantuanischeschwedischer Krieg. Umschwung der Dinge 526 Mantuanische Erbsolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Runttatur in ber Schweiz Regeneration des Katholicismus in Frankreich  Rweites Kapitel. Allgemeiner Krieg. Siege des Katholicismus. 1617—1633. Ausbruch des Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regeneration bes Katholicismus in Krankreich . 426 Zweites Kapitel. Allgemeiner Krieg. Siege bes Katholicismus. 1617—1633. Rusbruch bes Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ratholicismus. 1617—1633. Ausbruch des Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ratholicismus. 1617—1633. Musbruch bes Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gregor XV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sregor XV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Allgemeine Ausbreitung des Katholicismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Allgemeine Ausbreitung des Katholicismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Das Reich. Uebertragung der Chur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Vereinigte Niederlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Verhältniß zu England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Missionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Südamerika 488. Ostindien 490. Sina 493. Japan 496. Orientalische Christen 497. Hostesche 498. Griechische Christen im türkischen Reiche 500.  Drittes Rapitel. Gegensat politischer Verhältnisse. Neue Siege des Katholicismus. 1623—1628. 501 Viertes Kapitel. Mantuanischeschwedischer Krieg. Umschwung der Dinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Japan 496. Orientalische Christen 497. Habelch 498. Griechische Christen im türkischen Reiche 500.  Drittes Kapitel. Gegensat politischer Verhältnisse.  Neue Siege des Katholicismus. 1623—1628. 501 Viertes Kapitel. Mantuanischeschwedischer Krieg.  Umschwung der Dinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| besch 498. Griechische Christen im türkischen Reiche 500. Drittes Kapitel. Gegensatz politischer Verhältnisse. Neue Siege des Katholicismus. 1623—1628. 501 Viertes Kapitel. Mantuanischeschwedischer Krieg. Umschwung der Dinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reiche 500. Drittes Kapitel. Gegensatz politischer Verhältnisse. Neue Siege des Katholicismus. 1623—1628. 501 Viertes Kapitel. Mantuanischeschwedischer Krieg. Umschwung der Dinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Drittes Kapitel. Gegensatz politischer Verhältnisse. Neue Siege des Katholicismus. 1623—1628. 501 Viertes Kapitel. Mantuanischeschwedischer Krieg. Umschwung der Dinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Neue Siege des Katholicismus. 1623—1628. 501<br>Viertes Kapitel. Mantuanischeschwedischer Krieg.<br>Umschwung der Dinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Viertes Kapitel. Mantuanisch=schwedischer Krieg.<br>Umschwung der Dinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Umschwung der Dinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mantuanische Erbfolge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Urban VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Macht Kaiser Ferdinands II. im Jahre 1629 . 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unterhandlungen mit Schweden. Churfürstentag zu Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwedischer Krieg. Stellung des Papstes 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Herstellung eines Gleichgewichtes der beiden Bekenntnisse 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Fünftes Buch.

Gegenreformationen. Erster Zeitraum. 1563 — 1589.

|   |  | • |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | 4 |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | ' |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

In der Geschichte einer Nation, einer Macht ist es immer eine der schwersten Aufgaben, den Zusammenhang ihrer bessondern Verhältnisse mit den allgemeinen wahrzunehmen.

Wohl entwickelt sich das besondere Leben nach eingespflanzten Sesetzen aus seinem eigenthümlichen geistigen Grunde: sich selber gleich bewegt es sich durch die Zeitalster fort. Unaushörlich aber steht es doch auch unter allsgemeinen Einslüssen, die auf den Sang seiner Entwickeslung mächtig einwirken.

Wir können sagen: ber Charakter bes heutigen Europa beruht auf diesem Gegensaß. Die Staaten, die Volker sind auf ewig von einander getrennt, aber zugleich sind sie in einer unauslöslichen Gemeinsamkeit begriffen. Es giebt keine Landesgeschichte, in der nicht die Universalhistorie eine große Rolle spielte. So nothwendig in sich selbst, so allumfassend ist die Auseinanderfolge der Zeitalter, daß auch der mächtigste Staat oft nur als ein Glied der Gesammts beit erscheint, von ihren Schicksalen umfangen und besherrscht. Wer es einmal versucht hat, sich die Geschichte eines Bolkes im Ganzen, ohne Wilkführ und Täuschung zu denken, ihren Verlauf anzuschauen, wird die Schwies

rigkeit empfunden haben, die hieraus entspringt. In den einzelnen Momenten eines sich fortbildenden Lebens nehmen wir doch die verschiedenen Strömungen der Weltgesschicke wahr.

Diese Schwierigkeit verdoppelt sich abet noch, wenn eine Macht, wie es zuweilen geschieht, eine Weltbewegung anregt, ein Princip derselben vorzugsweise in sich darstellt. Un der Gesammthandlung des Jahrhunderts nimmt sie dann einen so thätigen Antheil, sie setzt sich in eine so lebendige Beziehung zu allen Kräften der Welt, daß ihre Seschichte sich in gewissem Sinne zur Universalgeschichte erweitert.

In einen solchen Moment trat das Papstthum nach dem tridentinischen Concilium ein.

In seinem Innern erschüttert, in dem Grunde seines Daseyns gesährdet, hatte es sich zu behaupten und wiesder zu erneuern gewußt. In den beiden südlichen Halbsinseln hatte es bereits alle seindseligen Bestrebungen von sich ausgestoßen, und die Elemente des Lebens auß neue an sich gezogen, durchdrungen. Jest saßte es den Gedansten, die Abgesallenen in allen andern Theilen der Welt wieder zu unterwersen. Nom ward noch einmal eine ersobernde Macht: es machte Entwürse, es sing Unternehmungen an, wie sie von diesen sieden Hügeln in der alsten Zeit, in den mittlern Jahrhunderten ausgegangen waren.

Wir wurden die Seschichte des restaurirten Papstthums noch wenig kennen, wenn wir uns bloß in seinem Mittelpunkt aufhalten wollten. Erst in seiner Einwirkung auf die Welt zeigt sich seine wesentliche Bedeutung. Beginnen wir damit, die Macht und Stellung seiner Segner ins Auge zu fassen.

### Lage des Protestantismus um das Jahr 1563.

Diesseit der Alpen und der Pyrenden waren die proteskantischen Meinungen bis zu den Zeiten der letzten Sitzuns gen des tridentinischen Conciliums unaufhaltsam vorgedruns gen: weit und breit, über germanische, slawische und romaz nische Nationen erstreckte sich ihre Herrschaft.

In den scandinavischen Reichen hatten sie sich um so unerschütterlicher festgesetzt, da hier ihre Einführung mit der Grundung neuer Dynastien, der Umbildung der gesamms ten Staatseinrichtungen zusammenfiel. Von erstem Unfang an wurden sie mit Freude begrüßt: gleich als läge in ihnen eine ursprüngliche Verwandtschaft mit der natios nalen Sinnesweise: ber erste Begründer bes Lutherthums in Danemark, Bugenhagen, kann nicht genug sagen, mit welchem Eifer man daselbst die Predigt hore, "auch des Werkeltags," wie er sich ausdrückt, "auch vor Tag, Feiertags ben gangen Tag über" '): bis an die außersten Grenzen waren sie nunmehr verbreitet. Im Jahre 1552 erlagen die letten Reprasentanten des Katholicismus in Island: im Jahre 1554 ward ein lutherisches Bisthum in Wiborg gestiftet: den schwedischen Bogten zur Seite wanderten evangelische Prediger nach dem entfernten Lappland. Mit erns

<sup>1)</sup> Relation D. Pomerani 1539. Sabb. p. visit. in Mullers Entdecktem Staatscabinet 4te Eroffn. p. 365.

sten Worten schärfte Gustav Wasa 1560 seinen Erben in seinem Testamente ein: bei der evangelischen Lehre mit ihrer Nachkommenschaft auszuharren, und keine falschen Lehrer zu dulden. Er machte dieß gleichsam zu einer Bedingung ihrer Thronberechtigung 1).

Auch an den dieffeitigen Ruften der Offfee hatte bas Lutherthum wenigstens bei ben Einwohnern beutscher Zunge eine vollkommene Herrschaft erlangt. Preußen hatte das erste Beispiel einer großen Sacularisation gegeben: als ihm Liefland im Jahre 1561 endlich nachfolgte, war die erste Bedingung seiner Unterwerfung unter Polen, daß es bei der augsburgischen Confession bleiben dürfe. Schon durch ihr' Verhältniß zu biesen Ländern, beren Unterwerfung auf dem protestantischen Princip beruhte, wurden dann die jagellonischen Könige verhindert, sich demselben zu widersetzen. Die großen Städte in Polnisch-Preußen wurden in den Jahren 1557 und 1558 durch ausbrückliche Freibriefe in der Religionsubung nach lutherischem Ritus bestätigt: und noch deutlicher lauteten die Privilegien, welche bald darauf die kleinen Städte erhielten: den Angriffen der mächtigen Da hatten benn Bischöfe waren sie eher ausgesetzt 2). auch im eigentlichen Polen die protestantischen Meinungen einen großen Theil des Abels für sich gewonnen: sie befriedigten das Gefühl der Unabhängigkeit, das durch die Natur der Staatsverfassung in demselben genährt wurde.

<sup>1)</sup> Testamentum religiosum Gustavi I. bei Baaz: Inventarium ecclesiae Sueogoth. p. 282.

<sup>2)</sup> Lengnich: Nachricht von der Religionsanderung in Preußen: vor dem vierten Theil der Geschichte der Preußischen Lande §. 20.

Y

"Ein polnischer Ebelmann sen bem Konig nicht unterworfen: follte er es bem Papfte senn?". Es kam fo tveit, daß Protestanten in die bischöftichen Stellen brangen, baß fle noch unter Siegmund August die Majorität in bem Ses nate bilbeten. Dieser Fürst war ohne Zweifel katholisch: er horte alle Lage die Messe, alle Sonntag die katholische Prebigt: er stimmte selbst mit den Sängern seines Chors das Benedictus an: er hielt die Zeiten ber Beichte und bes Abendmahle, bas er unter Einer Gestalt empfing; allein, was man an seinem Hofe, in seinem Lande glaube, schien ihm wenig zu kummern: sich die letten Jahre seines Lebens mit bem Kampfe gegen eine so machtig vordringende Ueberzeugung zu verbittern war er nicht gesonnen 1).

Wenigstens förberte es in ben benachbarten ungarischen Gebieten die Regierung nicht, daß sie einen solchen Rampf versuchte. Riemals vermochte Ferdinand I. den ungarischen Reichstag zu Beschlussen zu bringen, die dem Protestantismus ungunstig gewesen waten. Im Jahre 1554 ward ein Lutheraner zum Palatin des Reiches gewählt: selbst dem helvetischen Bekenntniß im Erlauer Thal mußten bald darauf Bergunftigungen zugestanden werben. Giebenburgen trennte fich gang; burch einen formlichen Landtagsbeschluß wurden bort im Jahre 1556 bie geistlichen Guter eingezogen; die Fürstin nahm sogar ben größten Theil ber Zehnten an sich.

<sup>1)</sup> Relatione di Polonia del Vescovo di Camerino, ungef. 1555. Ms. der Bibliothek Chigi: A molti di questi (die am Hofe leben) comporta che vivano come li piace, perchè si vede, che S. Maestà è tanto benigna che non vorria mai far cosa che dispiacesse ad alcune, ed io verrei che nelle cose della religione fosse un poco più severa.

Und hier kommen wir auf unser Baterland, wo die neue Kirchensorm sich aus dem originalen Geiste der Rastion zuerst entwickelt, sich in langen und gesährlichen Kriezgen Seltung und gesetzliches Dasenn im Reich erkämpst hatte, und nun im Begriff war, die verschiedenen Landschaften vollends einzunehmen. Schon war es damit sehr weit gediehen. Nicht allein beherrschte der Proteskantismus das nördliche Deutschland, wo er entsprungen war, und jene Sediete des obern, wo er sich immer gehalten hat: noch viel weiter hatte er um sich gegriffen.

In Franken setzten sich ihm die Bisthumer vergebens entgegen. In Würzburg und Bamberg war der bei weitem größte Theil des Abels und der bischössichen Beamten, die Magistrate und Bürgerschaften der Städte wenigstens in der Mehrzahl, und die Masse des Landvolkes übergetreten: im Bambergischen kann man fast für jede einzelne Landpfarre lutherische Prediger nachweisen 1). In diesem Sinne ward die Berwaltung geleitet, die ja hauptsächlich in den Händen der Stände lag, welche ihr eigenes Gemeinwesen hatten, Anlage oder Umgeld selbst ausschrieben: in diesem Sinne waren die Gerichte besetzt, und man wollte bemerken, daß der größte Theil der Urtel dem katholischen Interesse entgegenlause 2). Die Bischöse galten nicht viel: wer in ihnen ja noch 11 mit alter deutscher und franklischer Treue!" den Fürsten verehrte, konnte doch nicht vertragen,

<sup>1)</sup> Jack hat das in dem 2ten und 3ten Theile seiner Geschichte von Bamberg zu seinem besondern Geschäfte gemacht.

<sup>2)</sup> Gropp: Dissertatio de statu religionis in Franconia Lutheranismo infecta. Scriptores Wirceb. I, p. 42.

Lage des Protestantismus um das Jahr 1563. 9 wenn sie in ihrem Kirchen Drnate, mit ihren Infuln eins hertraten.

Diese Bewegung hatte sich in Baiern nicht viel minsber lebhaft fortgesetzt. Die große Mehrheit des Abels hatte die protestantischen Lehren ergriffen: ein guter Theil der Städte neigte sich entschieden dahin: der Herzog mußte auf seinen Landtagen, z. B. im Jahre 1556, Zugeständsnisse machen, wie sie anderwärts zur vollkommenen Einssührung des augsburgischen Bekenntnisses hingereicht hatzten, und die auch hier dieselbe Folge haben zu müssenschienen. Der Herzog selbst war diesem Bekenntniss nicht so ganz entgegen, daß er nicht auch zuweilen einer protessantischen Predigt beigewohnt hätte 1).

Noch viel weiter aber war es in Destreich gekommen. Der Abel studirte in Wittenberg: alle Landescollegien was ren mit Protestanten erfüllt: man wollte rechnen, daß vielzleicht nur noch der dreißigste Theil der Einwohner kathozlisch geblieben: schrittweise bildete sich eine landständische Versassung aus, welche auf dem Princip des Protestantiszmus beruhete.

Von Baiern und Destreich eingeschlossen, hatten auch die Erzbischöse von Salzburg ihr kand nicht bei der alten Kirchenlehre behaupten können. Zwar ließen sie noch keine protestantischen Prediger zu: aber die Sesinnung der Einswohner sprach sich nichts desto minder entschieden aus. In der Hauptstadt ward die Messe nicht mehr besucht, weder Fasten noch Feiertag gehalten: wem die Prediger in den dstreichischen Ortschaften zu entsernt waren, der erbaute sich

<sup>1)</sup> Sitinger bei Strobel: Beiträge zur Literatur I, 313.

pu Hause aus Spangenbergs Postille. In dem Gebirge war man damit noch nicht zufrieden. In der Nauris und der Gastein, in St. Veit, Tamsweg, Radstadt sorderten die Landleute laut den Kelch im Abendmahl: da er nicht gewährt wurde, so vermieden sie die Sacramente ganz: sie schickten ihre Kinder nicht mehr zur Schule: in der Kirche geschah es wohl, daß ein Bauer sich erhob und dem Prezdiger zuries: "du lügst": — die Bauern predigten selbst unter einander '). Man darf sich nicht verwundern, wenn dei der Versagung alles Gottesdienstes, welcher der neugez gründeten Ueberzeugung entsprochen hätte, sich in der Einzsamkeit der Alpen Meinungen von phantastischer und abenzteuerlicher Natur ausbildeten.

Wie sehr erscheint es, hiemit verglichen, als ein Vorstheil, daß in den Gebieten der geistlichen Churfürsten am Rhein der Adel Gelbständigkeit genug besaß, um seinen Hintersassen eine Freiheit zu verschaffen, die der geistliche Herr nicht wohl gewähren konnte. Der rheinische Adel hatte den Protestantismus früh angenommen; in seinen Herrschaften gestattete er dem Fürsten keinerlei Eingriffe, selbst nicht von religiöser Art. Schon gab es auch in den Städten allenthalben eine protestantische Partei. Häufig, in wiederholten Petitionen, regte sie sich in Coln: in Trier war sie bereits so mächtig, daß sie sich einen Prediger aus Genf kommen ließ, und ihn dem Churfürsten zum Troß behauptete: in Aachen strebte sie geradezu nach der Obers

<sup>1)</sup> Auszug aus einem Bericht des Domherrn Wilh. v. Trautsmannsdorf vom Jahre 1555 in Zauners Chronik von Salzburg VI, 327.

herrschaft: auch die Mainzer trugen kein Bedenken, ihre Kinder in die protestantischen Schulen, z. B. nach Rürnberg, zu schicken. Commendone, welcher im Jahre 1561 in Deutschland war, kann nicht Worte genug finden, um die Abhängigkeit der Prälaten von den lutherischen Fürsten, ihre Rachgiebigkeit gegen den Protestantismus zu schilzdern <sup>1</sup>). In ihren geheimen Räthen meint er Protestanten von der heftigken Partei zu bemerken <sup>2</sup>). Er ist erstaunt, daß die Zeit dem Katholicismus so gar nichts geholfen.

Auch in Westiphalen stand es wie anderwärts. Am Tage St. Peters war das ganze Landvolf mit der Ernte beschäftigt: die gebotenen Fastage wurden überhaupt nicht mehr gehalten. In Paderborn hielt der Stadtrath mit eis ner Art von Eisersucht über seinem protestantischen Bekenntsniß; in Rünster waren die meisten Priester förmlich verheirathet; der Herzog Wilhelm von Cleve hielt sich zwar im Sanzen katholisch, aber in seiner Handcapelle nahm doch auch er das Abendmahl unter beiden Sestalten: der größte Theil seiner Räthe war unverholen protestantisch: der evangelischen Uedung ward kein wesentliches Hinderniß entgegengesetzt 3).

Genug in ganz Deutschland von Westen nach Often,

<sup>1)</sup> Gratiani: Vie de Commendon p. 116.

<sup>2)</sup> De' più arrabbiati heretici. — Mi è parso che il tempo non habbia apportato alcun giovamento. Commendone: Relatione dello stato della religione in Germania. Ms. Vallicell.

<sup>3)</sup> Tempesti: Vita di Sisto V. aus dem Anonymo di Campideglio I, XXIII. Da melt' anni si comunicava con ambe le specie, quantunque il suo capellano glien' havesse parlato inducendolo a comunicarsi così nella sua capella segreta per non dar mal esempie a' sudditi.

von Norben nach Süben hatte ber Protestantismus ein unzweiselhaftes Uebergewicht. Der Abel war ihm von als lem Anfang zugethan; ber Beamtenstand, schon damals zahlreich und angesehen, war in der neuen Lehre erzogen; das gemeine Volk wollte von gewissen Artikeln, z. B. von dem Fegeseuer, gewissen Ceremonien, z. B. den Wallsahrsten, nichts mehr hören; kein Kloster war mehr in Stand zu halten: Niemand wagte sich mehr mit Heiligen Relisquien hervor. Ein venezianischer Gesandter rechnet im Jahre 1558, daß in Deutschland nur noch der zehnte Theil der Einwohner dem alten Glauben treu geblieben.

Rein Wunder, wenn die Verluste des Katholicismus in Besitz und Macht noch immer fortgingen. In den meis sten Stiftern waren die Domherrn entweder der verbesserten Lehre zugethan, ober lau und gleichgültig; was hatte sie abhalten konnen, wenn es sonst vortheilhaft schien, bei vorkommender Gelegenheit Protestanten zu Bischöfen zu postuliren? Zwar verordnete der Religionsfriede, daß ein geist= licher Fürst Umt und Einkommen verlieren solle, wenn er ben alten Glauben verlasse, aber man glaubte, daß dadurch ein evangelisch gewordenes Capitel keinesweges gehindert werbe, sich auch einen evangelischen Bischof zu wählen: genug, wenn man die Stifter nur nicht erblich mache. So geschah es, daß ein brandenburgischer Prinz das Erzstift Magbeburg, ein lauenburgischer Bremen, ein braunschweis gischer Halberstadt empfing. Auch die Bisthumer Lübek, Berben, Minden, die Abtei Quedlinburg geriethen in protestantische Hände 1).

<sup>1)</sup> Worüber auch meine hist. pol. Zeitschrift I, II, 269 u. f.

Und nicht minder setzten fich die Einziehungen geifflis cher Guter fort. Welche Verluste erlitt z. B. binnen wenigen Jahren das Bisthum Augsburg. Im Jahre 1557 wurden ihm alle Rlofter im Wirtembergischen entriffen: 1558 folgten die Klöster und Pfarren der Grafschaft Dets tingen nach: erst nach dem Religionsfrieden erhoben sich die Protestanten in Dunkelsbuhl und Donauwerth zur Paritat, in Mordlingen und Memmingen zur Oberherrschaft: dann gingen die Rloster in diesen Städten, unter andern die reiche Präceptorie zum h. Antonius in Memmingen, die Pfarren unwiederbringlich verloren 1).

Dazu kann nun, baß bem Ratholicismus selbst für die Zukunft wenig Aussicht übrig blieb.

Auch in den Lehranstalten nemlich, auf den Universitaten hatte die protestantische Meinung obgestegt. alten Verfechter bes Katholicismus, die Luthern Widerpart gehalten, oder sich in den Religionsgesprächen hervorges than, waren verstorben, ober standen in hohem Alter. Junge Manner, fähig sie zu ersetzen, waren nicht emporgekoms men. In Wien war es zwanzig Jahre her, daß kein 3dgling ber Universität die Priesterweihe genommen hatte. In Ingolstadt selbst, das so vorzugsweise katholisch war, fanden sich für wichtige Stellen, die bisher immer mit Geistlichen besetzt worden, keine geeigneten Bewerber mehr in dieser Facultat 2). In Coln eroffnete bie Stadt eine

<sup>1)</sup> Placidus Braun: Geschichte der Bischofe von Augsburg Bb. III, 533, 535 u. f., hier aus guten Quellen.

<sup>2)</sup> Agricola: Historia provinciae societatis Jesu Germaniae superioris I, p. 29.

Burfa: als die Einrichtungen getroffen worden, zeigte sich, daß der neue Regens ein Protestant war '). Ausdrücklich in der Absicht den protestantischen Meinungen Widerstand zu leisten, errichtete der Cardinal Otto Truchses eine neue Universität in seiner Stadt Dillingen: einige Jahr blühte sie durch ein paar ausgezeichnete spanische Theologen; sobald sich diese wieder entsernten, fand sich in Deutschland kein katholischer Gelehrter, um ihre Stellen zu besetzen: es drangen auch hier Protestanten ein. Um diese Zeit waren die Lehrer in Deutschland sast ohne Ausnahme Protessanten: die gesammte Jugend sast zu ihren Füßen und saugte mit dem Beginn der Studien den Haß wider den Papst ein.

So stand es in dem Norden und Osten von Europa: der Ratholicismus war an vielen Orten ganz beseitigt, allenthalben besiegt und beraubt. Indem er sich noch bemühte sich zu vertheibigen, waren ihm tiefer im Westen und Süden sogar noch gefährlichere Feinde hervorgestreten.

Denn ohne Zweisel in noch entschiedenerem Gegensatz gegen die römischen Lehren als das Lutherthum stand die calvinistische Aussassungsweise: eben in der Epoche, von der wir handeln, bemächtigte sie sich der Seister mit unwiderstehlicher Sewalt.

Un den Grenzen von Italien, Deutschland und Frankreich war sie entsprungen: nach allen Seiten hatte sie sich

<sup>1)</sup> Orlandinns: Historia societatis Jesu Tom. I, lib. XVI, nr. 25. ,,hujus novae bursae regens, quem primum praefecerant, Jacobus Lichius, Lutheranus tandem apparuit."

Lage bes Protestantismus um bas Jahr 1563. 18

ergossen: in Ungarn, Polen und Deutschland bilbete sie ein zwar noch untergeordnetes, jedoch schon in sich bebeutens des Element der protestantischen Entwickelung: im westlischen Europa erhob sie sich bereits zu selbständiger Gewalt.

Wie die scandinavischen Reiche lutherisch, so waren die britannischen calvinistisch geworden: sogar in entgesgengesetzen Formen hatte sich die neue Rirche hier ausgesbildet. In Schottland, wo sie im Kampse mit der Resgierung zur Sewalt gelangt, war sie arm, populär, demokratisch: mit desto unwiderstehlicherem Feuer erfüllte sie die Semüther. In England war sie im Bunde mit der das maligen Regierung emporgesommen: hier war sie reich, monarchisch, prächtig; auch gab sie sich schon zusrieden, wenn man sich sihrem Ritus nur nicht widersetze. Natürlich war die erste dem Ruster der Senser Kirche unendlich viel nacher, unendlich viel mehr in dem Geiste Calvins.

Mit aller ihrer natürlichen Lebhaftigkeit hatte die franzöfische Ration die Lehren dieses ihres Landsmanns ergriffen. Allen Verfolgungen zum Troß richteten sich die französischen Kirchen nach dem Muster von Senf protestantisch ein: bereits im Jahre 1559 hielten sie eine Synode. Der venezianische Gesandte Wicheli sindet im Jahre 1561 keine Provinz vom Protestantismus frei, drei Viertheil des Reiches von demselben erfüllt: — Vretagne und Normandie, Gascogne und Languedoc, Poitou, Touraine, Provence, Dauphiné. "An vielen Orten," sagt er, "in diesen Provinzen werden Verfammlungen, Predigten gehalten, Lebenseinrichtungen gestrossen, ganz nach dem Vorbilde von Senf, ohne alle Rückssicht auf die königlichen Verbote. Jedermann hat diese

£1

in

ш

ţ

Meinungen angenommen: was am merkwürdigsten ift, selbst ber geistliche Stand: nicht allein Priester, Monche und Nonnen — es mochte wohl wenig Klöster geben, welche sich unberührt gehalten — sondern die Bischöfe selbst und viele von den vornehmsten Pralaten." "Ew. Herrlichkeit," sagt er seinem Doge, "sen überzeugt, daß das gemeine Volk ausgenommen, welches die Kirchen noch immer eifrig besucht, alle Andern abgefallen find, besonders die Adlichen, die jüngern Männer unter 40 Jahr fast ohne Ausnahme. Denn wiewohl Viele von ihnen noch zur Messe gehn, so geschieht es boch nur zum Schein und aus Furcht: wenn sie sich unbeobachtet wissen, fliehen sie Messe und Kirche." Als Micheli nach Genf kam, vernahm er, daß unmittelbar nach dem Tode Franz II. 50 Prediger von hier nach verschiedenen Städten in Frankreich ausgegangen; er erstaunt, in welchem Unsehen Calvin steht, wie viel Geld ihm zufließt zu Sunsten der Tausende, die fich nach Genf zus ruckgezogen 1). Er findet es unerläßlich, daß den franzdsischen Protestanten Religionsfreiheit, wenigstens ein Interim

1) Micheli: Relatione delle cose di Francia l'anno 1561. Dapoi che fu conosciuto che col mettere in prigione e col castigare e con l'abbrucciare non solo non si emendavano, ma si disordinavano più, fu deliberato che non si procedesse più contra alcuno, eccetto che contra quelli che andavano predicando seducendo e facendo publicamente le congregationi e le assemblee, e gli altri si lassassero vivere: onde ne furono liberati e cavati di prigione di Parigi e di tutte le altre terre del regno un grandissimo numero, che rimasero poi nel regno praticando liberamente a parlando con ogn'uno e gloriandosi che aveano guadagnato la lite contra i Papisti, così chiamavano e chiamano li loro adversarii.

Lage des Protestantismus um das Jahr 1563. 17

tering wie er sich ausdrückt, zugestanden werde, wenn man nicht ein allgemeines Blutbad veranlassen wolle. Kurz dars auf erfolgte in der That das Edict vom Januar 1562, welches dem Protestantismus eine gesetzlich anersamte Existenz in Frankreich gewährte, und die Grundlage der Berechtigungen ist, deren er sich von dem an dort übershaupt erfreut hat.

Alle diese Beränderungen auf allen Seiten, in Deutschland, Frankreich und England, mußten nun nothwendig auch auf die Riederlande wirken. Zuerst waren die deutschen Einfluffe vorherrschend gewesen. Unter den Motiven, welche Carl den V. zu dem schmalkaldischen Kriege bewogen, war es eins der vornehmsten, daß die Sympathie, welche die deutschen Procestanten in den Niederlanden erweckten, ihm die Regierung dieser Proving, die ein so wichtiges Glied seiner Monarchie bildete, täglich mehr erschwerte. Indem er die beutschen Fürsten bezwang, verhütete er zugleich eine Emporung seiner Rieberlander '). Jedoch alle seine Gesetze, obwohl sie mit außerordentlicher Strenge gehandhabt wurden — man hat berechnet, daß bis 1560 an 30000 Protestanten hingerichtet worden sepen — vermochten nicht ben Fortgang ber religidsen Meinungen aufzuhalten. das erfolgte, daß sich diese allmählig mehr der französischen, calvinistischen, als der deutschen, lutherischen Richtung ans schlossen. Im Jahre 1561 trat bereits auch hier eine forms liche Confession hervor: man richtete Kirchen nach bem Muster von Genf ein; indem sich die Protestanten mit den

Papfie \*

<sup>1)</sup> Eine, wie mir scheint, sehr wohl begründete Ansicht des damaligen florentinischen Residenten am kaiserlichen Hofe.

dressichen Serechtsamen und deren Versechtern verbanden, bes kamen sie eine politischt Grundlage, die ihnen eine gians zende Zukunft erdssiete.

Unter diesen Umständen erwachte auch in den älteren Oppositionen gegen Nom eine neue Kraft. Im Juhre 1562 wurden die mahrischen Bruder von Maximilian II. forme lich anerkannt, und sie benutzten dieß Gluck, um gleich in demselben Jahre in ihren Synvden eine große Anzahl neuer Geiftlichen — man jählt ihrer 188 — zu erwählen '). Im Jahre 1561 sah sich der Herzog von Savonen gende thiat, auch den armen Waldensetgemeinden im Gebirge neue Freiheiten zu bewilligen 2). Bis in die entferntesten vergefsensten Winkel von Europa erstreckte die protestantische Idee ihre belebende Kraft. Welch ein umermefliches Gebiet, bas sie sich binnen 40 Jahren erobert hatte! Von Beland bis an die Pyrenden, von Finnland bis an die Siche der ita-Auch über diese Gebirge reichten einst, lienischen Alpen. wie wir wiffen, ihre Analogien: sie umfaßte das ganze Gebiet der lateinischen Kirche. Bei weltem die Mobuzahl der hoheren Classen, der an dem diffenstichen Leben theilnehmenden Geifter hatte fit ergriffent gange Rationen hingen ihr enthusiastisch an! sie hatte die Staaten umgebildet ").

<sup>1)</sup> Regenvolscii ecclesiae Slavonicae I, p. 63.

<sup>2)</sup> Leger: Histoire des églises Vaudoises II, p. 38. theist den Vertrag mit.

<sup>8)</sup> So faste man den Berlust and in Rom selbst. Tiepolo: Relatione di Pio IV e V. Parlando solamente di quelli (popoli) d'Auropa che non solo obedivano lui (al papa) ma an-

Lage des Preteftantismus um das Jahr 1563. 19

Es ift dieß um so bewundernstwürdiger, da sie keineswegs alkein Gegensatz war, etwa nur eine Regation des Papsishums, eine Lossagung von demselben, sondern in hohem Grade positiv, eine Ernenerung der christlichen Gebanten und Grundsätze, welche das Leben bis in das tiefste Geheinmiß der Seele beherrschen.

### Streitkräfte des Papstthums.

Eine lange Zeit daher hatte sich Papstthum und Rastholicismus gegen diese Fortschritte zwar abwehrend, aber doch leidend verhalten, und sie sich im Sanzen gefallen lassen mussen.

Jetzt aber nahmen die Dinge eine andere Gestalt an. Wir haben die innere Entwickelung betrachtet, durch welche der Katholicismus sich wieder herzustellen begann.

cora seguivano in tutto i riti e le consuetudini della chiesa romana celebrando ancora li officii nella lingua latina: si sa che Plaghilterra, la Stotia; la Dania, la Norvegia, la Suetia e finalm tutti i paesi settentrionali si sono alienati da lei: la Germania è quasi tutta perduta, la Bohemia e la Polonia si trovano in gran parte infette, li paesi bassi della Fiandra sono così corrotti che per rimedio che vi si aforzi dar loro il Duca d'Alva difficilm ritorneranno alla prima sanità, e finalmente la Prancia per rispetto di questi mal humori è tutta ripiena di confusioni, in mode che nen pare che sia restato altre di sano e di sicuro al pontefice che la Spagna e l'Italia con alcune poche isole e con quel paese che è dalla Sertà Vra in Dalmatia et in Grecia pessentuto.

Im Sanzen können wir fagen; daß er von Meuem eine lebendige Kraft in sich erzeugt, das Dogma im Geiste bed Jahrhunderts regenerirt, eine Reform ins Leben gerufen hatte, welche den Forderungen der Zeitgenoffen im Allgemeinen entsprach. Die religiösen Tenbenzen, welche in bem süblichen Europa vorhanden waren, ließ er nicht auch zu Feindseligkeiten erwachsen: er nahm sie in sich auf, und beherrschte se: so verjungte er seine Krafte. Der protes stantische Seist hatte bisher allein den Schauplatz der Welt mit Erfolgen erfüllt, die Gemüther an sich gerifsen: jett trat ein anderer, ihm von einem hohern Standpunkt aus vielleicht gleichartig zu achtender, aber zunächst doch burchaus entgegengesetzter Geist mit ihm in die Schranfen, der sich nun auch seinerseits die Gemuther zu eigen zu machen, sie zur Thätigkeit zu entflammen verstand.

Zuerst bemächtigte sich das restaurirte katholische Spsstem der beiden süblichen Halbinseln. Es vermochte dieß nicht ohne außerordentliche Strenge: der spanischen Inquissition trat die erneuerte römische zur Seite: alle Regungen des Protestantismus wurden gewaltsam erdrückt. Zugleich aber waren die Richtungen des innern Lebens, welche der erneuerte Katholicismus vorzugsweise ansprach und sesselte, in jenen Ländern besonders mächtig. Auch die Fürsten schlossen sich dem Interesse der Kirche an.

Besonders war es wichtig, daß sich der machtigste von allen, Philipp II., so entschieden an das Papsethum hielt. Mit dem Stolze eines Spaniers, von welchem tadels loser Katholicismus als das Zeichen eines reineren Blutes, eines edleren Herkommens betrachtet ward, verwarf er alle

entgegengesette Meinungen. Jedoch war es nicht etwa bloß eine personliche Bewegung was ihn zu seinem politischen Bethalten vermochte. Die königliche Burbe trug in Spanien von jeher und besonders seit den Einrichtungen Isabella's eine geistliche Farbe: in allen Provinzen war die tonigliche Sewalt durch einen Zusatz geistlicher Macht verftarkt: ohne die Inquisition hatten sie nicht mehr regiert werben konnen: auch in seinen amerikanischen Besitzungen erschien der Konig vor allem in dem Lichte eines Ausbreis tere des christlichen und katholischen Glaubens: es war ber Gebanke, ber alle feine ganber in Gehorfam gegen ibn vereinigte. Er batte ihn nicht ausgeben durfen, ohne wesentliche Sefahr. Die Ausbreitung der Hugenotten in dem stadichen Frankreich erregte in Spanien Die größte Besorgniß; die Inquisteion glaubte sich zu verdoppelter Wachsamkeit verpflichtet. "Ich versichere Ew. Herrlichkeit", schreibt ber venezianische Gesandte am 25. August 1562 an seinen Fürsten, "für bieses Land ware keine große religiose Bewegung zu wünschen: es sind ihrer Biele, die sich nach einer Beränderung ber Religion sehnen"1). Der papstliche Runtius meinte, der Fortgang des Conciliums, das damals versammelt war, sen eine Sache, an welcher ber königlis den Gewalt nicht minber gelegen sen als ber papftlichen. "Denn," sagt er, "ber Gehorsam, ben ber Konig finbet, seine ganze Regierung hangt von der Inquisition ab.

<sup>1)</sup> Dispaccio Soranzo Perpignan 28 Maggio. Essendo in questa provincia (Spagna) molti Ugonotti quasi non esano mostraria per la severiseima dimostratione che qui fanno contra. Dubitano che non si mettano insieme, essendone molti per tutta la Spagna.

Würde diese ihr Ansehen verlieren, so würden sogleich Emporungen erfolgen."

Schon daburch nun bekam das südliche Sykan einen unmittelbaren Einfluß auf das gesammte Europa, bag bie ser Jurst die Rieberlande beherrschte: aber außerbem war doch in den übrigen Reichen noch lange nicht alles verlo-Noch hielten sich ber Kaiser, die Könige von Frank reich und von Polen, die Herzoge von Baiern zu ber tetholischen Kirche: noch gab es allenthalben geiftliche Fürsten, deren erkalteter Eifer aufs neue belebt werden konnte: noch war auch der Protestantismus an vielen Orten nicht in die Masse ber Bevölkerung eingebrungen. Die Wehrzahl des Landvolkes in Frankreich, wohl auch in Ungarn ') und Polen hielt sich noch katholisch: Paris, welches schon damals einen großen Einfluß auf die andern franzosischen Städte ausübte, war von der Reuerung nicht fortgeriffen worden. In England war ein guter Theil bes Abels und der Gemeinen, in Irland die gefammte alteirische Nation katholisch geblieben. In die Eproler, die Schweizer Afpen hatte ber Protestantismus keinen Zugang gefunden. in dem baierischen Landvolk mochte er noch nicht viel Fortschritte gemacht haben. Wenigstens verglich Caniflus bie Tyroler und Baiern mit den beiden israektischen Stame men, "die dem Herrn allein getreu geblieben." Es verbiente wohl eine genauere Erdrterung, auf welchen in-

<sup>1)</sup> Benn es hier nicht mehr Umvissenheit war, wie wenigstens Lazarus Schwendi angiebt: "En Ungarie tout est confusion et misère: ils sont de la plus parte Huguenots, mais avec une extrème ignorance du peuple." Schwendi au prince d'Orange. Archives de la maison d'Orange-Nassau I, p. 288.

nern Momenten diese Behantlichkeit, dieses merschüterliche Festhalten des Hergebrachten bei so verschiedenartigen Bevölzterungen beruhte. In den Niederlanden wiederholte es sich in den wallonischen Provinzen.

Und iest nahm nun bas Papstthum wieder eine Stellung ein, in der es fich aller dieser Hinneigungen aufs neue bemächtigen, sie unauffdelich an sich knupfen konnte. Obmobl es sich auch umgewandelt, so kam ihm doch der unschätzbare Bortheil zu Spie, die Geußerlichkeiten der Bengangenheit, die Gewohnheit bes Gehorfams für fich zu haben. Es war den Papsten gelungen, in dem Concilium, das sie glucklich beeudigt, ihre Autorität, deren Berminderung beabsichtigt war, sogar zu vermehren, und sich eis nen perftarten Einfluß auf die kandestirchen zu verschaf-Ueberdieß ließen sie von jener weltlichen Politik ab, durch die sie bisher Italien und Europa in Verwirrung gesett: vertrauensvoll und ohne Rückhalt schloffen sie sich an Spanien an, und erwiederten diesem die hingebung, die es der römischen Rirche widmete. Das italienische Fürfenthum, ber ermeiterte Staat biente vor allem zu einer Beforderung kirchlicher Unternehmungen: der gesammten katholischen Kirche kam eine Zeitlang der Ueberschuß seiner Repensitung, su, Gute.

Dergestalt stark, in stich selbst, gewaltig durch machtige Anhänger und eine mit ihnen verbündete Idee, gingen die Papste von der Bertheidigung, mit der sie sich bisber begnügen mussen, zum Augrisf über: einem Augrisf, dessen Gang und Ersolge zu beobschten der vornehmste Segenstand dieser Arbeit ist. Es erdsstet sich uns aber damit ein unermeßlicher Schauplatz. An vielen Orten zugleich tritt die Unternehmung hervor: nach den verschiedensten Seiten der Welt haben wir unsere Ausmerksamkeit zu richten.

Die geistliche Thätigkeit ist auf das genaueste mit politischen Antrieben verbunden: es treten weltumfassende Combinationen ein, unter deren Einsluß die Eroberung gelingt oder mislingt: wir werden die großen Wendungen der Weltereignisse um so viel mehr im Auge behalten, da sie oft mit den Erfolgen des geistlichen Kampses unmittelbar zusammenfallen.

Doch werden wir nicht bei dem Allgemeinen stehn bleiben dürfen. Noch viel weniger als weltliche können geistliche Eroberungen vollzogen werden ohne entgegenkommende einheimische Sympathien. In die Tiese der Intersessen der verschiedenen känder müssen wir hinabsteigen, um die inneren Bewegungen zu fassen, durch welche die römisschen Absichten befördert werden.

Eine Fülle und Verschiedenheit von Ereignissen und Lebensäußerungen, von der wir fast zu fürchten haben, daß sie sich kaum unter Einen Blick werde zusammenfassen lassen. Es ist eine Entwickelung, die auf verwandten Grundslagen beruht, und zuweilen zu großen Momenten zusammensgreist, aber eine unendliche Mannigfaltigkeit der Erscheisnungen darbietet.

Beginnen wir mit unserm Baterlande, wo ja das Papstthum zuerst seine großen Verluste erlitten, und wo auch jest der Rampf der beiden Principien vorzüglich ausgesfochten wurde.

Bor allem leistete hier die zugleich weltkinge und res ligionseifrige, mit dem Sinne des modernen Katholicismus durchdrungene Gesellschaft der Jesuiten der römischen Kirche. gute Dienste. Bergegenwärtigen' wir zunächst deren Wirkssamkeit.

## Die ersten Jesuitenschulen in Deutschland.

Auf dem Reichstag zu Augsburg im Jahre 1550 hatte Ferdinand I. seinen Beichtvater den Bischof Urban von Laibach bei sich. Es war dieß Einer von den wenigen Pralaten, die sich in ihrem Glauben nicht hatten erschüttern lassen. Oft bestieg er zu Hause bie Ranzel, um das Wolf in der Landessprache zu ermahnen bei dem Glauben seiner Väter auszuharren, um von dem Einigen Schaf. stall und dem Einigen hirten zu predigen 1). nun befand sich auch ber Jesuit Le Jan in Augsburg, und erregte burch einige Bekehrungen Aufsehen. Bischof Urban lernte ihn kennen, und hörte zuerst durch ihn von den Collegien, welche die Jesuiten an mehreren Universis taten gestiftet. Da in Deutschland die katholische Theologie in so großem Verfall war, so gab er seinem Herrn den Rath, in Wien ein ähnliches Collegium einzurich= Lebhaft ging Ferdinand darauf ein: in dem Schreis ben, das er hierüber an Jgnatius Lonola richtete, spricht er die Ueberzeugung aus, das einzige Mittel die fallende

<sup>1)</sup> Valvassor: Ehre des Herzogthums Krain. Theil II, Buch VII, p. 433.

Rirchenlehre in Deutschland außercht zu erhalten bestehe barin, das man dem pångern Geschlechte gelehrte und fraumne Ratholiken zu Lehrern gebe '). Leicht waren die Berahresdungen getrossen. Im Jahre 1551 langten 13 Jesuisen an, unter ihnen Le Jan selbst, denen Ferdinand zuwärderst Behausung, Capelle und Pension anwies, dis er sie kurz darauf mit der Universität vereinigte, und ihnen sogar die Visitation berselben übertrug.

Bald darnach kamen sie in Edln empor. Schon bes fanden sie sich seit ein paar Jahren hier, aber ohne Glück zu machen: man hatte sie sogar genothigt, getrennt zu leben. Erst im Jahre 1556 verschaffte ihnen jene unter einen protestantischen Regens gerathene Bursa Gelegenheit, eine festere Stellung zu erwerben. Denn ba es eine Partei in ber Stadt gab, welcher alles baran gelegen war, die Unis versität katholisch zu erhalten, so fanden endlich die Gonner der Jesuiten mit ihrem Rathe, die Anstalt diesem Dr. ben zu überliefern, Gehör. Es waren der Prior der Karthäuser, der Provincial der Karmeliter, und besonders Doctor Johann Gropper, der wohl zuweilen ein Gastmahl veranstaltete, zu dem er die einflußreichsten Burger einlud, um bei einem Glase Wein, auf gute alte deutsche Weife, das, was ihm am meisten am herzen lag, auf die Bahn zu bringen. · Zum Gluck für die Jesuiten fand sich unter den Mitgliedern des Ordens ein geborner Colner, Johann Rhetius, aus patricischer Familie, bem die Bursa namentlich anvertraut werben konnte. Aber nicht ohne strenge Be-

<sup>1)</sup> Abgebruckt bei Socher: Historia provinciae Austriae societatis Jesu I, 21.

Die ersten Jesuidenschulen in Bontschland. A7 schränkungen geschah dieß; es ward den Jesuisen ausdrück: lich verboten, in der Bursa ein klösterliches Leben einzusähzen, wie es in ihren Eollegien üblich war <sup>1</sup>).

Eben damats fasten sie auch in Ingolftabt festen Fust. Die feuheren Bersuche waren an bem Wiberstande vornehmlich ber pungeren Mitglieber ber Universität gescheitert, bie sich in dem Privatunterricht, den sie ertheilten, durch keine privilegirte Schule beschränken lassen wollten. Juhre 1556 aber, als sich ber Herzog, wie gestigt, zu ftarten Conceffionen zu Gunsten ber Protestanten hatte verstehn mussen, schien es den katholisch gesinnten Rathen beskelben bringend nothwendig, für die Aufrechthaltung des alten Glaubene etwas Rachhaltiges zu thun. Es waren bosonders ber Kungler Wigntens Hund, ein Mann der mit eben so viel Elfer in der Erhaltung wie in der Erforschung der atten kirchlichen Zustände zu Werte ging, und der Geheimschreiber des Herzogs Beinrich Schwig-Durch sie wurden die Jestaiten wieder zurückberufen. Den 7. Juli 1556, am Tage St. Wilibald, zogen ihrer achtzehn in Jugolstadt ein: sie hatten diesen Tag gewählt, weil St. Willbald als der erste Bischof jener Didces angestehen wird. Sie fanden noch immer gar viele Schwierigkeiten in Stadt und Universtätt: biefelben zu überwinben gekang ihnen allmählig durch die nemlicher Gunst, ber fie ihre Berufung verbankten.

Bon diesen drei Metropolen nun breiteten sich die Jesteiten nach alben Geiten hin aus.

<sup>1)</sup> Sacchinus Hist. sec. Jesu pars II, lib. I, nr. 103.

Won Wien zunächst über bie östreichischen Länber. Ferbinand I. brachte fie bereits im Jahre 1556 nach Prag, und gründete ihnen baselbst ein Pabagogium, vorzüglich für die abliche Jugend. Er schickte felbst feine Pagen bahin, und wenigstens bei bem katholisch gesinnten Theile bes bohmis schen Abels, den Rosenberg und Lobkowis, fand ber Orben Wohlwollen und Unterstützung. — Einer ber bedeutenbsten Männer in Ungarn war bamals Ricolaus Olahus, Erzbischof von Gran. Sein Mame bezeichnet, daß er ein Blache von Herkunft ist. Sein Bater Stoia hatte ihn in dem Schrecken über die Ermordung eines Woiwoben aus feinem Sause ber Rirche gewidmet; und auf bas glucklichste war er bei bieser Bestimmung gebiehen. Schon unter ben letzten einheimischen Königen bekleibete er die wichtige Stelle eines Scheimschreibers: seithem war er im Dienste ber dstreichischen Partei noch boher gestiegen. Bei bem allgemeinen Berfall bes Ratholicismus in Ungarn sah er bie einzige Hoffnung, ihn zu behaupten, in dem gemeinen Bolke, das noch nicht völlig abgefallen war. Mur fehite es auch hier an katholisch gefinnten Lehrern. Um diese zu bilben, stiftete er im Jahre 1561 ein Collegium ber Jesuiten in Eprnau: er gab ihnen eine Pension aus seinen Einkunften: Raifer Ferdinand schenkte eine Abtei bagu. die Jesuiten ankamen, war eben eine Wersammlung des Clerus ber Didces veranstaltet; ihre erste Thatigkeit be-Kand in dem Bersuch, diese ungarischen Priester und Pfarrer von den heterodoxen Lehren zurückzubringen, zu denen sie sich hinneigten. — Und schon rief man sie auch nach Mähren. Wilhelm Prussinowski, Bischof von Olweith, der den Orden weihrend feiner Studien in Italien kennen gelernt, lud sie zu sich ein: ein Spanier, Hurtabo Perez, war der erste Nector in Olmüß: bald sinden wir sie nicht minder in Brünn.

Bon Edlu verbreitete fich die Gesellschaft über bas gesammte Rheinland. Auch in Trier hatte, wie berührt, der Protestantismus Unhänger gefunden und Sährungen verursacht. Der Erzbischof, Johann von Stein, beschloß gegen die Wiberspenstigen nur geringe Strafen zu verhangen und den Bewegungen hauptsächlich ein boctrinelles Gegengewicht zu geben: er beschieb die beiden Oberhäupter ber Colner Jesuitenschule zu fich nach Coblenz, und flette ihnen vor, daß er einige Mitglieber ihres Orbens zu has ben wünsche, "um," wie er fich ausbrückte, "die Heerbe, die ihm anvertraut worden, niehr durch Ermahnung und freunbliche Unterweisung als burch Wassen und Drohmegen in Pflicht zu halten." Er wandte fich auch nach Rom, und gar bald war man einverstanden. Von Rom wurden 6 Jestiten herausgeschickt, die übrigen kamen von Edlu. Am 3. Februar 1561 erdfineten sie ihr Collegium mit groper Feierlichkeit: für bie nachsten Fasten übernahmen sie die Predigten 1).

Da glaubten auch die beiden geheimen Rathe des Ehurfürsten Daniel von Mainz, Peter Echter und Simon Bagen, zu erkennen, daß in der Aufnahme der Jesuiten das einzige Mittel liege, der verfallenden Mainzer Universistät wieder aufzuhelfen. Dem Widerspruch, den ihnen Doms

<sup>1)</sup> Browerus: Annales Trevirenses T. II, lib. XXI, 106 — 125.

heren und Landsuffen entgegenschehen; junt Trage stifteten fie dem Orden ein Collegium in Mainz, und eine Bondeneis tungsschule in Uschussung.

Immer hoher gelangte die Gesellschaft den Rhein hins auf. Borzüglich wünschenswerth schien ihr ein Sig in Speierz einmal weil durt in den Assessendes des Kammiergerichtes so viel ausgezeichnete Wanner vereinigt waren, auf die es außerordentlich wichtig gewesen ware Einsstuß zu bekommen: sadann auch um sich der Heidelberger Untversität, welche sie die protestantischen Lehter damals mit den gedsten Ruf genoß 1), in der Nähe entgegenzussehen. Allmählig drängen sie ein.

Unverzüglich versuchten sie ihr Glüek auch längs bes Waines. Obwohl Frankfurt ganz protestantisch war, hoffsten sie doch während der Wessen duschtisch etwas ausgerichten. Es konnte dieß aber nicht ohne Gesuhr gesthehen; um sich nicht sinden zu kassen, mußten sie alle Rashe die Heichergen: wechseln. Desto sicherer und willkommener was ven sie im Watryburg 2). Es ist doch, als hätte die Ersmahnung, welche Kniser Feedinand dei dem Weichstage von 1558 an die Bischofe richtete; endlich einmal auch ihre Kräste zur Erhaltung der katholischen Kirche anzusseungen, auf diesen glänzenden Fortgany des Ordens in den Stis-

<sup>1)</sup> Z. B. sagt Neuser in seinem berufenen Briefe an den turstischen Kaiser: er sen Lehrer und Prediger zu Heidelberg, "an welchem Orte jetztmahls die Gelehrtesten des ganzen deutschen Landes sich unterhalten." Arnold: Ketzerhist. II, 1133.

<sup>2)</sup> Gropp: Wirzburgische Chronif ber letteren Zeiten Bhl. I, p. 237,

Die ersten Jesuitenschulen in Dontschland. 31. tern viel Einfinß gehäbt. Bon Würsburg aus burchpogen sie Franken.

Mistlerwife war ihnen auf einer anbern Seite Tyrol erdfinet worden. Auf ben Wunsch der Tochter des Raisers sebelten sie sich zu Insbruck und bann zu Sall in beren **Rab**e an. In Baiern brangen sie immer weiter vor. In Munchen, wehin sie 1559 gelangten, fanden sie es selbst bequemer als in Ingolftabt: sie erklärten es für das beutsche Und schon erhob sich unfern von Ingolstade eine neue große Colonie. Um-feine Universität Dillingen auf ihren urfprünglichen Zweck zurückzuführen, entschloß fich ber Carbinal Truchfeß, alle Behrer, die nach baselbst doeinten, zu verabschies ben, und die Stiftung villig ben Jesuiten anzwertrauen. Zwischen bentschen und italienischen Commissarien, bes Carbinald und bes Orbens, wart hieraber zu Bogen ein formliches Abkonnnten geschlossen. Im Jahre 1563 langten bie Jesuiten in Dillingen an, und nahmen die Lehrstühle in Mit großem Wohlgefalten erzählen sie, wie ber Cardinal, der bald darauf von einer Reise zurückkommend einen feierlichen Einzug in Dillingen hielt, fich unter allen bewen, die sich zu seinem Empfange aufgestellt hatten, vorzugeweise an die Jesuiten wander, ihnen die Hand gum Ruff reichte, sie als seine Brüber begrüßte, ihre Bollett selbst untersiechte und mit ihnen spoiste. Er beforberte sie nuch besten Rraften: bath rithvete er ihnen einer Mission in **Augsburg an ').** 

Ein ungeweiner Fortgang der Gestellschaft in so kund zer Zeit. Im Jahre 1551 hatten sie noch keine seste

<sup>1)</sup> Sacchinus pars II, lib. VIII, n. 108.

Gehete in Deutschland: im Jahre 1566 umfasten sie Waiern und Eprol: Franken und Schwaben: einen großen Theil der Rheinlande: Deskreich: in Ungarn, Bohmen und Rah; ren waren sie vorgedrungen. Schon nahm man ihre Mire fung wahr: im Jahre 1561 versichert der papstliche Nune tius, daß "sie viele Seelen gewinnen und dem heiligen Stuhl einen großen Dienst leisten." Es war der erste nachhaltige antisprotestantische Eindruck, welchen Deutsche land empfing.

Bor allem arbeiteten fie auf den Univerficaten. hatten den Ehrgeis mit dem Rufe der protestantischen zu wetteifern. Die ganze gelehrte Bildung jener Beit beruhte auf dem Studium der alten Sprachen. Gie trieben dies seiben mit frischem Eifer, und in Kurzem glaubee man wenigstens bie und da die jestitischen Lehrer ben Restaunes toren dieser Studien zur Seite setzen zu burfen. andere Wiffenschaften cultivirten sie: Franz Koster trug zu Edln die Aftronomie eben so angenehm wie belehrend vor. Die Hauptsache aber, wie sich versteht, blieben die theologischen Disciplinen. Die Jesuiten lasen mit bem größten Fleiße, auch während der Ferien: sie führten die Dispus tirübungen wieder ein, ohne welche, wie sie fagten, aller Unterricht tobt sen; die Disputationen, welche sie diffente lich anstellten, waren auständig, gesittet, inhaltsreich, die gfanzendsten welche man jemals erlebt hatte. Bald übern rebete man sich in Ingolstadt dahin zu sepn, daß sich die Universität wenigstens im Jache ber Theologie mit jeder andern beutschen messen könne. Ingolftabt bekam, wiewohl

Die ersten Jesutenschulen in Deutschland. 38 wohl in entgegengesetztem Ginne, eine Wirksamkeit wie siettenberg und Senf gehabt.

Richt minderen Fleiß widmeten die Jesuiten der Leis tung der lateinischen Schulen. Es war einer ber vornehm: sten Sesichtspunkte des Lainez, daß man die untern Grammaticalclassen gut besetzen musse. Auf ben ersten Eindruck, ben der Mensch empfange, komme boch für sein gesammtes Leben das Meiste an. Er suchte mit richtiger Einsicht Leute, welche, wenn sie bieß beschränktere Lehramt einmal ergriffen hatten, sich bemselben ihr ganzes Leben zu widmen gedachten: benn erst mit ber Zeit lerne sich ein so schwieriges Ges schaft und finde sich die naturliche Autorität ein. Es gelang ben Jesuiten hiemit zur Berwunderung. Man fand, daß die Jugend bei ihnen in einem Salbjahr mehr lerne, als bei Andern binnen zwei Jahren: selbst Protestanten ries. fen ihre Kinder von entfernten Gymnasien zurück und übergaben fie ben Jesuiten.

Es folgte Armenschule, Kinderlehre, Ratechisation. Canisius verfaßte seinen Katechismus, der durch wohlzussammenhängende Fragen und bündige Antworten das Besdürsniß der Lernenden befriedigte.

Sanz in jenem bevot phantastischen Sinne nun, ber das Institut der Jesuiten von Ansang an so eigen charakterissirte, ward dieser Unterricht ertheilt. Der erste Rector in Wien war ein Spanier Johann Victoria: ein Mann, welcher einst in Nom seinen Sintritt in die Gesellschaft damit bezeichnete, daß er während der Lustbarkeiten des Carneval in Sack gekleidet durch den Corso ging, indem er sich immer geiselte, so lange, bis ihm das Blut auf allen Seis

ten herunterstedente. Bald unterschieden sich auch in Wien die Kinder, welche die Schulen der Jesteiten besuchten, daburch, daß sie an den Fastugen die verhotenen Speisen standhaft verschnachten, von denen ihre Eltern ohne Serupel gemosen. In Edln ward es wieder eine Ehre, den Rosenkranz zu tragen. In Trier begann man Reliquien zu verehrenz mit denen sich seit vielen Jahren kein Mensch mehr heer vorgewagt hatte. Schon im Jahre 1560 pligerte die insgolssädtische Jugend ans der zestitischen Schule paarweise nach Eichstädt, um dei der Firmelung "mit dem Than" gestärkt zu werden, "der aus dem Grabe der heiligen Walpurgis tränsele." Eine Gesinnung, die in den Ichuslen gegründet, durch Predigt und Beichte über die geschammte Bevölkerung ausgebreitet wurde.

Es ist dieß ein Fall, wie er vielleicht in der Weltgeschichte niemals wieder auf eine ähnliche Weise vorgekommen ist.

Wenn eine neue geistige Bewegung die Menschen ers griffen hat, ist es immer durch großartige Personlichkeisten, durch die hinreißende Gewalt neuer Ideen geschehen. hier ward die Wirkung vollbracht, ohne große geistige Production. Die Jesuiten mochten gelehrt und auf ihre Art fromm seyn: aber Niemand wird sagen, daß ihre Wissenssihre Irdmigseit von der Tiese und Ingenuität eines einssehen Gemüthes ausgegangen sey. Sie sind gekehrt genung, um Ruf zu haben, Zutrauen zu erwecken, Schüler zu bilden und sestzuhalten: weiter streben sie nicht. Ihre

Hedennigkeit halt sie nicht allein von sittlichem Tabel frei: sie ist positiv aussallend, und um so unsweiselhaften: diest ist ismen genug. In seeien, unbestichnakten, unbetretenen Bahnan bewagt sich weber ihre Pietat noch ihre Labet. Doch hat sie atwack, mas sie varzugsweise unterscheibet: strenge Wathade. Es ist alles berechnet, dum es hat alles seinen Iwack. Eine solche Beneinigung von hinreichender Bissenschaft und maxwaddlichem Eiser, von Studien und Ueberredung, Pony und Casteiung, von Ausbneitung alber die Welt und Cinheit der leitenden Geschweitung alber die Welt und Cinheit der leitenden Geschweitung. Die waren sleis sig und phantastisch: welulug und voll Enchmstadnunk: ansständige Leute, denen man sich gern näherte: ohne personssälliches Interesse: einer vom andern besördert. Kein Wunder wenn es ihnen gelang.

Wir Deutschen mussen var eine besondere Bestrachtung knupsen. Wie gesagt, unter uns war die papstsliche Theologie so gut wie untergegangen. Die Jesuiten erschienen um sie herzustellen. Wer waren die Jesuiten, als sie bei uns anlangten? Es waren Spanier, Italiener, Niederländer; lange Zeit kannte man den Namen ihres Ordens nicht: wan nannte sie spanische Priester. Sie nahmen die Ratheder ein, und fanden Schüler, die sich ihren Doctrinen anschlossen. Bon den Deutschen haben sie nichts empfangen: ihre Lehre und Versassung war vollendet, ehr, sie bei und erschienen. Wir dursen den Fortgene Ihres Institutes bei und im Allgemeinen als eine neue Sienwirkung des romanischen Europa auf das germanische

betracheen. Im benefthem Beben, in unswer Johnath bessiegten ste und, und enneissen und einen Theil unswes Basterlandes. Ohne Zweisel kum dies auch daher, das die dentsschen Theologen sich weber unter sich stieft verschadigt hatten, noch großgesinnt genug waren, um die minder wesentlichen Widersprüche an einander zu bulden. Die Extrane der Meinungen waren ergrissen worden: man beschoete sich mit rücksichtsloser Wildheit; so daß man die noch niche vollkommen Ueberzengten iere unachte und damit diesen Joenblinzen den Beg bahnte, welche mit einer kug angelogten, die in das Sinzelnste ausgebildeten, keinen Zweisel übrig lassenden Docteln nun auch ihrerseites die Gennützer sozwangen.

Anfang der Gegenreformationen in Deutschland.

Bei alle dem liegt doch auch am Tage, daß es den Jesuiten nicht so leicht hätte gelingen können, ohne die Hürsten des Weiches.

Denn wie mit den theologischen, so war es mit den politischen Fragen gegangen: zu einer Maaßregal, durch welche die ihrem Wesen nach hierarchische Reichsversassung mit den neuen Verhältnissen der Religion in Einklang ges kommen wäre, hatte man es nicht gebracht. Die Summe des Religionsfriedens, wie man ihn gleich ansangs vers stand und nachher auslegte, war eine neue Erweiterung der Landeshoheit. Die Landschaften besamen auch in Hinsicht der Religion einen hohen Grad von Autonomie. Auf die Undergengung das Friesten, auf bas Einerständwis defi seiben mit seinen Landständen bem es seitbem: allein an, walche kindpliche Stellung ein Land einzehmen sollte.

Es war dieß eine Bestimmung, welche zum Bortheil des Aratestantidums erfunden zu sehn schien, die aber zu last dem Rathalicidums bei weitum sorderlicher wurde. Inner war schon gegründet, als sie zu Stande kam: dieser stellte sich erst har, indem er sich darauf statzte.

Amerst geschah diesi in Baiern: und es ist wegen der unermoblichen Wirkung, die daher entsprungen ist, einer besondern Bemerkung werth, wie es geschah.

Auf ben baierischen Landtagen sinden wir seit geraumer Zeit Fürsten und Stände in Streitigkeiten. Der Herzog ist in steter Gelbverlegenheit, von Schulden gedrückt, zu neuen Ausgaben veraniaßt, und innner genothigt die Beihalse seiner Landstände in Anspruch zu nehmen. Diese sordern dagegen Zugeständnisse hauptsächlich religiöser Art. Es schien sich in Baiern ein abnliches Berhältnis bilden zu mulsen, wie es in Destreich lange Zeit herrschte: einer gesetzlichen auf Religion und Privilegien zugleich gegründ beten Opposition der Stände gegen den Landesherrn, wenn dieser aubers nicht am Ende selbst zum Protestantismus übertrat.

Ohne Zweisel war es diese Lage der Dinge, durch welche, wie berührt, die Berusung der Jesuiten hauptsäch-lich veranlaßt wurde. Wohl mag es senn, daß ihre Lehs ren bei Herzog Albrecht V. persäulich Eindruck machten: er hat später einmal erkärt: was er von dem Gesetz Gottes versiehe, habe er von Hoffaus und Canisius, beides Jesuis

bingn. Pius IV. ninchte ben Jerzog nicht allein aufmerklung bingn. Pius IV. ninchte ben Jerzog nicht allein aufmerklung baß ihm jedes religible Zugeschnduts den Sohorsten seiner Unterthanen schnidsen werde \*): was bei der Lage des deuts schen Fürstenthund nicht wohl zu läugnen stand; er gab seiner Ermahnung auch durch Snadenbezeugungen Nachbruck: er überließ ihm einen Zehnten von den Schrem seis ner Seistlichkeit. Indem er ihn hiedurch von den Bewilk ligungen der Stände unabhängiger mauhte, zeigte er ihm zus gleich, welchen Wortheil er von der Verdindung mit der römischen Kirche zu erwarten habe.

Es kam bann hauptsächlich barauf an, vo der Hers zog die schon begründete religidse Opposition kiner Lands stände wieder zu beseitigen vermögen würde.

Amf einem Landtage zu Ingolstadt im Jahre 1568 ging er an dieß Werk. Die Prälaten waren sehon an sich geneigt: gunächst bearbeitete er die Städte. Seh es nun, daß die Lehren des wiederauslebenden Ratholicismus, die Thätigkeit der allenthalben eindringenden Jesusten auch auf die Städte besonders die leitenden Mitglieder ihrer Verssammlung Einstuß gewonnen hatten, oder daß andere Rickssichten eintraten: genug die Städte Heßen von den Forderungen neuer religiöser Zugeständnisse, die sie bisher ims were eifrig betrieben, dies Mal ab, und schritten zu ihren

<sup>1)</sup> Legationes Paparum ad Duces Bavariae. Ms. der Bisbliothef zu München. Prima legatio 1563. "Quodsi Sua Celsitudo Illes absque sedis apostelicae autoritate usum culicis concedat, ipsi principi etiam plurimum decederet de ejus apud subditos autoritate. Auf dem Landtag flagte man, der Fürst sen durch die Decimation verblendet.

Bewilligungen ohne auf neue Freiheiten zu bringen. Dierauf war nur noch der Adel übrig. Mismuthig, ja erbite text verließ er ben Landtag: man zeichnete bem Bergog bie brohenden Meden auf, welche ein und der andere Edelmann hatte fallen laffen 1); enblich entschieß fich ber Bornehmfte von allen, der Graf von Ortenburg, der für seine Grafichaft eine ihm streitig gemachte Reichsummittelbarkeit in Amspruch nahm, in diesem Gebiet ohne Weiteres das evangelische Bekenntniß einzuführen. Aber eben damit bekam der Herzog die besten Wassen in die Sande. Besonbers als er auf einem ber Schlöffer, die er einnahm, eine Correspondenz zwischen den baierischen Herren fand, die starte Angüglichkeiten enthielt, in der man ihn als einen verstockten Pharao, seinen Rath als einen Blutrath über bie armen Christen bezeichnete, und in der noch andere Ausbeutet vorkamen, die man auf eine Verschwörung beuten zu können glaubte, erhielt er einen Aulaß, alle Mitglieber des Abeis, die ihm entgegen waren, zur Berantwortung zu ziehen 2). Die Strafe, die er über bleselben verhing, kann man nicht ftreng nennen, aber sie führte ihn zum Zwecke: Er schloß die Betheiligten von den baierischen Landtagen Da sie hier noch die einzige Opposition ausmachten, welche übrig geblieben, so ward er badurch völlig Meister über seine Stande, bei benen seitbem nien; als wieder von der Religion die Rede gewesen ist.

Wie wichtig dieß war, zeigte fich auf ber Stelle.

<sup>1)</sup> Geheime Erfahrung und Bericht der ungehührlichen aufrührerischen Neden halber, bei Freiberg: Geschichte der baierischen Landstände II, 352.

<sup>2)</sup> Huschberg: Geschichte des Hauses Ortenburg S. 390.

Seit geranner Zuit hatte Herzog Albrecht bei Peuft nutd Concilium mit viel Eiser auf die Erlaubnist des Laienselches gedrungen: das ganze Geschiek seines Landes schien er danan zu knüpsen; endlich im April 1564 erhielt er sie: wer sollte es glauben? jest machte er sie nicht einmal bekannt.: Die Umstände waren verändert: eine von dem strengen Dasholicismus abweichende Verzünstigung schien ihm jest eher schädlich als nützlich '); einige niederbaierische Gemeinden, welche das frühere Verlangen stürmisch wiederholten, werwies er mit Gewalt zur Ruhe.

In Rurzem gab es keinen entschiebener katholischen Fürsten in Deutschland, als Herzog Albrecht war. Auf bas ernstlichste ging er baran, auch sein Land wieder with lig katholisch zu machen.

Die Professoren zu Ingolstadt musten das Glandenstbekenntnist unterschreiben, welches im Sesolge des tribenstinischen Conciliums bekannt gemacht worden. Alle herszoglichen Beamten überhaupt musten sich durch einen Sid zu einer unsweiselhaft katholischen Consession verpslichten. Weigerte sich Einer, so ward er entlassen. Auch an den gemeinen Leuten duldete Herzog Albrecht den Protessanstismus nicht. Zuerst in Niederbaiern, wohin er einige Jesuiten zur Bekehrung der Einwohner gesendet, musten nicht allein die Prediger, sondern Alle und Jede, die sich zu dem evangelischen Bekenntnist hielten, ihre Jahr verkaufen und das Land räumen 2). Go ward darunf alleuthals

<sup>1)</sup> Adizreitter: Annales Boicae gentis II, XI, nr. 22. Albertus eam indulgentiam juris publici in Boica esse noluit.

<sup>2)</sup> Agricola: Ps. I, Dec. III, 116-120.

ben vensichren. Es wäre keinem Magistrat zu rathen gewesen Protestunten zu bulben: er hätte sich selbst baburch bie bärteste Strafe zugezogen.

Es kamen aber mit bieser Erneuerung des Ratholis cismus alle modernen Formen besselben aus Italien nach Deutschland herüber. Man machte einen Index verbotener Bücher: aus ben Bibliotheken wurden sie ausgemerzt, haufenweise verbrannt; dagegen begünstigte man die streng batholischen: der hemog ließ es an Aufmunterungen ber Autoren in diesem Sinne nicht sehlen: die heiligengeschichte bes Surius ließ er auf seine Rosten ins Deutsche über. setzen und in Druck geben: — die größte Devotion warb den Reliquien gewidmet: der heilige Benno, von dem man in einem andern beutschen Lande, in Meißen, nichts mehr wissen wollte, ward seierlich jum Schuspatron von Baiern erklart: — Baukunst und Dufit kamen zuerst in Dunchen in dem Geschmack der restaurirten Kirche auf: — vor allem wurden die jesuitischen Institute befordert, durch welche die Erziehung des heranwachsenden Geschlechtes in diesem Sinne vollbracht wurde.

Auch konnten die Jesuiten nicht Worte geung sinden, den Herzog dafür zu rühmen, einen zweiten Josias, wie sie sagten, einen neuen Theodosius.

Nur Eine Frage bleibt hiebei übrig.

Je wichtiger die Erweiterung der Landeshoheit ist, die den protestantischen Fürsten durch die Einwirfung auf die Religion, welche ihnen gestattet ward, zuwuchs, um so mehr scheint in der erneuerten Autorität der kirchlichen Gewalten eine Beschränfung derselben zu liegen.

Affein auch bafür war gesorgt. Die Papste sasen wohl, daß es ihnen zunächst nur durch die Fürsten getinzgen könne, ihre verfallende Gewalt zu erhalten, oder die gestallene zu erneuern: sie machten sich hierüber keine Ilussion: sie ließen es ihre ganze Politik senn, sich mit den Fürsten zu verbinden.

In ber Instruction, welche Gregor gleich bem ersten Muntius, den er nach Baiern sandte, ertheilt hat, wird dieß ohne allen Umschweif gesagt: "ber sehnlichste Wunsch S. Heiligkeit sen es, die verfallene kirchliche Zucht wiederherzustellen, aber zugleich sehe er ein, daß er fich zur Erreichung eines so wichtigen Zweckes mit ben Kurften vereinigen muffe: burch ihre Frommigkeit sen die Religion erhalten worden: einzig mit ihrer Huffe laffe fich Rirchenzucht und Sitte wiederherstellen" 1). Und so überträgt ber Papst bem Herzog die Befugniß die faumigen Bischofe anzutreiben: die Beschlüsse einer Synode — sie war in Salzburg gehalten worben — in Ausführung zu bringen: ben Bischof zu Negensburg und sein Capitel zur Erriche tung eines Seminars anzuhalten: genug eine Art von geistlicher Oberaufsicht überträgt er ihm: er geht mit ihm zu Rathe, ob es nicht gut fen, Scminarien von Kloster-

<sup>1)</sup> Legatio Gregorii XIII. 1573. "S.S. in eam curam incumbit qua ecclesiastica disciplina jam ferme in Germania collepsa aliquo modo instauretur, quod cum antecessores sui aut neglexerint aut leviter attigerint, non tam bene quam par erat de republica christiana meritos esse animadvertit: — adjungendos sibi ad tale tantumque opus catholicos principes sapientissime statuit." Austructich verspricht der Gesendte, Bartholom. Graf v. Porsia: "Suam Sanctitatem nihil unquam praetermissuram esse, quod est e re sua (ducis Bavariae) aut filiorum."

geiftlichen zu errichten, wie es Seminarien von Weltpries ftern gebe. Sehr gern läßt sich der Herzog darauf ein. Kur fordert er, daß nun auch die Bischöse den fürstlichen Rechten, weber den hergebrachten noch auch den neuertheitsten, zu nahe treten, daß der Clerus von seinen Obern in Zucht und Ordnung gehalten werden möge. Es sinden sich Seitete, in denen der Fürst die Ridster als Kammersgue betrachtet und einer weltlichen Verwaltung unterwirft.

Weformation kirchliche Attribute an sich gebracht hatte, so gelang nunmehr das Nemliche auch dem katholischen. Bas bort in Segensatz gegen das Papstthum, geschah hier in Bereinsgung mit demselben. Setzten die protestantischen Fürsten ihre nachgeborenen Sohne als possulirte Abminisstatoren in die benachbarten evangelischen Stifter, so gestangten in den katholisch gebliebenen die Sohne der katholisch Fürsten unmitteldar zur dischösslichen Würde. Von allem Ansang hatte Sregor dem Herzog Albrecht versprochen, nichts zu versämmen, was zu seinem oder seiner Sohne Besten sen dürste: in Kurzem sehen wir zwei dieser Sohne im Beste der stattsichsten Pfründen: der eine von ihnen steigt allmählig zu den höchsten Würden des Reiches 1).

<sup>1)</sup> Selbst Pius V. măsigte seine strengen Grundsase dem Herzog von Baiern gegenaber. Tiepolo: Relatione di Pio IV. e V. "D'altri principi secolari di Germania non si sa chi altro veramente sia cattolico che il Duca di Baviera: però in gratificatione sua il pentesce ha concesso che il sigliolo, che di gran lunga non ha ancora l'età determinata dal concilio, habbia il vescovato Frisingense: cosa che non è da lui stata concessa ad altri."

Micin auch überbieß besam Baieen durch die Ebaklung, die es annahm, an und für sich eine hahr Bedentung. Es versacht ein geoßes Princip, das eben zu neuer Macht emportant. Die mindermächtigen beutschen Fürsten dieser Sesunung sahen in Baiern eine Zeitlang ihr Oberhaupt.

Denn so weit nur die Macht des Bergogs wichts beeiferte er sich die katholische Lehre herzustellen. war ihm die Grafschaft Haag angefallen, so ließ er die Protestanten, welche der lette Graf daselbst gebuldet, varjagen, und Ritus und Clauben des Katholicismus wicher einführen. In der Schlacht bei Moncontour war Markguaf Philibert von Baden-Baden geblieben. Der Sohn beffelben Philipp, erst zehn Jahr alt, ward in München unter ber Bormundschaft Albrechts, wie sich versteht, im katholischen Glauben erzogen. Doch wartete ber Herzog nicht ab, was der junge Markgraf thun werde, wenn er selbst zur Regierung gekommen senn würde; auf der Stelle schickte er seinen Landhofmeister Grafen Schwarzenberg und ben Jesuiten Georg Schorich, die schon bei ben Bekehrungen in Rieberbaiern mit einauber gearbeitet hatten, in bas babensche Gebiet, um es burch dieselhen Mittel katholisch zu machen. Zwar brachten die protestantischen Einwohner kais serliche Befehle hiegegen aus: aber man achtete nicht barauf: die Bevollmächtigten fuhren fort, wie fich der Geschichtschreiber der Jesuiten mit Wohlgefallen ausbrückt, "ber einfältigen Menge Ohr und Gemuth für die himm listhe Lehre frei zu machen." Das ist: sie entfernten die protestantischen Prediger, nothigten die Monche, welche

uicht ganz verhober geblieben, die ubweichenden Lehen abszuschneden, bestehen hohe und niedere Schulen mit kachelissen Vehen Lehemeistern, und verwiesen die Laien, welche sich nicht sidzen wollten. Binnen zwei Jahren, 1570, 1571, war das ganze Land wieder katholisch gewacht ').

Während bieß in den weltlichen Gebieten geschuch, erhab sich, mit einer nuch unverweiblicheren Rochwendigbeie, eine ähndiche Bewegung auch in den geistlichen.

Einmal waren die geistlichen deutschen Fürsten doch eben vor allem Bischose, und die Papste verstumten keinen Augenblick, die versidrite Gewalt über das Bischum, die ihnen aus den eridentinischen Unordnungen enesprang, auch in Deutschland gelbend zu machen.

Imerst warb Canistus mit den Epenplaren der Schlässe des Concidiums an die verschledenen geistlichen Hose gesstude. Er überbeachte sie nach Mainz, Trier, Coln, Osenabrick und Währzburg <sup>2</sup>). Die officielle Chrosdietung, mit welcher er empfangen wurde, belebte er mit gewander Thätigkeit. Dann kam die Sache auf dem Augsburger Reichstag von 1566 zur Sprache.

Papft Pius V. hatte gefürchtet, ber Protestantismus werbe hier neue Forberungen machen, neue Zugestänbnisse

- 1) Sacchinus pars III, lib. VI, n. 88. lib. VII, n. 67. Agricola I, IV, 17. 18. Der Papst pries den Herzog das geschrech. "Mira persunditur lactitia," heißt es in jener Gesandtschaft, "cum audit, ill. Sertis Vrae opera et industria Marchionem Badensem in religione catholica educari, ad quod accedit cura ingens, quam adhibuit in comitatu de Hag, ut catholica sides, a qua turpiter desecerant, restituatur.
- 2) Maderus de vita P. Canisii lib. II, c. II. Sacchinus III, II, 22.

enhalten: schau hatte er seinen Annaine angewießen, im beingenben Falle mit einer Prosestation hervorzutreten, usebche Raiser und Fürsten mit einer Verandung aller ihrer Rethte bedrohen faltte, ja er glauber beveits, der Magenbilieb bagu sen gekommen '). Der Runtins, ber bie Giebe in der Rabe fab, hielt dieß nicht für gerather. Er fab, daß man nichts micht zu fürchsen brauchte. Die Protofiendes waren entzweit: Die Ratholiken hielten zusenwen. versammelten sie sich bei dem Runtind, um üben gemeinschaftliche Maagregeln zu berathfihlagen: Camifing, unbescholten, hochst rechtglanbig und king, brette einen großen. Eine show auf die Personen: es war an keine Concesson zu bew ken: vielmehr ist dieser Reichstag ber erfte, in welchem bie: katholischen Fürsten einen enfolgreichen Wiberstand ent-Die Ermahnungen des Papstos fanden Gehor: in einer abgesonderten Versammtung der geistlichen Aurften wurden die tribentinischen Schliffe vorläufig aus genemmen.

Ban: diesem Angenblick beginnt ein neues Leben in ber katholischen Kirche in Dentschland. Nach und nach wurden diese Weschlässe in Provinzialspnoden publieirt: Seminarien wurden bei den bischässichen Sigen eingerichtetz der erste, der dieser Anordnung Folge leistete, war, so viel ich sinde, der Bischof von Eichstädt, der das Collegium Wilibaldinum gründete \*): die Prosessto sides wurde von Hohen und Niederen unterzeichnet. Hächst wichtig ist, dass

<sup>1)</sup> Catena: Vita di Pio V. p. 40. hat einen Auszug aus der Instruction. Gratiani: Vita Commendoni lid. III, c. II.

<sup>2)</sup> Falkenstein: Mordgauische Alterthumer I, 222.

bief ench auf den Universitäten geschehen muste. Es war eine Amerdnung, welche von Lainez vorzeschlagen, von dem Papst gebilligt worden, und die nun in Deutschland haupe schlich durch den Eiser des Conisius ins Mert geset werd. Nicht allein sollten teine Austellungen, es sollten selbst keine Sande, auch nicht in der medicinischen Facultät, ohne die Umerschrift der Prososso ertheilt werden. Die erste Universität wo man dieß einführte, war, so viel ich sinde, Dillingen: allmählig solgten die andern. Es begannen die stengssen Kirchenvisitationen. Die Wischoss, die bisher sehe vachstebeis gewesen, zeigten Eiser und Devotion.

Ohna Zweisel einer der eifrigsten under ihrem was Jacob von Elp, vom Jahre 1567 bis zum Jahre 1581 Charfürst von Trier. Er war nach in der alten köwener Disciplin erzogen: von jeher widmete er dem Katholicisa mus auch literarische Bemühungen: er sabst hat ein Mare tprologium zusammengetragen und Gebete für die Horen versaßt: an der Einführung der Jesniten in Trier nahm er schon unter feinem Borganger den größten Antheil. Eben diefen übertrug er nun, als er felbst jur Regierung gekommen, die Wistation seines Sprengels. Selbst die Schulmeister mußten die Professio sibei untveschreiben. den Geistlichen ward nach dem methodischen Geist der Jefreiten eine ftreuge Zucht und Untervrhnung eingeführt: jeben Monat mußte ber Pfarrer an ben Decan, am Schliß des Bierteljahrs der Decan an den Erzhischof berichten: die Widerstrebenden wurden ohne Weiteres entfernt. Theil der Tridentiner Anordnungen ward für die Dideesen gebruckt und zu Jedermanns Rachachtung bekannt gemacht:

um alle Berschlebenheiten des Ritus zu heben, ward eine neue Ugende publicirt. Das geistliche Gericht empfing besonders durch Barth. Bodeghem von Delft eine neue strenge Einrichtung. Das vornehmste Bergnügen des Erzbischofs schien es auszumachen, wenn sich Jemand sinden ließ, der von dem Protestantismus wieder abtrünnig wurde. Einen soschen versehlte er niemals, selber einzussegnen 1).

In dieser Pflicht des Amtes aber, dem Verhältniß gegen Rom kamen nun auch Beweggründe anderer Net. Die geistlichen Fürsten hatten die Antriebe der weltlichen ihre Landschaften zu ihrer Religion zurückzubringen eben so gut, wie diese, ja vielleicht noch in höherm Grade, da eine zum Protestantismus neigende Bevölkerung ihnen um ihres priesterlichen Charakters willen eine um so stärkere Opsposition machen mußte.

Zuerst begegnet uns dieser wichtige Moment der deutschen Geschichte eben in Trier. Auch die Erzblschöfe von Trier waren, wie andere geistliche Herrn, mit ihrer Hauptsstadt von jeher in Streitigkeiten. In dem sechstehnten Indrudert gesellte sich ein protestantisches Element hinzu: besonders dem-geistlichen Gericht setzte man hartnackigen Widerstand entgegen. Iacob von Eltz fand sich endlich voranlaßt, die Stadt sormlich zu belagern. Er blieb Meister mit den Wassen; dann brachte er ein Urtel des Kaisers aus, das ihm günstig war. Hierauf nothigte er die Bürger zu weltlichem und geistlichem Gehorsam.

<sup>1)</sup> Browerus: Annales Trevirenses II, XXII, 25: überhaupt hier unser vornehmster Sewährsmann.

Und noch etwas anderes that er, was eine allgemeine Wirkung nach sich zog. Im J. 1572 schloß er die Protessanten unwiderruslich von seinem Hose aus. Namentlich sür den Landesadel, der für sein Fortkommen auf den Hose angewiesen war, hatte dieß große Bedeutung. Alle Ausssichen für die Zukunst wurden ihm abgeschnitten: und gar Mancher mag hiedurch zum Rücktritt zu der alten Resligion veranlaßt worden seyn.

Auch der Rachbar von Trier, Daniel Brendel, Churfürst von Mainz, war sehr gut katholisch. Wiber ben allgemeinen Rath seiner Umgebung stellte er die Frohnleichnams procession wieder her, und fungirte selbst babei: nie hatte er seine Besper versäumt: — von den Sachen, welche einliefen, ließ er sich immer zuerst die geistlichen vortragen: unter seinen geheimen Rathen zeigte er sich benen am ges wogensten, die am eifrigsten katholisch waren: — die Jesuiten preisen die Sunst, die sie von ihm erfahren: auch nach dem Collegium Germanicum zu Rom schickte er eis nige Zöglinge 1). Aber so weit zu gehn, wie Jacob von Els, fühlte er sich nicht bewogen. Richt ohne eine gewiffe Fronie ist sein Religionseifer. Als er die Jesuiten einführte, machten ihm viele von seinen gandsassen Vorstellungen bagegen: "wie," sagte er, "ihr bulbet mich, der ich meine Pflicht doch nicht gehörig thue: und wollt Leute nicht dulden, welche ihre Pflicht so gut erfüllen?" 2) Man hat uns nicht überliefert, was er den Jesuiten ge-

<sup>1)</sup> Serarius: Moguntiacarum rerum libri V: in dem Absschnitt über Daniel besonders cap. VIII, XI, XXIII, XXIII.

<sup>2)</sup> Valerandus Sartorius bei Serarius p. 921.

antwortet haben mag, wenn sie nun auf die vollige Ausrottung bes Protestantismus in bem Lande brangen. Benigstens litt er Lutheraner und Calvinisten fortwährend in ber Stadt und am Hofe: in einigen Ortschaften bulbete er selbst den evangelischen Ritus 1): wahrscheinlich jeboch nur deshalb, weil er sich nicht stark genug fühlte ihn zu erdrücken. In einem entfernteren Theile seines Gebietes, wo ihn keine so machtigen und kriegslustigen Nachbarn bedrohten, wie die Pfalzgrafen am Rhein, that auch er entscheidende Schritte. Die Herstellung des Katholicismus auf bem Eichsfeld ist sein Werk. Durch die Gunft des Abels hatte sich auch hier der Protestantismus festgesett; selbst in Beiligenstadt unter ben Augen bes Stiftes, welches das Patronat aller Kirchen besaß, war er gleich: wohl eingebrungen: es gab einen lutherischen Prediger bas selbst: die Communion ward unter beiden Gestalten ausgetheilt: einstmals haben nur noch zwölf angesehene Burger ju Ostern das Abendmahl nach katholischem Gebrauch genommen 2). Eben in dieser Zeit - im Jahre 1574 erschien der Erzbischof persönlich auf dem Eichsfeld von zwei Jesuiten begleitet, um eine Kirchenvisitation zu halaußersten Sewaltthaten schritt er nicht: boch wandte er Mittel an, welche wirksam waren. In Beis ligenstadt entfernte er den prostantischen Prediger und stiftete dafür ein Collegium von Jesuiten. Er verwies Ries mand aus dem Rath; aber durch einen kleinen Zusatz zu

<sup>1)</sup> Klagen Robert Turners: der einen Bonifacius suchte und nur einen "principem politicum" fand. Bei Serarius p. 947.

<sup>2)</sup> Johann Wolf: Geschichte und Beschreibung von Heiligensstadt p. 59.

Anfang berfelben in Deutschland. Eichsfeld.

pflichtete S. Churfürstlichen Gnaden in geistlichen und weltlichen Sachen zu gehorsamen, verhinderte er den Einstritt von Protessanten für die Zukunst. Die hauptsache war dann, daß er einen entschieden katholischen Oberamtsmann aufstellte, Leopold von Stralendorf, der sich nicht scheute den milderen Raaßregeln des herrn aus eigener Macht strenge nachsolgen zu lassen, und in einer folgerechten Verwaltung von 26 Jahren die katholische kehre in Stadt und Land wieder zu der herrschenden nuachte. Ohne auf den Widerspruch des Adels Rücksicht zu nehmen, verjagte er die protestantischen Prediger auch auf dem Lande, und setzte die Zöglinge der neuen Jesuitenschule an ihre Stelle.

Schon hatte in jenen Gegenden ein anderer geistlicher Fürst das Beispiel hiezu gegeben.

In dem Stifte Julda war die evangelische Religionsübung bereits von seche Aebten geduldet worden, und auch
der junge Abt Balthasar von Dernbach, genannt Gravel,
versprach bei seiner Wahl im Jahre 1570 es dabei zu lass
sen. Allein sen es daß die Sunst, die ihm der papstliche Hof zu Theil werden ließ, seinen Chrgeiz entstammte: oder
daß er in der Herstellung des Katholicismus die Mittel
sah, seine allerdings unbedeutende Macht zu vermehren:
oder daß irgend eine tiesere Sinnesänderung in ihm Statt
sand: allmählig zeigte er sich dem Protestantismus nicht
allein abgeneigt, sondern seindselig. Zuerst berief er die
Iesuiten. Er kannte keinen: er hatte nie ein Collegium
gesehen: mur der allgemeine Rus, die Schilderung die ihm
ein paar Schüler des Collegiums von Trier machten, und vielleicht die Empfehlungen Daniel Brendels bestimmten ihn. Mit Vergnügen kamen die Ordensmänner; Mainz und Trier stifteten hier eine gemeinschaftliche Colonie: der Abe baute ihnen Haus und Schule und wies ihnen eine Pension an: er selbst, denn noch war er sehr unwissend, nahm bei ihnen Unterricht <sup>1</sup>).

Zunächst mit seinem Capitel, das in Dingen dieser Art ein Wort mitzusprechen hatte, und diese Berufung keines, weges billigte, gerieth der Abt hiedurch in ein schlechtes Verhältniß: bald aber griff er auch die Stadt an. Er bekam dazu die erwünschteste Gelegenheit.

Der Pfarrer von Fulda, der bisher die evangelische Lehre gepredigt, trat zu dem Katholicismus zurück, und sing wieder an, die Tause lateinisch zu vollziehen: das Abendmahl nur unter Einer Sestalt zu reichen. Die Bürgerschaft, des evangelischen Ritus längst gewohnt, wollte sich dieß nicht so gutwillig gefallen lassen und forderte die Entsernung dieses Pfarrers. Sie fand, wie man densten kann, kein Sehdr. Nicht allein ward in der Hauptstirche der katholische Ritus streng ausgeübt: auch aus den Rebenkirchen wurden die evangelischen Prediger nach und nach verwiesen, und Jesuiten eingesetzt. Schon vertauschte der Abt seine protestantischen Räthe und Beamte mit kastholischen.

Es war vergebens, daß der Adel hiegegen Vorstels

<sup>1)</sup> Reissenberg: Historia societatis Jesu ad Rhenum inseriorem I, VI, II, der an dieser Stelle die Notizen des Sacchinus (III, VII, 68.) aus einem für ihn gefertigten Tractat des Jesuiten Feurer vermehrt. Von protestantischer Seite: Beschwerden der Stadt Fulda und desselben Stiftes Nitterschaft, bei Lehmann: de pace religionis II, IX, 257.

lungen machte: gleichsam verwundert entgegnete Abt Balthasar: er hoffe, man werde ihm nicht Maaß geben wollen, wie er die ihm von Gott befohlene kandschaft zu rezieren habe. Einige mächtige Reichsfürsten ordneten eine Gesandtsschaft an ihn ab, um ihn zur Einstellung seiner Reuerungen, zur Entsernung der Jesuiten zu bewegen: aber er blieb unerschätterlich. Vielmehr bedrohte er bereits auch die Ritterschaft. Sie nahm eine Art von Reichsunmittelbarsteit in Anspruch, welche sehr beschränkt worden wäre, wenn der geistliche Oberherr religiösen Gehorsam hätte erszwingen dürsen.

Und so erhob sich der Ratholicismus, der bereits besiegt scheinen konnte, mit verjungter Kraft in Deutschland. Die mannigfaltigsten Motive trugen bazu bei: ber Religion und der Lehre die wieder um sich griff, der durch die Beschlüffe von Tribent erneuerten kirchlichen Unterordnung, vornehmlich auch Beweggrunde ber innern Politik: es lag am Tage, wie viel machtiger ein Fürst wurde, wenn die Unterthanen seinem Glauben folgten. Zwar hatte die kirchliche Restauration erst einzelne Punkte eingenommen: aber sie boten eine unermeßliche Aussicht dar. Ramentlich mußte es von der größten Wichtigkeit werden, daß die geistlichen Fürsten keinen allgemeinern Widerspruch fan-Bei bem Religionsfrieden hatte man die protestantis schen Gemeinden in den geistlichen Gebieten durch eine besondere kaiserliche Declaration zu sichern gesucht: die geistlichen Fürsten läugneten jetzt, von dieser Declaration zu wiffen: auf keinen Fall kummerten sie sich barum. kaiserliche Macht war nicht stark, nicht entschlossen genug, um eine durchgreifende Entscheidung hiegegen zu fassen, geschweige denn geltend zu machen. In den Reichsversamms lungen selbst war nicht Energie noch Einheit genug, um darüber zu halten: — die größten Veränderungen geschahen ohne alles Geräusch, ohne daß man sie recht bemerkte, ohne daß man sie auch nur in den Goschichtsbüchern aufzeichnete, gleich als könnte es nicht anders senn.

## Gewaltthätigkeiten in den Niederlanden und in Frankreich.

Während nun die katholischen Bestrebungen in Deutschland so mächtig wordrangen, erhoben sie sich auch in den Riederlanden und in Frankreich, wiewohl auf eine sehr abweichende Art.

Der Grundunterschied ist, daß es in diesen Ländern starke centrale Gewalten gab, welche an jeder Bewegung selbstthätigen Untheil nahmen, die religidsen Unternehmunsgen leiteten, und von dem Widerstand unmittelbar berührt wurden.

Die Berhältnisse haben beshalb eine größere Einheit, die Unternehmungen mehr Zusammenhang und Nachdruck.

Man weiß, wie mancherlei Maaßregeln Philipp II. im Anfange seiner Regierung in den Niederlanden zur Einsführung eines vollkommenen Sehorsams ergriff; von eisner nach der andern mußte er abstehn: nur an denen hielt er mit unerdittlicher Strenge sest, die zur Behauptung des Katholicismus, der geistlichen Einheit dienen sollten.

Durch die Errichtung neuer Erzbisthümer und Bisthumer veränderte er die geistliche Verfassung des Landes vollkommen: keinen Widerspruch ließ er sich barin storen, feine Berufung auf Nechte, die er allerdings badurch verlette.

Diese Bisthumer bekamen aber eine doppelte Bedeutung, seitdem das tridentinische Concilium die Kirchendis ciplin so ausnehmend geschärft hatte. Nach kurzem Bebenken nahm Philipp II. die Decrete des Conciliums an, und ließ sie auch in ben Nieberlanden verkündigen. ben, das bisher Mittel gefunden sich ohne großen Zwang zu bewegen, sollte unter scharfe Aufsicht genommen, und auf das strengste einer Form unterworfen werden, der es eben sich zu entziehen im Begriff fand.

Dazu kamen nun die Strafbefehle, beren in den Rieberlanden schon unter der vorigen Regierung so viele gegeben worden, der Eifer ber Inquisitoren, den bas neue romische Tribunal von Tag zu Tag mehr anspornte.

Die Rieberlander unterließen nichts, um den Konig ju einer Milberung seiner Strenge zu bewegen, und juweilen schien es wohl, als sen er dazu geneigt: Graf Egmont glaubte bei seiner Anwesenheit in Spanien Zusicherungen bavon empfangen zu haben. Jedoch es war schon an sich schwer zu erwarten. Wir berührten, wie sehr die Herrschaft Philipps II. allenthalben auf einem geistlichen Moment beruhte: hatte er ben Rieberlandern Concessionen gemacht, so wurde man deren auch in Spanien gefordert haben, wo er sie niemals gewähren konnte. Es lag auch über ihm — verkennen wir es nicht — eine zwingende Nothwendigkeit. Aber außerdem waren bieß die Zeiten, in welchen die Erhebung und die ersten Handlungen Pius V. in der ganzen katholischen Christenheit einen neuen Eifer

hervorbrachten: auch Philipp II. fühlte eine ungewohnte Hingebung für diesen Papst, und lieh seinen Ermahnungen ein offenes Ohr: eben schlug man den Anfall der Türken von Malta ab, und die Devoten, die Feinde der Riederlaus der mögen, wie der Prinz von Oranien vermuthet, den Eindruck des Sieges benutzt haben, um den König zu einem heftigen Entschluß zu bringen 1). Genug gegen Ende 1565 erfolgte ein Edict das alle vorhergegangenen an Strenge übertras.

Die Strafbesehle, die Schlüsse des Conciliums und der seitdem gehaltenen Provinzialspnoden sollten unverbrüchzlich gehandhabt, allein von den Inquisitoren die Erkenntnis über geistliche Bergehen ausgeübt werden. Alle Bezhörden wurden angewiesen, dazu Beistand zu leisten. In jeder Provinz sollte ein Commissar über die Aussührung dieser Anordnung wachen, und darüber von drei Monat zu drei Monat Bericht erstatten 2).

Es liegt am Tage, daß hiedurch eine geistliche Regies rung eingeführt werden mußte, wenn nicht ganz wie in Spanien, doch gewiß wie in Italien.

Hierüber geschah es, daß sich das Volk bewassnete, der Bildersturm ausbrach, das ganze kand in Feuer und Flamme gerieth; — es kam ein Augenblick, wo die Staatszewalt sogar zur Nachgiebigkeit genothigt wurde. Aber wie es zu geschehen pflegt, die Sewaltsamkeiten zerstörten ihren eigenen Zweck: die gemäßigten und ruhigen Einwoh-

<sup>1)</sup> Der Prinz hat Granvella in Verdacht. S. sein Schreiben in den Archives de la maison d'Orange-Nassau I, 289.

<sup>2)</sup> Strada nach einer Formel vom 18. Dez. 1565. lib. IV, p. 94.

ner wurden bedurch erschreckt und der Aegierung Halfe zu leisten bewogen: die Oberstatthalterin behielt den Sieg: nachsdem sie die redellischen Ortschaften eingenommen, durste sie bereits wagen, den Beamten, ja den Lehnsleuten des Romigs überhaupt einen Eid vorzulegen, durch den sie sich zur Erhaltung des katholischen Glaubens, zur Bekämpfung der Rezer förmlich verpflichteten 1).

Dem Könige aber schien dieß noch nicht genug. Es war der unglückliche Moment, in welchen die Katastrophe seines Sohnes Don Carlos fällt: nie war er strenger, unbeugsamer. Der Papst ermahnte ihn noch einmal, sein Zugeständniß zum Nachtheil des Katholicismus zu machen: der König versicherte S. heiligkeit, "er werde nicht dulden, das die Wurzel einer dösartigen Pflanze in den Riederlanden verbleibe: er wolle die Provinzen entweder verlieren oder die katholische Religion darin aufrecht erhalten!". Um seine Absichten zu volldringen, schickte er noch, nachdem die Unruhen beigelegt waren, seinen bessen Feldherrn, den Herzog von Alba, und ein tressliches heer in die Niederlande hinüber.

Fassen wir wenigstens ben Grundgedanken auf, aus welchem das Verfahren Alba's hrrvorging.

Alba war überzeugt, daß man in gewaltsamen, revo-

- 1) Brandt: Histoire de la réformation des pays bas I, 156.
- 2) Cavalli Dispaccio di Spagna 7 Ag. 1567: Rispose il re, che quanto alle cose della religione S. Santità stasse di buon animo, che ovvero si han da perder tutti quei stati o che si conserverà in essi la vera cattolica religione, nè comporterà che vi rimanghi, per quanto potrà far lui, alcuna radice di mala pianta.

lutionaren Bewegungen eines kandes alles ausrichte, wenn man sich der Saupter entledige. Daß Carl V. nach so vielen und großen Siegen aus dem deutschen Reiche doch so gut wie verstoßen worden war, leitete er von der Nachsicht dies ses Fürsten her, ber die Feinde, welche in seine Sand gefallen, verschont habe. Es ist oft von der Verhindung die Rebe gewesen, welche im Jahre 1565 bei ber Zusammenkunft von Bayonne zwischen Franzosen und Spaniern gegeschlossen worden, von den Berabredungen, die man da getroffen habe: von allem, was man darüber gesagt hat, ist nur so viel gewiß, daß der Herzog von Alba die Königin von Frankreich aufforderte, sich der Oberhäupter der Sugenotten, auf welche Weise auch immer, zu entledigen. Was er damals gerathen, trug er fein Bedenken, jest selbst aus-Philipp II. hatte ihm einige mit der königlis then Unterschrift versehene Blanquets mitgegeben. Der erste Gebrauch, den er bavon machte, war, daß er Egmont und Horn gefangen setzen ließ, von denen er aunahm, daß sie an den vorigen Bewegungen Schuld gehabt. "Heilige katholische Majestät," fängt der Brief an, den er an den König bierüber schrieb, und der doch zu beweisen scheint, daß er dazu keinen ausdrücklichen Befehl hatte, "nachbem ich in Brufsel angelangt bin, habe ich gehörigen Orts die nothigen Erkundigungen eingezogen, und mich darauf des Grafen von Egmont versichert, auch den Grafen von Horn und einige Undere verhaften lassen." 1) Will man wissen,

<sup>1)</sup> Dispaccio di Cavalli 16 Sett. Die bisherige Regentin ließ sich über die Gefangennehmung bei dem Könige beklagen. Der König antwortete: er habe sie nicht befohlen. Um dieß zu beweis

wechalb er das Jahr darauf die Gefangenen zur Hinrichtung verurtheilte? Es war nicht etwa eine aus dem Procest entsprungene lleberzeugung ihrer Schuld: — es siel ihnen mehr zur Last, daß sie die Bewegungen nicht verhindert, als daß sie dieselben veranlaßt hatten: auch war es kein Befehl des Ronigs, der es vielmehr bem Derzog überlief, die Erecution zu vollziehen oder auch nicht, je nachdem er es für dienlicher halte: — der Grund war folgender. Eine keine Schaar Protestanten war in bem lande eingebrungen: zwar hatte sie nichts von Bedeutung ausgerichtet, aber bei Heiligerlee hatte sie doch einen Bortheil erfochten, und ein königlicher Feldhauptmann von vielem Ruf, ber Herzog von Arenberg, war dabei geblieben. In feis nem Schreiben an den König sagt nun Alba: er habe bemerkt, daß das Bolk durch diesen Unfall in Gahrung gerathen und tropig geworden sen: er habe es für nothwendig gehalten, den Leuten zu zeigen, daß er sie nicht fürchte, in keinerlei Weise: auch habe er ihnen die Lust benehmen wollen, durch neue Unruhen die Befreiung der Gefanges nen zu bewerkstelligen: so sen er zu dem Entschluß gekoms men, die Execution sofort an ihnen vollziehen zu lassen. So mußten die eblen Männer sterben, beren ganges Ber-

sen, zeigte er den Brief von Alba vor: von dem uns die beweisende Stelle hiebei mitgetheilt wird. Sie lautet: Sacra cattolica Maestà, da poi ch? io gionsi in Brusselles, pigliai le information da chi dovea delle cose di qua, onde poi mi sen assicurato del conte di Agmon e fatto ritener il conte d'Orno con alquanti altri. Sarà ben che V. M. per bon rispette ordini ancor lei che sia fatto l'istesso di Montigni (der in Spanien war) e suo ajutante di camera. — Hierauf erfolgte die Gefangennehmung Montigm's.

brechen in der Vertheidigung der althergebrachten Freiheisten ihres Vaterlandes bestand, an denen keine todeswürdige Schuld zu entdecken war: mehr der momentanen Rückssicht einer trotzigen Politik als dem Rechtsprincip zum Opfer sielen sie. Eben damals erinnerte sich Alba an Carl V., dessen Fehler er nicht auch begehn wollte ').

Bir sehen, Alba war grausam aus Grundsatz. Wer hatte vor dem surchtbaren Tribunal, das er unter dem Namen des Nathes der Unruhen einrichtete, Gnade gesunden? Mit Verhaftungen und Executionen regierte er die Provinzen: die Häuser der Verurtheilten riß er nieder: ihre Güter zog er ein. Mit den kirchlichen verfolgte er zugleich die politischen Zwecke: die alte Gewalt der Stände bedeutete nichts mehr: spanische Truppen erfüllten das Land, und in der wichtigsten Handelsstadt ward ihnen eine Citadelle errichtet: mit hartnäckigem Eigensinn bestand Alba auf die Eintreibung der verhaßtesten Abgaben: und in Spanien wun-

<sup>1)</sup> Cavalli theilt beim 3. Juli 1568 auch dieß Schreiben im Aussinge mit. Es ift wo moglich noch merkwirdiger als das obige. Capitò qui l'avviso della giustitia fatta in Fiandra contra di quelli poveri Signori prigioni, intorno alla quale scrive il D. d'Alva, che habendo facoltà di S. M. di far tal esecutione o soprastare secondo che havesse riputato più espediente del suo servitio, che però vedendo li popoli un poco alterati et insuperbiti per la morte d'Arenderg e rotta di quelli Spagnoli, havea giudicato tempo opportuno e necessario per tal effetto per dimostrar di non temer di loro in conto alcuno, e poner con questo terrore a molti levandoli la speranza di tumultuar per la loro liberatione, e fuggir di cascar nell' errore nel quale incorse l'imperatore Carlo, il qual per tener vivo Saxonia e Langravio diede occasione di nova congiura, per la quale S. M. fu cacciata con poca dignità della Germania e quasi dell' impero.

Gummen — was er mit alle dem Gelbe mache; aber wahr ift es: das Land war gehorsam: kein Misvergnügter rührte sich: jede Spur des Protestantismus verschwand: die Bersjagten in der Nachbarschaft hielten sich stille.

"Monsignore," sagte während dieser Ereignisse ein geheimer Rath Philipps II. zu dem papstlichen Runtius, "send ihr nun mit dem Verfahren des Königs zufrieden?" Der Runtius erwiederte lächelnd: "ganz zufrieden."

Alba selbst glaubte ein Meisterstück ausgeführt zu has ben. Nicht ohne Verachtung blickte er auf die französische Regierung, welche in ihrem Lande niemals Herr zu werben vermochte.

In Frankreich war nemlich, nach jenem großen Aufschwunge des Protestantismus, im Jahre 1562 vor allem in der Hauptstadt eine starke Reaction gegen denselben hersvorgetreten.

Was dem Protestantismus in Frankreich den größten Schaden that, war ohne Zweisel, daß er sich mit den Factionen des Hoses in so enges Verhältniß setzte. Eine Zeitlang schien sich alles zu dem Bekenntniß hinzuneigen; als aber seine Anhänger zu den Wassen griffen und Geswaltsamkeiten begingen, wie sie nun einmal vom Kriege unzertrennlich sind, verloren sie die Gunst der diffentlichen Meinung. Was ist das für eine Religion? fragte man, wo hat Christus besohlen, den Nächsten zu berauben, sein Blut zu vergießen? Besonders als man sich in Paris ges

gen die Angriffe Conde's in Vertheidigungsstand setze, bekamen alle Anstalten eine antiprotestantische Farbe. Die wassenschiese Mannschaft der Stadt ward militärisch organisirt: die Capitane denen man sie unterwarf mußten vor allen Dingen katholisch senn. Die Mitglieder der Universität, des Parlamentes, die so zahlreiche Classe der Advocaten eingeschlossen, mußten eine Glaubensformel von rein katholischem Inhalte unterzeichnen.

Unter dem Einfluß dieser Stimmung setzten sich die Jesuiten in Frankreich fest. Sie fingen hier ziemlich klein an: sie mußten sich mit Collegien in Billon, Tournon, die ihnen ein paar geistliche Herrn, ihre Verehrer, eröffneten, begnügen, Orten, vom Mittelpunkte des Landes entfernt, wo sich niemals etwas Bebeutendes ausrichten ließ. ben großen Städten, vor allem in Paris, fanden sie ans fangs ben hartnäckigsten Wiberstand. Sorbonne, Parlas ment, Erzbischof, die sich sämmtlich durch ihre Privilegien beeinträchtigt glaubten, waren wider fie. Da fie aber die Gunst der eifrigen Ratholiken und besonders des Hofes erwarben, der dann nicht mude ward sie zu empfehlen, "wegen ihres musterhaften Lebens, ihrer reinen Lehre, so daß viele Abgewichene durch sie zum Glauben zurückges führt worden, und Orient und Occident durch ihre Bemuhung das Angesicht bes Herrn erkenne"), da jene

<sup>1)</sup> In einer Handschrift der Berliner Bibliothek Mss. Gall. nr. 75 sindet sich unter andern auch folgendes Stück: Deliberations et consultations au parlement de Paris touchant l'establissement des Jesuites en France, in welchem besonders die Botschaften des Hofes an das Parlament zu Gunsten der Jesuiten enthalten sind:

Beränderung der Meinung hinzutrat, so brangen sie ende lich burch, und gelangten in bem Jahre 1564 zu bem Rechte zu unterrichten. Da hatte sich ihnen auch schon Enon eröffnet. War es mehr Gluck ober mehr Verbienft: sie vermochten sogleich mit ein paar glanzenden Talenten aufzutreten. Den hugenottischen Predigern setzten sie Ebmund Augier entgegen, der in Frankreich geboren, aber in Rom unter Ignatius erzogen war, von dem die Protestanten selbst gesagt haben sollen, hatte er nicht den fatholischen Ornat an seinem Leibe, so wurde es nie einen größern Redner gegeben haben: — er brachte burch Rede und Schrift einen ungemeinen Eindruck hervor. Maments. lich in Epon wurden die Hugenotten vollkommen besiegt: ihre Prediger verjagt, ihre Kirchen zerstört, ihre Bacher verbrannt: den Jesuiten dagegen ward 1567 ein prächtiges Collegium errichtet. Auch einen ausgezeichneten Professer hatten sie, Malbonat, bessen Bibelerklärung bie Jugend in Schaaren herbeizog und fesselte. Bon biesen Sauptstädten nun durchzogen sie das Reich nach allen Richtungen: in Toulouse, in Bourbeaux stedelten sie sich an: allenthalben, wo sie erschienen, wuchs die Zahl der katholischen Communicanten. Einen ungemeinen Beifall erwarb sich ber Ratechismus des Augier: binnen 8 Jahren find allein in Paris 38000 Exemplare besselben verkauft worden 1).

<sup>— ,,</sup> infracta et ferocia pectora," heißt es barin, ,, gladio fidei acuto penetrarunt."

<sup>1)</sup> Man sindet diese Notizen bei Orlandinus und seinen Forts setzern Pars I, lib. VI, nr. 30. II, IV, 84. III, III, 169 u. f. — Juvencius V, 24, 769 theilt eine Lebensbeschreibung von Ausgier mit.

Wohl möglich, daß diese Wiederaufnahme der kathelischen Ideen, zumal da sie sich besonders in der Hauptstadt vollzog, auch auf den Hof gewirkt hat. Wenigstens gewährte sie ihm eine Stütze mehr, als er sich im Jahre 1568 nach langem Schwanken wieder einmal entschlossen katholisch erklärte.

Es hing das besonders davon ab, daß Catharina Medici seit dem Eintritt der Bolljährigkeit ihres Sohnes sich um vieles fester in der Gewalt fühlte, und die hugenottis schen Großen nicht mehr zu schonen brauchte, wie früher. Das Beispiel Alba's zeigte, wie viel fich mit einem staudhaften Willen erreichen laffe: ber Papst, der ben Sof unaufhörlich ermahnte die Frechheit ber Rebellen nicht noch mehr wachsen zu lassen, ihr keinen Augenblick länger zus zusehen, fügte seinen Ermahnungen endlich auch die Erlaubniß zu einer Beräußerung von Kirchengütern hinzu, aus welcher anderthalb Millionen Livres in die Cassen stof-Und so legte Catharina Medici, ungefähr wie ein Jahr früher die. Statthalterin in den Niederlanden, dem französischen Abel einen Eid vor, kraft bessen er jeder Berbindung entsagen sollte, die ohne Vorwissen des Königs geschloffen sen 2): sie forberte die Entfernung aller Magis strate in den Städten, die fich neuer Meinungen verdachtig gemacht: sie erklärte im September 1563 Philipp II., sie werbe keine Religion dulden, als die katholische.

Ein Entschluß, der sich in Frankreich nicht ohne Ge-

<sup>1)</sup> Catena: Vita di Pio V p. 79.

<sup>2)</sup> Der Eid bei Serranus: Commentarii de statu religionia in regno Galliae III, 153.

walt der Wassen durchsetzen ließ. Auf der Stelle brach der Krieg aus.

Er ward von der katholischen Seite mit außerordentslichem Eiser unternommen. Der König von Spanien schickte den Franzosen auf Bitten des Papstes geübte und wohlangeführte Truppen zu Hülfe. Pius V. ließ Colslecten im Kirchenstaat, Beisteuern von den italienischen Fürsten einsammeln, ja er selbst der heilige Vater schickte auch seinerseits eine kleine Armee über die Alpen, eben die, der er jene gransame Weisung gab, jeden Hugenotten zu tidten, der in ihre Hände gerathe, keinen Parbon zu erstheilen.

Auch die Hugenotten nahmen sich zusammen: auch sie waren voll religidsen Eisers; in den papsilichen Soldaten sahen sie das Heer des Antichrists, das gegen sie heransrücke: auch sie gaben keinen Pardon: an auswärtiger Hülste seichen eben so wenig: — jedoch bei Woncontour wurden sie völlig geschlagen.

Mit welcher Freude stellte Pius V. dann die erobersten Standarten die man ihm zugesandt in St. Peter und St. Johann Lateran auf! Er faste die kühnsten Hoffnungen. Eben unter diesen Umständen war es, daß er die Excommunication der Königin Elisabeth aussprach. Er schmeichelte sich zuweilen mit dem Gedanken, eine Unternehmung gegen England noch einmal perfönlich anzussühren.

So weit kam es nun freilich nicht.

Wie es so oft geschehen, trat auch jetzt am französisschen Hofe ein Umschwung der Stimmung ein, der auf Papste\*

leichtem personlichen Verhältnis beruhend, eine große Veranderung in den wichtigsten Angelegenheiten herbeistihrte.

Der Konig mißgonnte seinem Bruber, Herzog von Majou, der bei Monkontour angestihrt hatte, die Ehre die Dugenotten zu befiegen, bas Ronigveich zu beruhigen. Seine Umgebung bestärkte ihn berin: auch sie war auf bie Um gebung Anjous effersüchtig. Mit ber Ehre, fürchteten fle, wurde die Gewalt Sand in Sand gehn. Micht al lein wurden nun die erfothtenen Bortheile auf das lange sanste versblet: in turgen trat der fireng tacholischen Pactei, die fich um Anjou sammeste, an dem Hose eine aus bere, gemäßigte entgegen, welche eine gerade entgegengefette Politik einschlug. Ste schloß Frieden mit den Hugenots ten, und zog die Saupter berselben an ben Sof. Im Jahre 1509 hatten die Frangosen im Bunde mit Spanien und dem Papft die Königin von Eugiand zu stärzen gesucht: im Sommer 1572 sehen wir fie im Dunbe wit berseben Ronigin, um ben Spaniern bie Miebersande zu entreißen.

Indes war doch diest eine zu rasche, zu wenig vorbereistete Beränderung, als dus sie sich hätte halten können. Die gewaltsamste Explosion erfolgte, unter der zwießt als les wieder in den früheren Sang eindog.

Es ist wohl nicht anders, als daß die Bouigin Catharina Medici, während sie auf die Politik, die Plane der herrschenden Partei, die wenigkens zum Theil, in sofern sie ihren jüngsten Sohn Alengon auf den Thron von England befördern zu müssen schienen, auch in ihrem Interesse lagen, nicht ohne Lebhaftigkeit und Wärme einging, dennoch alles zur Ausführung eines entgogengesetzten Schla-

ges vorbereierte. Sie tung, so viel sie konnte, barn bei, daß die Sugenatten nach Paris kamen: so zahleeich Ge such waren, so wurden se doch hier von einer bei weitem überlegenen, militärisch organisirten, sanatisch erregbaren Population umgeben und festgehalten. Schon in Vorand ließ sie bem Papst ziemlich deutlich anzeigen, was sie hiemit beabsichtige. Sätte fie aber auch noch gezweifelt, so würden die Umftande sie haben bestimmen muffen, welche in diesem Momente eintragen. Den Minig selbst gewatnen die Songenotten: das Anfehen der Mutter schienen fie zu übeervinden, zu verdrängen: in dieser personlichen Gefahr zögerte sie nicht länger. Mit der unwiderstehlichen und magischen Gewalt, die sie über ihre Rinder ausübte, erwerkte sie in dem Konige den ganzen Janacismus, der in ihm schlief: es kostete ihr ein Wort, um bas Bolk in die Waffen zu bringen: sie sprach es aus: von den vornehmsen Hugenotten ward jeder seinem persänlichen Feinde zugewiesen. Eatharina hat gefagt, sie babe nur seche Menschen um: zubringen gewünscht: nur beren Tob nehme sie auf ihr Gewissen: es sub bei 50000 unugebracht worden 1).

tind so überboten die Franzosen woch die niederläusbischen Unternehmungen der Spanier. Was Diese mit berechnendem Calcul, unter den gesetzlichen Formen, nach und nach vollführten, setzen Jene in der Hitze der Leidensschaft, ohne alle Form, mit Hülse fanatisirter Massen ins Werk. Der Ersolg schien berselbe zu seyn. Es war kein

<sup>1)</sup> Ich beziehe mich hiebei der Kurze wegen auf meine Abshandlung über die Bartholomäusnacht in der histor. polit. Zeitzschrift II, III.

Oberhaupt übrig, zu bessen Ramen die zerstreuten Hugesnotten sich hatten sammeln können: Viele stohen: Unzähzlige ergaben sich: von Ort zu Ort ging man wieder in die Wesse: die Predigten verstummten. Mit Vergnügen sah sich Philipp II. nachgeahmt und übertrossen: — er dot Carl IX., der nun erst ein Necht auf den Titel eines allerchristlichsten Konigs erworden habe, zur Vollendung diesser Unternehmung die Kraft seines Armes an. Papst Gresgor XIII. beging den großen Erfolg durch eine selerliche Procession nach San Luigi. Die Venezianer, die hiebei kein besonderes Interesse zu haben schienen, drücken in amtslichen Schreiben an ihre Gesandten ihr Wohlgesallen 11 an dieser Gnade Gottes u aus.

Könnten aber wohl Attentate von so blutiger Ratur jemals gelingen? Widerstreiten sie nicht dem tiesern Sesbeimnis der menschlichen Dinge, den unbegriffenen, in dem Innern wirksamen, unverletzlichen Principien der ewisgen Weltordnung? Die Wensthen können sich verblenden: das Seset der geistigen Weltordnung können sie nicht ersschüttern, auf dem ihr Daseyn beruht. Mit der Rothwens digkeit beherrscht es sie, die den Sang der Gestirne regelt.

Widerstand der Protestanten in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland.

Macchiavell giebt seinem Fürsten den Rath, die Granssamkeiten, die er für nothig halte, rasch hintereinander zu vollziehen: hierauf aber allmählig die Gnade eintreten zu lassen.

Es schien faßt, als wollten die Spanier in den Riederlanden diese Lehre wärtlich besolgen.

Es schien, als sänden sie am Ende selbst, daß Gater genug eingezogen, Ropse genug abgeschlagen worden: daß die Zeit der Enade gekommen sep. Im Jahre 1572 ist der venezianische Gesandte in Madeid überzeugt, daß Oramien Verzeihung erhalten würde, wenn er darum bitten sollte. Der König empfängt die niederländischen Deputirten, welche gekommen sind, ihn um die Zurücknahme der Auslage des zehnten Pfennigs zu ersuchen, mit vieler Güte, und dankt ihnen sogar für ihre Bemühungen: er hatte bes schlossen Alba zurückzurusen und einen milberen Statthalster binüberzusenden.

Jedoch schon war es zu spät. Nach in Folge jener französisch englischen Berbindung, welche der Bluthochzeit vorausging, brach die Empdrung aus. Alba hatte geglaubt, am Ende zu senn: der Rampf sing jedoch nun erst eigentslich an: Alba schlug den Feind, so oft er ihn im offenen Felde tras: dagagen an den Städten von Holland und Seeland, wo die religiässe Bewegung am tiessten gegriffen und der Processantischund sich sogleich zu lebendigen Organisationen gestaltet hatte, sand er einen Widerstand, den er nicht zu überwinden vermochte.

Als in Harlem alle Lebensmittel ausgegangen, bis auf bas Gras, bas zwischen den Steinen wächst, beschlossen die Einwohner noch sich mit Weib und Kind durchzuschlasgen: zwar nothigte sie die Zwietracht ihrer Besatzung zuletzt Snade anzunehmen: aber sie hatten doch gezeigt, daß man den Spaniern widerstehn könne. In Alkmar schloß

man sich eift in bem Augenbliefe an ben Primen von Oranien, als der Feind foon vor ben Thoren angekommen; d helbenmuchig wie der Entschluß, war die Bertheidigung: es ware Reiner vom Platz gewichen, er ware benn schwer verwundet gewesen: vor diefen Ballen querft schriferten die Angriffe ber Spanier. Das Land schöpfte Athem: ein neuer Muth erfüllte bie Gemuther. Die Leibener erffarten, ehe sie sich ergaben, wurden sie lieder ihren kinken Arm aufessen, um sich indek mit dem rechten noch zu vertheibigen. Sie fasten ben fühnen Ansthlag, die Wogen ber Rordse wider die Belagerer zu Halfe zu rusen, ihre Damme zu durchstechen. Schon hatte thr Eleich den höchsten Grad erreicht, als ein im rechten Augenblicke eintressender Rords west das Meer ein paar Fuß hoch the das Land tried und den geind verjagte.

Da hatten auch die französschen Protestanten sich wies der ermannt. Sobald sie wahrnahmen, daß ihre Regies rung, jenem wilden Anlauf zum Trotz, siehwanke, zandere, widersprechende Mankregeln ergreise, sestem sie sich zur Wehre, und aufs neue kam es zum Kriege. Wie Leiden und Akmar so vertheidigten sich Sancerre und Rochelle. Die friedsertige Predigt rief zu den Wassen. Die Frauen stritten mit den Männern in die Wette. Es war die Hels denzeit des westeuropäischen Protestantismus.

Jenen Greuelthaten, wie sie von den mächtigsten Fürssten begangen ober gutgeheißen worden, setzte sich an einzelnen namenlosen Punkten ein Widerstand entgegen, den keine Gewalt zu bezwingen vermochte, dessen geheimnisvolzler Ursprung die Tiefe religidser Ueberzeugung selber war.

Und nun kann ed hier nicht unsere Abside senn, Siava und Wechselfälle des Krieges in Frankreich und den Wie: berlanden zu beabachten: es würde uns zu weit von dem Mittelpunkte unfers Gegenstandes entsternen: auch ist es in vielen andern Büchern beschrieben; — senug die Arptestanten hielten sich.

In Frankreich mußte sich die Regierung hereits 1573 und bavauf in den folgenden Jahren mehrere Male zu Berträgen entschließen, welche den Hugenotten die alten Bugestånbuisse ernemerten.

In den Riedenlanden war im Jahre 1576 die Macht der Regierung vällig in fich zerfallen. Da die spanischen Truppen, denen men ibren Sold nicht gezohlt, in offiner Empartung waren, beeten fich alle Provinzen wider fie vereinigt, die getren verbliebenen mit den abgefallenen, die noch zum gedkern Theil katholischen mit den völlig protostautischen. Die Generalstaaten nahmen die Perwaltung selbst in ibre Dand: ernannten Generalsapitane, Statthalter, Magis strate, besetzen die festen Vlice mit ihren, nicht mit des Königs Trumpen 1). Der Bund zu Gent ward geschlossen, in welchem die Provinzen einander versprachen, die Spanier zu verereiben und entfernt zu halten. Der König schiekte seinen Bruber, ber für einen Landsmann, einen Niederlander gelten konnte, hinüber, um sie zu regieren, wie se Cael V. regiert hatte. Aber Don Johann ward nicht einmal aucksennt, ehe er nicht die vornehmsten Forderungen, die wan ihm machte, zu erfüllen versprach: die

<sup>1)</sup> Besonders wird diese Wendung der Dinge bei Tassis deuts lich III, 15—19.

Benter Pacification mußte er annehmen, die spanischen Truppen enelassen; und kann regte er sich, von dem gespannten Justand gebrängt, so erhod sich alles wider ihn: er ward sür einen Beind des Landes erklärt, und die Oders häupter der Provinzen berießen einen andern Prinzen des Hauses an seine Stelle.

Das Peincip ber localen Gewatt bekam die Oberhand über das fürstliche: das einheimische trug den Sieg davon über das spanische.

Nothwendigerweise waren hiemit mech andere Folgen Einmal erlangten bie nordsichen Provinzen, verknüpft. welche ben Rrieg geführt und baburch biefe Lage-ber Dinge möglich gemacht, ein natürliches Uebergewicht in ben Sachen bes Kriegs und der Verwaltung: aber eben hieburch geschah es dann, daß sich die reformirte Religion über die gefammten Nieberlande ausbreitete. In Mecheln, Brügge, Ppern brang sie ein: in Untwerpen theilte man bereits bie Rirchen nach ben Bekenntniffen, und die Ratholischen mußten fich zuweilen mit ben Choten ber Rirchen begnügen, die fie fo eben ganz beseffen: in Gent verschmolz die protestantische Tenbeng mit einer burgerlichen Bewegung, und behielt bas Uebergewicht vollkommen. In der Pacification war der alte Zustand der katholischen Rirche im Sanzen gewährs lekstet worden; jest erließen die Generalstaaten ein Relis gionsebict, welches beiben Bekenntniffen gleiche Freiheit gestattete. — Allenthalben, auch in den Provinzen die am meisten katholisch waren, traten seitbem protestantische Begungen hervor: man konnte erwarten, daß ber Protestans tismus ben Sieg überall bavon tragen würbe.

Weich eine Stellung nahm nun der Pring von Dras nien ein: vor kurzem noch exilier und der Begnadigung bedürftig: jest im Bests einer wohlgegründeten Gewalt in den ndrblichen Provinzen, Anwart in Brabant, allmächtig in der Bersammlung der Seande: von einer großen finde lich politischen Partei, die im Vordringen begriffen war, als ihr haupt und Führer anerkaunt: mit allen Protestauten in Europa in engem Sunde: zunächst mit seinen Rachbarn, ben beutschen.

Denn auch in Deutschland trat ben Amerifien ber Ratholiken von protestantischer Seite ein Wiberstand ents gegen, der noch immer große Aussichten hatte.

Wir finden ihn in den allgemeinen Verhandlungen, bei ben Berfammlungen ber Chuefürsten, auf ben Reichstagen: boch bringt er es hier der Natur der deutschen Geschäfte gemäß zu keinem rechten Erfolge: hauptfächlich wirft er fich, wie auch der Angriff, in die Territorien, die befontbern Landschaften.

Da kom es nun jete, wie wir fahen, am meisten auf die geistlichen Gebiete an. Es gab beinahe keins, wo nicht der Fürst einen Versuch gemacht hätte das katholische Princip wieder jur herrschaft zu erheben. Der Processontismus, der sich auch noch fühlte, antwortete mit dem nicht minder weitaussehenben Beginnen bas geiftliche Fürstenthan felbst au sich zu bringen.

Im Jahre 1577 bestieg Gebhard Truchses den ergbischöflichen Stuhl zu Edln. Es geschah haupesächlich

burth ben perfantichen Einflits bes Grafen Ruenar auf bas Capitel, und sehr wohl wufte dieser guoße Protestant, wer ed war, ben er empfahl. In ber That bedurfte es nicht erft, wie man gesugt hat, ber Bekanntschaft Gebharbs mit Agned von Mundfelb, um ihm eine antiskatholische Riche tung zu geben. Gleich bei seinem keierlichen Einzug in Siln, als ihm die Elerisen in Procession entgegenkam, stieg er nicht vom Pferde, um, wie es bas Derkommen wollte, bas Rreuz zu kuffen: in ber Kirche erschien er im Solbas tenrock: es gefiel ihm nicht, das Hochamt zu halten. Won allem Anfang hielt er fich an den Prinzen von Oranien: seine vornehmsten Rathe waren Calvinisten 1): und da er nun fein Bebeufen trug Berpfändungen worgenehmen, um Truppen zu werben, fich bes Abels zu verfichern suchte, auch unter ben Ediner ganforn winte Partei beganftigte, bie fich den katholischen Gebokuchen zu widerseinen aufung, foließ sich alles zu ber Absicht an, mit der er später wirk lich hervortrat, das geistliche Gurfürstentheme in ein weltsliches zu verwandeln.

Gebhard Truchseß war zur Zeit wenigstens noch dus sterlich kachotisch. Die benachbarten Stister in Westphaslen und Mebersachsen bagegen geriethen, wie wir schon bes merkten, unmittelbar in protestantische Hände. Bon bes sonberer Bebeutung war bas Austonnen Herzog Heinsrichs von Sachsen-Lauenburg. Roch in sehr jungen Jahren war er, obwohl ein guter Luthevaner, zu dem Erzei bisthum Bremen, hierauf zu dem Vickhum Dandonker.

<sup>1)</sup> Maffei: Annali di Gregorio XIII. T. I, p. 331.

ben \*). Sown hatte er flibst in Minster eine große Parv sei, alle jüngern Mitglieder des Capitals für sich, und nur dunch einen unmittelbaren Singriss Seegors XIII., der eine schon geschehene Abbandung für ungültig erklärte, und durch den ernstlichen Widerstand der Surungkarholischen ward seine Erhebung noch verhindert. Aber auch einen andern Bisschof hätte man dort nicht durchsehen können.

Man sieht leicht, welch einen Ausschwung bei bieser Sesimmung der gelstlichen Oberhäupter die protesiansischen Meis nungen in Rheinland-Westphalen nehmen musten, wo sie ohnehin sehr verdreitet waren. Es bedurfte nur einer glücklichen Combination, eines zum Ziel trassenden Schlages, um ihnen hier das entsthiedene Nebergewicht zu versschaffen.

In auf ganz Deutschland hätte dieß eine große Rückwirkung ausähen muffen. In dem obern gab es für die Bisthümer noch die nemlichen Möglichkeiten wie in dem niedern: noch war auch innerhalb der Territorien, wo die Restauration angefangen, der Widerstand lange nicht erstickt.

Wie sehr ersuhr ihn jener Abt Balthasar von Fulda! Als die Fürsprache der benachbarten Fürsten, die Beschwerden beim Reichstag nichts halsen, als der Abt ohne irgend eine Rücksicht mit seiner Restauration des Glaubens vorwärtsschritt, und von Ort zu Ort ging, um sie allenthalben durchzusetzen, ward er eines Tages, im Gommer 1576; als er steh eben in dieser Absicht in Hamelburg befand, von seinem Adel mit bewassneter Hand überfallen, in sei-

<sup>1)</sup> Hamelmann: Oldenburgisches Chronikon S. 436.

vent Paufe eingeschlossen, und da alles gegen ihn aufgebeacht war, die Rachbarn es gern sahen, der Bischof won Würzburg selbst dazu die Pand bot, auf die Regiewung seines Landes Werzicht zu leisten gezwungen 1).

Anch in Baiern beang doch Herzog Albrecht nicht sogleich übenall durch. Er klagt dem Papst, sein Abel verzichte lieber ganz auf das Sacrament, als daß er es unter Einer Sestalt nehmen sollse.

Aber noch viel wichtiger war, baß in den dikreichisschen Ländern der Protossantismus immer mehr zu gesetzlischer Macht und Anerkennung gedieh. Unter der wohldes dachten Leitung Maximilians II. hatte er sich in Obers und Unterdstreich constituirt. Papst Pius V. sasse deshald eisnen unaussprechlichen Widerwillen gegen den Raiser: als einst von dem Kriege desselben gegen die Türken die Rede war, saste er geradezu, er wisse nicht, welchem Theile er dem Sieg am wewigsten wünschen solle 2). Unaushaltsam denng aber nunmehr der Protossantismus auch in die innerdstreichischen Landschaften vor. Im Jahre 1568 zählte man in Krain bereits 24 evangelische Pfarren, 1571 war

<sup>1)</sup> Schannat: Historia Fuldensis ps. III, p. 268. Vorzüglich merkwürdig ist das Schreiben des Abtes an Papst Gregor vom I. August 1576, das dort aus dem vatican. Archiv mitgetheilt ist. "Clamantes," sagt er von den Orshungen seiner Feinde, "nisi consentiam, ut administratio ditionis meae episcopo tradatur, non aliter se me ac canem rabidum intersecturos, tum Saxoniae et Hassiae principes in mean gregom immissures."

<sup>2)</sup> Tiepolo: Relatione di Pio IV e V. Er fügt noch hinzu: In proposito della morte del principe di Spagna apertamte disse il Papa haverla sentita con grandissimo dispiacere, perchè non vorria che li stati del re cattolico capitassero in mano de' Tedeschi.

in der Sauptstadt von Steiermark nur noch Ein Katholik In dem Landesheren, dem Erzherzog Carl, fand das Bekenntniß zwar hier keine Stütze: dieser Fürsk führte vielmehr bie Jesuiten ein, und begünftigte sie nach Rraften: aber bie Stanbe waren ihm überlegen 1). ben lanbtagen, wo die Seschäfte ber Berwaltung und ber Bertheibigung des kandes mit den Religionssachen zusams menfielen, hatten sie bie Oberhand: jede ihrer Bewillis gungen ließen sie sich durch religidse Concessionen vergus Im Jahre 1578 mußte ber Erzherzog auf bem Landtage zu Bruck an der Muhr die freie Ausübung der augsburgischen Confession nicht allein in ben Gebieten bes Abels und der Landherrn, wo er sie obnehin nicht zu verhindern vermochte, sondern auch in den vier vornehmsten Stadten, Grat, Jubenburg, Magenfurt, Laibach, zu-Herauf organistrte sich der Protestantismus gestehn 2); in diesen Landschaften eben so, wie in den faiserlichen. Es ward ein protestantisches Rirchenministerium eingerichtet: eine Kirchens und Schulordnung nach dem Muster der würtembergischen beliebt: hie und da, z. B. in St. Beit, schloß man die Katholischen von den Nathswahlen aus 3): in den Aemtern der Landschaft ließ man sie nicht mehr zu: Umstände, unter deren Begunstigung die protestantischen

<sup>1)</sup> Socher: Historia societatis Jesu provinciae Austriae I, IV, 166. 184. V, 33.

<sup>2)</sup> Supplication an die Kom. Kais. Maj. umb Intercession der dreien Fürstenthümer und Land, bei Lehmann: de pace religionis p. 461, ein Actenstück, durch welches die Darskellung Khevenhillers Ann. Ferdinandei I, 6 rectissicirt wird.

<sup>3)</sup> Hermann in der Karntnerischen Zeitster. V, p. 189.

Weinungen in jenen Gegenden, so nah bei Italien, erst recht ibenhand nahmen. Dem Impuls, den die Jesniten gaben, hielt man hier standhaft die Widerpart.

In allen bstreichischen Provinzen bantscher, statuischer und ungarischer Zunge, mit alleiniger Ausnahme von Tyrot, konnte man den Proteskautismus im Jahre 1578 noch immer als vorwaltend betrachten.

Wir sehen wohl: über ganz Deutschland hin setzte er sich dem Fortschritt des Katholicismus mit glücklichem Wisberstand und eigenem Fortschritt entgegen.

## Gegensätze in dem übrigen Europa.

Merkwürdige Epoche, in welcher sich die beiden groken religiösen Tendenzen noch einmal mit zieicher Aussicht, es zur Herrschaft zu bringen, gegen einander bewegen.

Schon hat sich die Lage der Dinge gegen die frühere wesentlich verändert. Früher suchte man sich mit einander zu vertragen: eine Versöhnung war in Deutschland verssucht, in Frankreich angebahnt, in den Riederlanden ward sie gefordert: sie schien noch aussührbar. Es geb hie und da praktische Duldung. Jest aber traten die Gegensäseschärfer und seindseliger einander gegenüber. In ganz Eustopa riesen sie einander so zu sagen gegenseitig hervor: es ist sehr der Mühe werth, die Lage der Dinge zu übersblicken, wie sie sich in den Jahren 1578, 79 gebildet hatte.

Fangen wir im Osten bei Polen an.

Auch in Polen waren die Jesuiten eingebrungen: die

Bischofe suchen sich benth, sie zu versicken. Carbinal hosins, Bischof von Ermeland, stiftete ihnen 1560 ein Esklegium in Braunsberg: in Pultusk, in Posen siedelten sie sich mit Hille der Bischose au: vorzäglich angelegen ließ es sich der Bischof Valerian von Wilna ston, den liehaufschen Lutheranern, die eine Universität in ihrem Sinne grünben wollten, mit der Errichtung eines jesuitischen Institutes an seinem bischössischen Sige zuvorzusommen: er war schon alt und gebrechlich, und wollte seine letzten Tage mit diesem Verdiensk bezeichnen: im Jahre 1570 kamen die ersten Witglieder der Gesellsschaft bei ihm an 1).

Auch hier folgte aus diesen Bestrebungen zunächst nur, daß die Protestanten Maaßregeln nahmen, um ihre Macht zu behaupten. Auf dem Convocationsreichstage von 1573 brachten sie eine Gagung durch, kraft deren Niemand wesgen seiner Neligion beleidigt oder verletzt werden sollte 2):

— die Bischofe mußten sich sigen: mit dem Beispiel der niederländischen Unruhen bewieß man ihnen, welche Gestahr in einer Weigerung liegen würde: die solgenden Kösnige mußten sie besthwören. Im Jahre 1579 ward die Intelning des Zehnten an die Geistlichkeit geradehin suspendirt, und der Runtius wollse wissen, daß hiedurch allein 1200 Pfarren zu Grunde gegangen seinen; eben damals ward aus Laien und Cherus ein hochster Gerichtshof zusammens gesetzt, der auch alle geistlichen Streitfragen entschied: man

<sup>1)</sup> Sacchinus: Hist. soc. Jes. P. II, lib. VIII, 114. P. III, lib. I, 112. lib. VI, 103—108.

<sup>2)</sup> Fredro: Henricus I, rex Polonorum p. 114.

war in Rom erstaumt, daß sich die polnische Geistlichkeit dies gefallen lasse.

Richt minder als in Polen traten die Gegensätze in Schweben hervor, und zwar hier auf die eigenthümlichste Weise: unmittelbar die Person des Fürsten berührten sie: um diese stritten sie sich.

In allen Schnen Susas Wasas — "ber Brut Kdnig Gustavs", wie die Schweden sagten, — ist eine ganz ungewähnliche Mischung von Tieffinn und Sigenwillen, Religion und Sewaltsamkeit wahrzunehmen.

Der Gelehrteste von ihnen war ber mittlere, Johann. Da er mit einer katholischen Prinzessin, Catharina von Polen verheirathet war, die sein Gefängniß mit ihm theilte, in bessen beschränkter Einsamkeit er bann oft die Eröstungen eines katholischen Priesters vernahm, so kamen ihm die firchlichen Streitigkeiten besonders nahe. Er studirte die Rirchenväter, um fich eine Borstellung von dem ursprüngs lichen Zustande der Kirche zu bilben: er liebte bie Bücher, die von der Möglichkeit einer Religiansvereinigung handels ten: mit den dahin einschlagenden Fragen ging er innerlich Als er Konig geworden, trat er ber romischen Kirche in der That einige Schritte naber. Er publicirte eine Liturgie, die der tridentinischen nachgebildet war, — in der die schwedischen Theologen romische Doctrinen zu finden glaubten 1). Da er der Fürsprache des Papstes sowohl bei Den

<sup>1)</sup> In dem Judicium praedicatorum Holmenss. de publicata liturgia bei Baaz: Inventarium ecclesiarum Sueogoth. p. 393 wers den sie aufgeführt.

Segenfähr in bem threigen Europa. Schweben. 81

den katholischen Machten überhaupt in seinem russischen Kriege, als besonders bei Spanien in Sachen der matterlichen: Erdschaft seiner Semahlin zu bedarfen glandte, so
trug er kein Bedeuten einen Großen seines Neiches als Gesandten nach Rom zu schicken. Insgeheim gestattete er sogar ein paar niederkändischen Jesuisen nach Stockholm zu
kommen, und vertraute ihnen eine wiehtige Unterrichtsanstalt an.

Ein Bezeigen, auf bas man in Rom wie natürlich glängende Soffwungen gründete: — Antavic Possein, eins der geschicktesten Mitglieder der Gesallschaft Jesu, ward auserschen einem ernstlichen Bekehrungsversuch auf König Johann zu machen.

In Jahr 1578 erschien Possesin in Schweben. Richt in allen Stücken war ber Konig nachzugeben geneigt. Er forberte die Eulandriff der Priosperche, des Laienkelche, der Messe in der Landessprache, Berzichtleistung der Rirche auf bie eingezogenen Guter und abnliche Dinge. Poffevin hatte keine Bollmacht hienauf einzugehn: er verspeach, es bem papfilichen Stuhle mitzetheilen, und eilte zu ben bogmatischen Streitfragen. hierin war er wun win vieles glud: Rach ein paar Unterrebungen und einiger Bebenkzeit erkickte sich ber Kinig endschlossen, die Professio fibei nach der Formel des tridentinischen Bekenntnisses abinlegen. In der That legte er sie ab: er beichtete: noch einmal fragte ihn Possedin, ob er fich in hinsicht der Communion unter Giner Gestalt dem papstlichen Urtheil unterwerfe: Johann erklärte, daß er dieß thue: hierauf entheilse ihm Possevin seierlich die Absolution. Es scheint fast, els

fop diese Absolution der vonnehmste Gegenstand des Bedürstisse, der Aldusse des Lönigs gewesen. Er hate seinen Sruder umbringen lassen, zwar auf vonandgegangenes
Gutheisen seiner Glände, aber doch umbringen lassen und
diese auf die gewaltsamste Weise! Die empfangene Absolution schien seine Guele zu beruhigen. Posswin ries Gott an,
basi er das Derz dinsen Fürsten nun vollends besehren undet.
Der König erhob sich und warf sich seinem Beichtwaren in
die Arme: "wie dich, " eief er aus, "so umsasse ich den
römischen Gländen auf ewig." Er empfing das Abendmahl
nach katholischem Rieus.

Rach so mohl vollbrachtem West eiste Possein punick; er theilte seine Nachricht dem Papste, unter dem Siegel der Berschwiegenheit auch den machtigsten katholischen Fürsten mit: und es war nur übeig, daß nun auch die Forderungen des Königs, von denen er die Herstellung des Kutholiscismus in seinem Beiche überhaupe abhängig machte, in Erwägung gezogen würden. Possein war ein sehr gewanderer Mensch, beredt, von viel Lalent pur Unterhandlung; aber er überredete sich allzu leicht, er sey am Biele. Rach seiner Darstellung hielt es Papst Gregor nicht für nothwendig, etwas muchtung hielt es Papst Gregor nicht für nothwendig, etwas muchtung hielt es Papst Gregor nicht für nothwendig, etwas muchtungeben, ur sochere vielmehr den König zu einem seeien und unbedingten Undertritt auf. Dahin laufunde Schreiben und Indulgenz für Mie welche übertreten würden, gab er dem Jesuiten zu seiner zweiten Reis mit.

Indessen war aber auch die Gegenpartei thätig gewesen: warnende Briese protestantischer Fürsten waren eine gegangen — denn auf der Stelle hatte sich die Nachricht itt ganz Europa verbreitet: — Chytraus hatte dem König Segenfage in dem ubrigen Guropa. Ochweden.

sein Buch über die augsburgische Sonfession gemidmet, und damit auf den gelehrten Herrn doch einen gewissen Eindauck gemächt. Die Protestanten ließen ihn nicht mehr aus den

Augen.

Jett langte Possebin an: nicht mehr, wie früher, in bürgerlicher Tracht, sondern in dem gewöhnlichen Aleide feines Orbend: mit einem Saufen kachalischer Bucher. Schon biefe feine Erscheitung machte keinen gunftigen Einbruck. Er trmg selbsk einen Augenblick Bebenken, wit ber papflichen Antedort hervorzusommen, aber endlich kunnte er es nicht langer ausschieben: in einer zweistundigen Audienz eröffnete er sie bem Kanig. Wer will bas, Gebeimniß einer in sich selbst schwankenben, unsteten Seele erfor: sehen? Das Selbstgefühl bes Fürsten mochte sich burch fo völkig abschlägliche Antworten verletzt sühlen; auch mer er überzeugt, daß sich in Schweben ohne die porgeschlagenen Zugeständnisse nichts erreichen lasse: wur der Relf gion willen seine Krone niederzulegen hatte er keine Metgung. Seung jene Andienz war entscheidend. Ban Stund an bezeigte der Konig dem Abgesandten des Papstes Ungunst und Miffellen. Er forbette seine jesuitifchen Schol manner auf, das Abendmahl unter beiberlei Gestalt zu nehmen, die Messe in schwebischer Sprache zu halten; als sie ihm nicht gehorchten, wie ste freilich auch nicht konnten, versagte er ihnen die bisherige Verhstegung. Wenn ste kurz darauf Stockholm verließen, so geschah das ohne Zweifel nicht allein, wie sie vorgeben mochten, um der Pest Die protestantischen Großen, der jungere Bruder des Königs, Carl von Südermannland, der sich zum

Calvinismus neigte, die Sesandten von Lübek versämmten nichts, um diese wachsende Abneigung anzusachen. Nur in der Königin, und nachdem diese gestorben, in dem Thronfolger, behielten die Katholiken einen Anhalt, eine Hosse mung. Für die nächste Zeit blieb die Staatsgewalt in Schweden wesentlich proteskantisch 1).

In England ward sie diest unter Königin Elisabeth von Tage zu Tage mehr. Es gab aber hier Angrisspunkte underer Art: bas Neich war erfästt mit Ratholisen. Nicht allein hielt die irische Bevölkerung an dem alten Glauden hen und Nitus sest: in England war vielleicht die Hälfte der Nation, wo nicht gar eine noch geößere Anzahl, wie man behauptet hat, demseiben zugethan. Sonderbar ist es immer, daß sich die englischen Ratholisen wenigstens in den ersten sunfzehn Jahren Elisabeth's den protesbantischen Geschen dieser Königin unterwarsen. Sie leisbeten den Eid, den man von ihnen forderte, obwohl er der papstelichen Autorität schnurstracks entgegenlies: sie besuchten die proteskantischen Kirchen, und glaubten schon genug zu thun, wenn sie sich beim Rommen und Sehn zusammenhielten wed die Gesellschaft der Proteskanten vermieden 2).

<sup>1)</sup> Ich halte mich bei dieser ganzen Darstellung an die bisher, so viel ich sinden kann, nicht benutzten Berichte der Jesuiten, wie sie in Sacchinus: Hist. societatis Jesu pars IV, lib. VI, n. 64 — 76 und lib. VII, n. 83 — 111 ausführlich zu lesen sind.

<sup>2)</sup> Relatione del presente stato d'Inghilterra, cavata da una lettera scritta di Londra etc. Roma 1590 (gedruckte Flugschrift) simmt hierüber mit einer Stelle von Ribabaneira de schismate, welche schon Hallam (the constitutional history of England I, p. 162) anführt, genau überein, und ist ohne Zweisel die Quelle bavon. "Si permettevano giuramenti impii contra l'autorità della sede apo-

Soffumger. Man war überzeugt, daß es nur eines Andlasse, eines geringen Vortheils behärfe, um alle Katholiken im Lande zum Widerstande zu entstammen. Schon Pius V. hatte gewänscht sein Blut in einer Unternehmung gegen England zu versprüßen. Stegor XIII., der den Gedauken an eine solche niemals fahren ließ, dachte sich des Kriegsmuthes und der großartigen Stellung des Don Johann von Destreich dazu zu bedienen: ausdeücklich deshalb schiefte er seinen Auntius Sega, der in den Riederlanden bei Don Johann gestanden, nach Spanien, um König Philipp dafür zu geswinnen.

Jedoch balb an der Abneigung des Königs gegen die ehrgeizigen Entwürfe seines Bruders und neue politische Berwickelungen, bald an andern Hindernissen scheiterten diese umfassenden Entwürfe. Man mußte sich mit weniger glänzenden Bersuchen begnügen.

Zunächst auf Irland richtete Papst Gregor sein Ausgenwerk. Man stellte ihm vor, daß es keine strenger und unerschütterlicher katholische Nation gebe als die irische; aber von der englischen Regierung werde sie auf das gewaltsamste mißhandelt, beraubt, in Entzweiung und gesstissentlich in Varbarei gehalten, in ihren religiösen Ueberszeugungen bedrängt: und so sen sieden Augenblick zum Kriege fertig: man brauche ihr nur mit einer geringen stolica e questo con poco o vissun scrupulo di conscienza. Al-

stolica e questo con poco o nissun scrupulo di conscienza. Allora tutti andavano communemente alle sinagoghe degli eretici et alle prediche loro menandovi li figli et famiglie — — si teneva allora per segno distintivo sufficiente venire alle chiese prima degli eretici e non partirsi in compagnia loro," Mannschuft zu Hülfe zu kommen: mit 5000 Mann könne man Jeland erobern: es fen keine Festung baselbst, die stab länger als vier Tage halten könne '). Ohne viel Schwierigkeit war Papst Gregor überredet. Es hielt fich bamass ein gefinchteter Englander, Thomas Cfullen, ein Abenteurer von Matur, der aber die Runft Eingang zu sinden, stoh Bertrauen zu erwerben in hohem Grade befaß, zu Rom auf; der Papfe ernannte ihn zu seinem Rimmerer, zim Marquis von Leinster, und ließ es sich 40000 Seudi koften, um ihn mit Schiff und Mannschaft auszurusten: an der französischen Rüfte sollte er sich mit einer kleinen Truppe vereinigen, die ein geflüchteter Irlander, Geralbin, eben auch mit papstlicher Unterstützung baselbst zusammenbrachte. Ronig Philipp, der keine Neigung hatte einen Krieg anzufangen, aber es boch nicht ungern sah, wenn Elisabeth zu Saufe zu thun befam, gab einiges Gelb bagu 2). Uns erwarteterweise aber ließ sich Stuklen überreben, mit ber

<sup>1)</sup> Discorse sopra il regno d'Irlanda e della gente che bisogneria per conquistarlo, fatte a Gregorio XIII. Bibliothef su Bien, Fuggerische Handschriften. Die Regierung der Königin wird für eine Tyrannei erflärt: lasciando il governo a ministri Inglesi, i quali per arricchire se stessi usavano tutta l'arte della tirannide in quel regno, come trasportando le commodità del paese in Inghiltterra, tassando il popolo contra le leggi e privilegi antichi, e mantenendo guerra e fattioni tra i paesani, — non volendo gli Inglesi che gli habitanti imparassero la differenza fra il viver libero e la servitù.

<sup>2)</sup> Nach dem Nuntius Sega in seiner Relatione compendiosa (Ms. der Berl. Bibliothet) 20000 Se. "altre mervedi sece fare al darone d'Acres, al Sr Carlo Buono et altri nobili Inglesi che si trovavano in Madrid, ch'egli spinse andare a questa impresa insieme col vescovo Lionese d'Irlanda."

Munishhaft die gegen Frland bestimmt war, an der Expedieiser des Königs Sebastian nach Africa Theil zu nehwen; - toobei er benn selbst naktatu. Setalbin mußte sein Glück allein verstachen; er landete im Juni 1579, und machte wirklich einige Förtschritte. Er bemäthtigte sich des Forts, das den Hafen von Smervic beherrschte, — schon erhob der Graf von Desmond bit Waffen gegen die Ronis gin, — eine allyemeine Bewegung ergriff die Insel. Balb aber erfolgte ein tinglikck nach bem anbern; bas vornehmste war, daß Geraldin felbst in einem Scharmugel getöbtet wurde. Hierauf tontite sich auch der Graf von Desmond nicht halten. Die päpstliche Unterftützung war boch nicht fark genug: die Seiber, auf die man rechnete, blieben aus. Und so behaupteten die Englander den Sieg: mit furches barer Grunfainkeit straften fle die Emporung: Manner und Beiber wurden in Scheniten zusammengetrieben und barin verbeaunt, Kinder erwürgt, ganz Moumouth wuste gelegt: auf bem verbberen Gebiete brang die englische Colonie weis ter vor.

Wollet man etwas erreichen, so ninste der Versuch doch in England seibst gemacht werden: aber nur unter andern Weltverhältnissen schien dies möglich, und um absdann die katholische Bevölkerung nicht völlig umgewandelt, um sie noch katholisch zu sinden, war es nöthig, ihr auf geistlichem Wege zu Hüsse zu kommen.

-Zuerst füßte Wilhelm Allen den Gedanken die jungen Engländer katholischer Consession, die sich der Studien halber auf dem sessen Lande aushielten, zu vereinigen: besonders mit der Unterstützung Papst Gregors brachte er ein

Estlegium für sie in Douan zu Stande. Dem Papst war diest jedoch noch nicht hinreichend. Unter seinen Augent wünschte er diesen Flüchelingen eine Kilbere, winder zesäher dete Station zu verschaffen, als Douan doet in den unruhrenden Niederlanden war: er stistete ein englisches Collezium zu Rom, besthendte es mit einer reichen Absei, und übergab es 1579 den Jesuiten <sup>1</sup>).

In dieses Collegium unn ward Riemand aufgenoms men, der sich nicht verpflichtete, nach Bollendung seiner Studien nach England zurückzukehren und den Glauben der rämischen Kirche daselbst zu predigen. Dazu allein wurden die Idglinge vorbereitet. In dem religiösen Enthusiasmus, zu dem die geistlichen Nebungen des Ignatius entstammten, stellte man ihnen die Sekehrer, welche Papst Gregor der Große einst zu den Angelsachsen gesendet, als ihre Musiker vor.

Schon wagten sich einige Aeltere voran. Im Jahre 1580 gingen zwei englische Jesuiten, Person und Campinn, nach ihrem Vaterlande hinüber. Immer verfolgt, immer unter veränderten Namen und in anderer Verkleidung langten sie in der Hauptstadt an, und durchzogen dann; jener die nördlichen, dieser die südlichen Provinzen. Vornehmlich hielten sie sich an die Häuser der katholischen Lords. Ihre Ankunft war in vorans angekündigt: doch brauchte man die Vorsicht, sie an der Pforte als Fremde begrüßen zu lassen. Schon war indes in den innersen Gemächern eine Hauskapelle eingerichtet: dahin führte man sie: die Mitsglieder der Familie waren hier versammelt und empsingen

<sup>1)</sup> Die Nelation der Jesuiten bei Sacchinus pars IV, lib. VI, 6. lib. VII, 10—30. können wir hier mit den Erzählungen von Camden: Rerum Britannic. tom. I, p. 315 vergleichen.

ihner Segen. Semobnlich blieb, bet Missonar nur. Eine Bacht. Am Abend fand Borbereitung und Beichte. Statt: am andern Morgen ward Meffe gelesen, bas Mahl bes herrn ausgetheilt: baun folgte die Perdigt. Es famen Alle bie fich noch zu bem katholischen Bekenntniff bielten: ihrer oft eine große Anzahl. Mit bem Reize bes Geheim: misses, der Meuheit ward die Religion wieder verkindigez welche seit 900 Jahren auf der Infel geherrscht hatte. Es wurden insgeheim Synoben gehalten: erft in einem Doufe bei London, dann in einem einsemen Hause in einem naben Gehötze wurd eine Druckerei eingerichtet: ploglich fab man wieber katholische Schriften erscheinen, mit alle ber Geschieklichkeit geschrieben, welche die stete Uebung in der Controvers zu geben vermag, oft nicht ohne Eleganz: die dann um so größeren Einbruck machten, je unerforschlicher ihr Ursprung war. Der nächste Erfolg hievon war nun, bas die Ratholiken-aufharten den protestantischen Gottes. bienft zu bestehen und bie geiftlichen Gesetze ber Ronigin ju besbachten: daß bann auch auf der andern Seite der Wiberspruch der Lebes lebhafter aufgefaßt, die Berfolgung stårker, nachbrücklicher wurde 1).

Ueberall, wo das Princip der katholischen Restauration nicht Kraft genug besaß, um sich zur Herrschaft zu erheben, trieb es wenigstens die Gegensäße schärfer und unversähnlicher herver.

Man konnte dieß auch in der Schweiz bewerken: obwohl hier schon längst jeder Canton religiöse Autono-

<sup>1)</sup> Außer Sacchinus Campiani Vita et martyrium. Ingolstadii 1584.

mie besoß, und die Zwistigkeiten, die Aber die Berhale nisse: des Bundes ausbrechen konnten, giemlich beseitigt waren.

Aber jest brangen bie Jesuisen auch hier ein. Auf Berdielasting eines Oberften ber Schepeizernarbe in Boit komen sie 1574 nach Lucern und fanden hier besondens bei ber Familie Pfysser Theilnahme und Unterstägung 1). kndwig Pfyffer hat allein vielkeicht 36066 Gulben zur Gründung bes Jestricenedliegiums beigesteuert; Philipp 14. und die Guisen sollen etwas beigetragen Haben; Gres gor Alli. sehlte auch hier nicht: er gab bie Mittel zur Anschäffung einter Bibliothet her. Die Lucerner waren Hichlich zufrieden. In einem ausbrücktlichen Schreiben bitben se ben Seneral des Ordens, thuen die Bater der Sefellschaft, die bereits angelangt; nicht wieder zu entreißen: sies liege ihnen alles baran, ihre Jugend in guten Wifsmithaften und besonders in Bedmmigfeit und driftlichem Leben wohl angefährt zu sehen!!: sie versprechen ihm bas Mr, keine Mühe und Arbeit, weber Gut noch Bint zu spaten, um der Gesellschaft in allem was sie wunfchen könne zu bienen 2).

Und sogleich hatten sie Gelegenheit ihren erneuten kastholischen Eifer in einer nicht unwichtigen Sache zu bestweisen.

Die Stadt Genf war in den besondern Schutz von Bern getreten, und suchte nun auch Solsthurn und Frei-

<sup>1)</sup> Agricola 177.

<sup>2)</sup> Literae Lucernensium ad Everardum Mercurianum bei Sacchinus: historia societatis Jesu IV, V, 145

burg, bie stode nicht kirchlich, aber boch politisch zu Zoon zu halten gewahnt waren, in biese Berbätbung zu zieher. In der That gelang es bei Sosothurn. Eine katholische Stadt nahm den Heerd des westlichen Protestantismus in seinen Schirm. Gregor XIII. erschrak, und wandte alles an', um wenigstens Freiburg zurückzuhalten. Hierin kasmen ihm und die kurerner zu Hillse. Eine Gesandtschaft derseiben vereinte ihre Bunühdutgen unt dem papstlichen Buntlus. Freiburg terzichtete wiche allein auf jeues Bündentst: es rief selbst die Jesuisen: mit Hüste bes Papstus ward auch sier ein Gellegium zu Stunde gebracht.

Indeffen begannen bie Einwirkungen Carl Borromeds. Er hatte vorgehnnich in den Waldcantonen Berbindungen; Melchior Luffi, Landammann von Unterwalden, galt als sin beschierer Freund; zuerst schiefte Borromeo Capaziner sersüber, die besonders in dem Gebiege durch ihre strenge und einsache Lebensart Lindruck machten: dann folgten die Zöglinge des helvetischen Collegiums, das er ju allein zu diesem Bueck gegründet hatte.

Buld spürte man in allen dentlichen Werhaltnissen die fen diesen Einstuß. Im Herbst 1579 schoffen die fustholischen Eantone einen Bund mit dem Bischof zu Best, in welchem sie nicht allein verspeachen ihn bei seiner Resligion zu schützen, sondern auch von seinen Unterthanen die, welche protestantisch geworden, dei Gelegenheit wieder zum wahren katholischen Glauben! zu bringen. Westimmungen welche den evangelischen Theil der Ratur der Sache nach in Bewegung setzen. Die Spältung trat stärker hervor, als seit langer Zeit. Es langte ein papstlicher Kun-

tind an; in den katholischen Cantonen erwied man ihme bie möglichste Chrerbietung: in den protestantischen warb er verhähnt und besthimpst.

## Entscheidung in den Niederlanden.

So stand es nun damais. Der restaurirte Katholis cismus, in iben Formen, bie er in Italien und Spanien angenommen, hatte einen gewaltigen Angriff auf das übrige Europa gemacht. In Deutschland waren ihm nicht unbedeutende Eroberungen gelungen: auch in so vielen anbern Ländern war er vorgerückt; doch hatte er allenthals ben einen machtigen Widerftand gefunden. In Frankreich maren die Protestanten durch umfassende Zugeständnisse und eine Karke positische militarische Stellung gesichert: in ben Mieberlanden hatten sie das Urbergewicht: in England, Schottland, dem Rorden herrschten sie: in Polen hatten sie durchgreifende Sesetze zu ihren Gunsten erkampft und eis nen großen Einfluß in den allgemeinen Reichsangelegenheis ten: in den fammtlichen öftreichischen Gebieten fanden sie der Regierung mit alten provinzialen Standesrechten ausgerüftet gegenüber; in Rieder Deutschland schien sich für die Stifter eine entscheibende Umanderung anzubahnen.

In dieser Lage der Dinge war es nun von unernesse licher Bedeutung, welcher Ausschlag dort erfolgen würde, wo man die Wassen immer aufs neue in die Hände nahm, in den Riederlanden.

Unmöglich aber konnte König Philipp II. gemeint sepn die schon einmal mißlungenen Maaßregeln zu wiederholen: — er ware es auch gar nicht mehr im Grande gereckn: — fein Gikket war, daß er gang von selbst Freunde soud, daß der Procestancismus in seinem neuen Jortgang doch auch auf einem umerwarteten und unbestegbaren Widerstand stieß. Es ist wohl der Mühr werth, bei diesem wichtigen Ereignist einen Augenblick länger zu verweilen.

Einmal war es in den Provinzen keineswegs Jehermann angenehm, den Prinzen von Oranien so möcheig werden zu schen, am wewigsten dem wallanischen Abel.

Unter der Regierung des Königs war dieser Abel de sonders in den franzässichen Kriegen immer zuerst zu Pferd gestiegen: die namhaftern Anstihrer denen das Wolf zu solgen gewohnt war, hatten dadurch eine gewisse Selbständigsteit und Wacht erworden. Unter dem Regiment der Stände sein er sich zurückgeseit; der Sold erfolgte nicht regelmässig; die Armee der Stände bestand hauptsichlich aus Jakkindern, Engkändern, Deutschen, die als unzweiselhaste Abrotestanten das meiste Bertrauen gewossen.

ten, hatten sie sich geschmeichelt auf die allgemeinen Augelegenheiten des Landes einen leitenden Ginsluß zu erlangen. Aber vielmehr das Gegentheil erfolgte. Die Macht gelangte sass ausschließend an den Prinzen von Oranien und dessen Breunde aus Holland und Geeland.

Mit dem perfonlichen Widerwillen, der fich hiedurch entwickelte, traten aber besonders religiöse Momente zusammen.

Worms es auch immer beruhen mag, so ist gewiß, daß die protestantische Bewegung in den wallonischen Provinzen nur wenig Anklang gefunden hatte.

Ruhig waren hier die neuen Wischofe eingefährt werden: fast alles Männer von großer Bicksimbeit. In Urras Pranz von Richarbot, der sich auf dem Concilium von Drient mit ben restaurirenden Principien ersist hatte, von dem man dubei nicht genug rühnnen kann, wie sehr er in seinen Predigten Festigkeit und Rachbruck mit Feinholt und Bildung, in seinem Leben Eiser und Welstennenis vereinigt habe !): in Ramar Antoine Havet, ein Demintcaner, vielleicht winder welstling, aber auch früher ein Misglieb des Concilimns und eben so uneveniblich die Gagungen bestelben einzuführen 2): in St. Omer Sechard von Hamericourt, einer der reichsten Pralaten aller Provinzen — zugleich Abt in Gt. Bertin — ber sich nun bem Ehrgeiz hingab junge Leute studiren zu lassen, Schulen pe fisten, und in den Miederlanden zuerst dem Orden. der Jefuiten ein Collogium auf feste Eindinfte gegrün-Unter diesen und andern Bischenhauptern hielten sich Artois, hennegan, Mamur, wahrend alle andern Provinzen in Jacer und Flammen standen, von der wilden Buth des Bilbersturmes frei ?): so das alsbaum auch de Reactionen des Alba hier nicht so gewaltsam einera

<sup>1)</sup> Gazet: histoire ecclesiastique des pays-bas p. 143. fins bet ibn subtile e solide en doctrine, nerveux en raisons, riche en sentences, copieux en discours, poly en son langage et grave en actions, mais surtout l'excellente piété et vertu, qui reluisoit en sa vie, rendoit son oraison persuasive.

<sup>2)</sup> Havensius: de crectione novotum episcopatuum in Belgio p. 50.

<sup>3)</sup> Hopper: Recueil et mémorial des troubles des paysbas 93. 98.

ten 1). Die Schliffe bestribentinischen Concisiumit wurden sone langen Bergug in Provingial Concilien und Dides son Spunden erdriett und eingesihrt: von St. Omer und noch nicht von Danne breitete fich ber Einfluß der Jefaiten gewaltig aus. In Donan batte Philipp IL eine Universität gestiftet, um simen Unterthanen französischer Zunge die Gelegenheit zu verschaffen im Lande zu Endeten. Wed gehörte bief mit zu der geschlöffenen geiftlichen Berfassing, bie er überhampt einzuführen begbsichtigte. Umfern von Douan liegt die Benedichimrabtei Machin. ... In den Tagen, als in dem größten Theil ber idrigen Mieberlande der Bilderfurm wäthete, vollgog ber Abt von Mochin, Johann Lentailleur, mit feinen Minchen bie geiftlich chen Ueburgen des Janatius. Von dem Eindmeck berfc ben noch gang erfälls, besthloß er aus ben Ginkünsten ber Abtei ein Collegium: ber Jequiten auf ber neuen Universität m stiften, das im Jahre 1568 erdfinet wurde, sogleich eine gewiffe Unabhängigkeit von den Behörden der Universiedt eurofing und sich bald außerordeutsich aufnahm. Ucht Jahr nachher wied die Bluthe ber Universität und zwar stbst in Hinsicht des Studiums der Literatur vor allem den Jesuiten zugeschrieben. Nicht allein sen ihr Collegium erfülls mit einer frommen und fleißigen Jugend: auch bie übrigen Collegien sepen durch den Wetteifer mit jenem emporgekommen: schon sen aus demselben die ganze Universität

<sup>1)</sup> Nach Viglii commentarius rerum actarum super impositione decimi denarii bei Papendrecht: Analecta I, 1, 292 ward ihnen ber zehnte Pfennig mit der Bersicherung aufgelegt, daß er nicht freng eingetrieben werden solle.

galten wenigstens die wallonischen Provinzen bei den Zeisgenossen, wie einer von ihnen sich ausdrückt, für hächst kabolisch <sup>2</sup>).

Wie aber die politischen Ansprüche, so waren so eine auch diese religiösen Ausände von dem Uebergewicht des Protestantismus bedroht.

In Sent hatte der Protestantismus; eine Gestalt aus genommen, die wir heut zu Tage als revolutionär beziehren würden. Man hatte hier die alten Freiheiten noch nicht vergessen, welche Carl V. 1539 gedrochen: die Missendingen des Alba hatten hier besonders däses Slut gemacht; der Pähel war von gewaltsamer Matur, bildersstürmerisch gesinnt und wider die Priesten in wilder Auswegungen bedienten sich ein paar kühne Oberhäupter; Indige und Ryhove. Indige dachte eine veine Mepublik einzussichen, und träumte davon, das Gent eine

<sup>1)</sup> Testimonium Thomas Stapletoni (Rectors der Universität) vom J. 1576 bei Sacchimus IV, IV, 124. "Pharimos ex hoc patrum collegio — es heißt collegium Aquicintense — Artesia et Hannonia pastores, multos schola nostra theologos optime institutos et comparatos accepit. Es folgen noch viel größere Lobsprüche, welche wir um so mehr weglassen können, da Stapleton doch auch selbst ein Jesuit war.

<sup>2)</sup> Michiel: Relatione di Francia: Il conte (der Gouverneur von Hennegau) è cattolichissimo, come è tutto quel contado insieme con quel d'Artoes che li è propinquo.

Souverneur, Arschot, eben als er mit einigen Bischöfen und katholischen Oberhäuptern ber benachbarten Städte eine Zusammenkunft hielt, gefangen zu nehmen: bann stellten sie die alte Verfassung wieder her, wohl verstanden mit einigen Veränderungen, die ihnen den Besitz der Gewalt sicherten: hievauf griffen sie die geistlichen Güter an: ldessen das Vistehum auf, zogen die Abteien ein, aus den Hospitälern und Klostergebäuden machten sie Kasernen: diese ihre Einrichtungen suchen sie endlich mit Gewalt der Wassen sies ihren Rachbarn auszubreiten 1).

Kun gehörten von jenen gefangen genommenen Obers häuptern einige den wallonischen Provinzen an: schon streissten die Senter Truppen in das wallonische Sebiet: was es in demselben von protestantischer Gesinnung geben mochte, sing an sich zu regen: durch das Beispiel von Sent wursden die populären Letdenschaften mit den religidsen in ein ummittelbares Verhältniß gebracht: in Arras brach eine Beswegung gegen den Rath auß: in Donay selbst wurden durch eine Bolksbewegung wider den Willen des Rathes die Jesuiten vertrieben: zwar nur auf 14 Tage, aber schon dieß war ein großer Erfolg: in St. Omer erhielten sie sich nur durch den besondern Schutz des Rathes.

Die städtischen Magistrate, der Abel des Landes, die Geistlichkeit, alle waren auf einmal gefährbet und bedrängt: sie fanden sich mit einer Entwickelung bedroht, wie sie in

<sup>1)</sup> Van der Bynkts Geschichte der Niederlande Bd. II, Buch V, Abschn. 2; leicht dürfte dieser Abschnitt der wichtigste in dem ganzen Buche seyn.

Sein Wunder, wenn sie in dieser Sesaht sich auf alle Weise zu schützur, suchten zuerst ihre Truppen ins Jeld schickten, welche bann das gennische Sediet gewesem verwüsteten und sich darunf nach einer andern sichensbern Staatsverbindung umsahen, als ihnen ihr Verhältniß zu den allgemeinen niederländischen Ständen gewährte.

Schon Don Johann von Destreich machte sich biese, ihre Stimmung zu Rupe.

Wenn man das Thun und kuffen Don Johanns in den Niederlanden im Allgemeinen beeruchtet, it scheine es woht, als habe es keine Wirkung hervorgebracht, als sen sein ganzes Dasenn eben so spurios verschwunden, wie es ihm keine personliche Bestiedigung gewährer. legt man aber näher, wie er stand, was er that, und was aus seinen Unternehmungen erfolgte, so ist, wenn irgent einem Andern, vor alleur ihm die Gründung der spanischen Nieberlande zuzuschreiben. Er versuchte eine Zeitlang fich nach ber Genter Pacification zu halten: aber in ber unabe hängigen Stellung welche die Stände genommen, in bem Berhältniß des Prinzen von Oranien, der bei weitem machtiger war abs er ber Generalsweithalter, in dem wethself seitigen Argwohn beider Theile gegen einander, lag bie Rothwendigkeit eines offenen Bruches. Don Johann ent: schloß fich ben Arieg anzusangen. Ohne Zweisel that er dieß wider den Willen seines Bruders, allein es war unvermeiblich. Daburch allein konnte es ihm gelingen und gelang es ihm auch, ein Gebiet zu erwerben, welches bie, spanische Herrschaft wieder anerkannte. Luxemburg behaupGemblanes warb er Meister von Woven und Limburg. Wollse der Aduig wieder Herr der Riederlands werden, so war das nicht durch eine Adianst mit den Generalstaaten zweichen, die sich numbglich zeigte, sondern nur durch eine akmahlige Underwerfung der einzelnen Landschaften entsweder im Woge des Bestrages oder mit Gewalt der Wassen. Diesen Weg sieht Dan Johann ein und erdsinete sieh auf demschen der gedicht der Massen der kannelsungen der wallenischen Provinzen zu dem durzumbischen Kuneigungen der wallenischen Provinzen zu dem durzumbischen

Eben diese waren es, die nun nach dem stühen Tode Dun Juhanns die Unterhandungen, auf die es ankum; mit großem Eiser und glücklicher Geschicklichkeit leinen.

Gefchlecht. Bornehndich brachte er zwei machtige Minner,

Pardien de la Motte, Gonverneue von Godvelingen, und

Motthieu Monkart, Bischof von Arvas, auf seine Seite!).

De la Motte bediente sich bes erwachenben Jusses gegen die Protestanten. Er bewiedte, daß man die ständischen Besatzungen, eben deshalb, weil sie protestantisch
seper konnten, aus violen sessen Pläyen antstrute, daß ber Abel von Artvis bereits im November die Entsernung
alter Resonnirten aus diesem Lande beschloß und ins Werk
setzte. Hierauf suchte Westhien Moulant eine völlige Verschnung mit dem König herbeizusühren. Er begann da-

₹

<sup>1)</sup> Daß sie noch unter Don Johann gewonnen waren, ergiebt sich aus folgenden beiden Stellen. 1. Strada II, 1, p. 19. Pardiaeus Mottae dominus non rediturum medo se ad regis obedientiam sed etiam quamplures secum tracturum jam pridem significarat Joanni Austriaco. 2. Tassis: Episcopum Atrebatensem, qui vivente adhuc Austriaco se regi conciliarat.

wie, daß er durch eine förmliche Procession in der Stade die Hilfe Sottes aurief. Und in der That hatte er es schwer: er umste zuweilen Ränner vereinigen, deren Un: sprüche geradezu gegen einander liefen. Er zeigte sich unverbrossen, sein und geschmeidig: glünklich gelang es ihm.

Alexander Harnese, der Nachsolger Don Johanns, hatte das große Talent zu überzengen, zu gewinnen und ein nachhaltiges Bertrauen einzussäßen. Zu seiner Seite standen Franz Nichardot, Nesse jenes Bischofs, nein Mann, sagt Cabrera, von guter Einsicht in mancherlei Materien: geübt in allen: der jedes Geschäft, von welcher Urt auch immer, einzuleiten verstand", und Sarrazin, Abt von St. Baast, nach der Schilderung desselben Cabrera nein großer Policiser unter dem Anschein der Nuse, sehr ehrzeizig unter dem Schein der Demuth, der sich bei Jedermann in Ansehen zu behaupten wuste."

Gollen wir nun den Geng der Unterhandlungen schildern, bis sie allmählig zum Ziel gediehen?

Es ist genug, zu bemerken, daß von Seiten der Provinzen das Interesse der Selbsterhaltung und der Religion
zu dem König hinwies, von Seiten des Königs nichts unversucht blieb, was priesterlicher Einstuß und geschickte Unterhandlung im Berein mit der wiederkehrenden Snade des Fürsten zu leisten vermag. Im April 1579 trat Emanuel
von Montigny, den die wallonische Armee als ihren Anführer anerkannte, in den Sold des Königs. Hierauf ergab sich auch der Graf von Lalaing: niemals hätte Hennegau ohne ihn gewonnen werden können. Endlich —

<sup>1)</sup> Cabrera: Felipe segundo p. 1021.

17. Mai 1579 — in dem Lager zu Mastricht ward der Bertrag abgeschlossen. Aber zu welchen Bedingungen mußte fich der König verstehn! Es war eine Restauration seiner Macht, die aber nur unter ben ftrengsten Beschränkungen Statt hatte. Er versprach nicht allein, alle Frembe ans seinem Heere zu entlassen und sich nur nieberländischer Eruppen zu bebienen: er bestätigte auch alle Angestellte in den Aemtern, die sie während der Unruhen bekommen: die Einwohner verpflichteten fich fogar, teine Befatung aufzunehmen, von der den Ständen des Landes nicht vorhet Rachricht gegeben worben: zwei Drittheil bes Stantsraths sollten aus Leuten bestehn, welche in die Unruhen mit verfiochten gewesen. In diesem Sinne sind auch die übrigen Die Provinzen bekamen eine Gelbftanbigfeit, Artitel 1). wie ste nie gehabt.

Es liegt hierin eine Wendung der Dinge von allges meiner Bedeutung. In dem ganzen westlichen Europa hatte man disher den Katholicismus nur durch die Anwendung offener Sewalt zu erhalten und wiedereinzusühren gesucht: die fürstliche Macht hatte unter diesem Vorwand die provinzialen Nechte noch vollends zu unterdrücken gestrebt. Jest sah sie sich genothigt, einen andern Weg einzuschlagen. Wollte sie den Katholicismus wiederherstellen, und sich selbst behaupten, so konnte sie dies nur im Verein mit Ständen und Privilegien auseichten.

Wie sehr aber auch die königliche Macht beschränkt ward, so hatte sie boch unendlich viel gewonnen. Sie be-

<sup>1)</sup> In seiner ganzen Ausführlichkeit theilt Tassis diesen Berstrag mit: lib. V, 394-405.

faß die Landschaften wieder, auf melche die Stiffe des durgundischen Hauses gegeündet war. Alexander Farnese sührte den Ariez mit den wallonischen Truppen. Obwehl es langsam ging, so machte er doch immer Foreschriste. Er nahm 1580 Courtray, 1581 Tournay, 1582 Oudernarde.

Entschieden aber mer bunit die Sache noch nicht. Gerade die Wereinigung der katholischen Provingen nut dem Lduig wochte es senn, was die ndrölichen, wällig processantischen antrick, nicht allein sofort in einen nähern Bund zu treten, sondern sich andlich von dem Rduig gänzlich low-zusagen.

Wir faffen hier eine Aussicht über die gefammte niederländische Geschichte. Es war in allen Provinzen ein alter Widerstreit der provinzialen Rechte und der fürstlis chen Macht. Zur Zeit des Alba hatte die fürstliche Macht ein Uebergewicht erlangt, wie sie es früher niemals beses. Auch damals aber konnte sie es nicht behaupten. fau. Die Genger Pacification bezeichnet, wie so ganz die Stiende die Oberhand über die Regierung erkämpfeen. lichen Provinzen hatten hier vor den südlichen keinen Bor-Waren beide in der Religion einig gewesen, so wurden sie eine allgemeine niederlandische Republik eingerichtet Allein wie wir sahen, sie entzweiten sich. folgte zuerst, daß die kathplischen unter ben Gout bes Ronigs zurückkehrten, wit bem sie sich vor allem eben zur Behauptung der katholischen Religion verbanden: hierauf erfolgte wieder, daß die protestantischen, nachdem sie sich so lange im Kampfe behauptet, sich endlich auch des Nas wend ber Unterwärsigkeit entschlugen und sich vom König völlig lossagten. Nennt man nun die einen die unterworfenen Pervingen, bezeichnet man die andern mit dem Namen einer Republik, so darf man doch nicht glauben, daß der Unterschied zwischen beiden im Innern anfangs sehr groß gewesen. And die unterworfenen Provinzen behaupteten alle ihne ständischen Worrethte mit dem größten Eiser. Ihnen pepenäber konnten auch die republikanischen doch ein der königlichen Sewalt analoges Institut, das des Statthalters, nicht entbehren. Der vornehmste Unterschied lag in der Religion.

Erst hiedurch trat ber Kampf in seine winen Gegenfice andeinander, und die Ereignisse reiften ihrer Bollendung entgegen.

Sben damals hatte Philipp II. Portugal exobert: instem er sich durch das Glück einer so großen Erwerbung zu neuen Unternehmungen angeseuert fühlte, ließen sich auch die walkonischen Stände endlich geneigt sinden, die Rückskehr der spanischen Truppen zu gestatten.

Lakaing, seine Semahlin, die immer eine große Wisderschenin der Spanier gewosen, der man die Ausschlies simmg derselben besonders zuschrieb, wurden gewonnen: der ganze waltonisthe Abel folgte ihrem Beispiel. Man übersengte sich, daß die Rückkehr albanischer Richtersprüche und Sewaltshaten nicht mehr zu besorgen sei. Das spanischsitelienische Geer, schan einmal entsernt, wieder zurückgestehrt und noch einmal weggewiesen, langte auß neue an. Wit den niederländischen Mannschaften allein hätte der Arieg sich ohne Ende ausbehnen müssen: diese krieggewohns

ten, wahldistiplimirten, überfagenen Truppen führten bie Entscheidung herbei.

Wie in Deutschland die Colonien der Iesteiten, aus Spaniern, Italienern und einigen Niederlandern bestehend, den Katholicismus durch das Dogma und den Unterricht wiederherstellten: so erschien ein italienisch-spanisches Heer in den Niederlanden, um mit den wallonischen Elementen vereinigt der katholischen Meinung das Uebergewicht der Wassen zu verschaffen.

Es ist an dieser Stelle unvermeiblich, des Krieges zu gedenken. Er ist zugleich der Fortschritt der Religion.

Im Juli 1583 ward Dünkirchen, Hafen und Stadt binnen sechs Tagen: hierauf Niewport und die ganze Rüsse bis gegen Ostende, Dixmuyden, Furnes erobert.

Gleich hier entwickelte dieser Krieg feinen Charak-In allen politischen Dingen zeigten fich bie Spanier glimpflich: unerbittlich aber in den kirchlichen. war nicht daran zu denken, daß den Protestanten eine Rirche, nur ein privater Gottesbienst gestattet worden ware: die Prediger, die man ergriff, wurden erhenkt. Man führte mit vollem Bewußtsenn einen Religionsfrieg. In gewiß sem Sinne war bas für bie Lage, in der man fich befand, sogar das Klügste. Von den Protestanten hatte sich doch nie eine vollkommene Unterwerfung erlangen laffen: bage. gen brachte man durch ein so entschiedenes Verfahren bie Elemente des Ratholicismus, welche in dem Lande noch vorhanden waren, auf seine Seite. Gang von selbst regten sie sich. Der Bailliu Gervaes von Steeland überlie ferte bas kand Waes: Hulft und Axel ergaben sich: balb

war Merander Harmese machtig genug, daß er an einen Angriff auf die großen Städte benken konnte: — er hatte das kand und die Käste inne: — eine nach der andern, zwerst Ppern im April, dann Brügge, endlich auch Gent, wo jener Imbige selbst jeht sie Berschnung Partei gemacht hatte, nunsten sich überliesern. Es wurden den Gemeinden als solchen ganz erträgliehe Bedingungen zugestanden: großentheils nurden ihnen ihre Privilegien gelassen: nur die Probestanten wurden ohne Erbarmen verwiesen; die vornehmste Bedingung war immer, daß die katholischen Geistlichen zurücklehren, die Kirchen wieder an den katholischen Ritus heimstellen sollten.

Mit alle dem schien jedoch nichts Bleibendes erreiche, keine Sicherheit gewonnen, so lange der Prinz von Orasnien noch lebte, der dem Widerstand Haltung und Nachbertel gab und auch in den Ueberwumdenen die Hossung nicht untergehn ließ.

Die Spanier hatten einen Preis von 25000 Cc. auf seinen Ropf gesetzt: in der wilden Aufregung, in der die Gemücher waren, konnte es nicht au solchen sehlen, die ihn sich zu verdienen bachten. Gewinnsucht und Fanatist mus trieben sie zugleich an. Ich weiß nicht, ob es eine gedsere Blasphemie giebe, als die welche die Papiere des Biscapers Jaureguy enthalten, den man dei einem Attentat auf das Leben des Prinzen ergriff. Als eine Art Amuslet sührte er Gebete dei sich, in denen die gnädige Gottz heit, die dem Menschen in Christo erschienen, zur Begünzsigung des Mordes angerusen, in denen ihr nach volls brachter That gleichsam ein Theil des Gewinnes zugesagt

wied, der Mutter Gottes von Bandnur ein Alcid; eine Lampe, eine Krone- der Mutter Gottes von Avanzasi eine Mome, bem herrn Christus selbst ein reicher Bothaug! !) Gbucklicherweise ergeiff man biesen Fanatiber: aber in dem war schon ein anderer untermegs. In dem Angenblick; daß die Achtserklärung in Mastricht ausgerufen ward; hatte sich ein Burgunder, der sich dort aushielt, Baltafar Gerard, von dem Gedanken ergriffen gefühlt sie zu vollstrecken 2). Die Hassungen die er sich annchte, von ier dischem Girick und Ansehen, das ihn euwause mann es ihm gelinge, von dem Ruhm eines Marmeers, den er davon tragen werde falls er dabei umkomme, Schanken in denen ihn ein Jesuit von Trier bestärkte, hatten ihm seitbem keine Auhe bei Tag und Bacht gelassen, bis er ausbrach, die That zu vollbringen. Er stollte sich dem Pringen als ein Flücheling bar: so fand er Eingeng

- 1) Contemporary Copy of a vow and of certain prayers found in the form of an amulet upon Jaureguy: in ben Sommlungen bes Lord Egerton. "A vos, Senor Jesus Christo, redemptor y salvador del mundo, criador del cielo y de la tierra, os offrezco, siendo o servido librarme con vida despues do baver effectuado mi deseo, un belo muy rico." So geht es meiter.
- 2) Relatione del successo della morte di Guilielmo di Nassau principe di Orange e delli tormenti patiti del generosissimo giovane Baldassarre Gerardi Borgognone: Infl. politt. XII, enthalt cinige von ben gemòhnlichen Angaben abmeichende Notizen., Gerardi, la cui madre è di Bisansone, d'anni 28 incirca, giovane non meno detto che eloquente. Siebenthalb Jahr habe er sich mit der Absicht getragen. Offerendosi dunque l'epportunità di portar le lettere del duca d'Alansone al Nassau, essendo già lui gentilhuomo di casa, alli 7 Luglio un hora e mezzo dopo pranso uscendo il principe della tavola scargandoli un archibugetto con tre palle gli colse sotto la zinna manca e gli fece una ferita di due diti colla quale l'ammazzò. Co

Dranien mit einem Schaff. Er ward ergriffen: aber faine Warter, die man ihm anthat, erntwand ihm einen Scufferz er fogte immer, hatte ers nicht gethan, so würde erst nach shan. Indem er in Delst waar den Berwänschungen des Baltos seinen Geist aufgab, hielten die Domherrn in Herzygenbusch ein soierliches Scheum sit seine Ohat.

Mile Leibenschaften sind in wilder Sahrung: der Umtrieb, den sie den Kashalischen gaben, ist der stäckene: er vollstihrt seine Gache nub trägt den Sieg davon.

Hittel gesunden haben, Antwerpen, das bereits belagert warde, zu enssehen, wie er es zugesagt hatte. Jest gab es Riemand der au seine Stelle hätte troten Konnen.

Die Unternehmung gegen Antwerpen war aber so musfressend, daß auch die andern michtigen beabentschen Sakte
bedurch munitteibar angegrissen waren. Der Prinz von Parma schnitt allen zugleich die Zusuhr von Lebensmitteln ab. Zuerst ergab sich Berüssel. Alls diese des Ueberstusses gewohnte Stadt sich von Mangel hebroht sah, brachen Parteiungen aus, welche zur Weberlieserung sührten. Dann siel Mecheln: endlich, als der letzte Versuch die Dämme zu durchstechen und über das Land her sich Zusuhr zu verschassen misslungen war, mußte auch Antwerpen sich erzgeben.

Es wurden auch diesen brabantischen Städten, so wie den standrischen, abrigens die glimpstichsten Bedingungen gewährt: Brüffel ward von der Contribution frei gesprochen: Antwerpen erhielt die Zusage, daß man keine spani-

wenern wolle. Eine Berpflichtung war statt aller and bern, daß Kirchen und Kapellen wieder herzestellt, die versingten Priester und Ordenskeute wieder zurückerusen werden sollten. Der König war hierin ganz unerschütterlich. Bei jeder Uedereinfunft, sagte er, undse dies die erste und die letzte Bedingung sehn. Die einzige Gnade, zu der er sich verstand, war, daß den Einzesessen jedes Ortes zwei Jahre gestattet wurden, um sich entweder zu beköhren oder ihre habe zu verkaufen und das spanische Gebiet zu rännen.

Wie so ganz hatten sich nun die Zeiten geändert. Einst hatte Philipp II. selbst Bedenken getragen den Zesteiten in den Riederlanden seste Sige zu gewähren, und oft waren sie seitdem gefährdet, angegriffen, verdannt worden. Im Sesolge der Artegsereignisse kehrten sie nun und zwar nuter der entschiedenen Begünstigung der Staatsgemalt zurück. Die Farnesen waren ohnehin besondere Gönsner dieser Seselsichaft: Alexander hatte einen Jesuiten zu seinem Beichtvater: er sah in dem Orden das vorzüglichste Mittel, das halb protestantische Lund, das er erobert, wiesder völlig zum Katholicismus zurückzubringen, den Hauptzweck des Krieges erfüllen zu helsen 1). Der erste Ort

<sup>1)</sup> Sacchinus: Alexandro et privati ejus consilii viris ea stabat sententia, ut quaeque recipiebatur ex haereticis civitas, continuo fere in eam inmitti societatem debere: valere id tum ad pietatem privatam civium tum ad pacem tranquillitatemque intelligebant. (Pars V, lib. IV, n. 58.) Nach ber Imago primi seculi war bieß such ber Wiffe bes Königs, qui recens datis de hoc argumento literis ducem cum cura monuerat, ut societatis praesidio munire satageret praecipuas quasque Belgii civitates, Behauptungen welche durch die Chatsachen himreichend bewährt werden.

in welchem sie wieder austrauen war eben der erste welcher erobett worden, Courtras. Der Pfarrer ber Stadt, Juhann David, hatte die Jestiten in seinem Exil zu Douan tennen gelernt: jest kehrte er wieder, aber nur um sofort in den Orden zu treten, und in seiner Abschiedsprebigt bie Einwohner zu ermahnen, der geiftlichen Sulfe biefer Gesellschaft sich nicht länger berauben zu wollen: leicht ließen sie sich überreben. Jest kam ber alte Johann Montagna; der die Gestlichaft zuerst in Tournan eingesührt, und mehr. als einmal fliehen muffen, dahin zurück, um diefelbe auf immer zu begründen. So wie Brügge und Ppern übergegangen, langten die Jefnisen baselbst an; gern bewilligte ihnen der Ronig einige Ridster, die während der Unruhen verobet. In Gent warb bas Saus bes großen Demagos. gen, des Judige, von welchem das Berberben des Katholivismus ausgegangen, für die Gefellschaft eingerichtet. Beiihrer Ueberlieferung wolkten sieh die Antwerpner ausbedingen, daß sie nur diejenigen Orden wieder aufzunehmen hatten, welche zur Zeit Carls V. daselbst gewesen: aber es ward ihnen nicht nachgegeben: sie mußten die Jestiten wieber einziehen laffen und benfelben bie Gebaude zurückftellen die sie früher inne gehabt: mit Bergnügen erzählt, es der Geschichtschreiber des Ordens: er bemerkt es als eine besondere Gunft des himmels, daß man das schuldenfrei wieberbekommen was man verschuldet hinterlassen habe: es war indeß in zweite und britte Hande übergegangen, und wurde ohne Weiteres zurückgestellt. Da konnte auch Brüßsel bem allgemeinen Schicksal nicht entgehn: ber Rath ber Stadt erklärte sich bereit: der Prinz von Parma bewilligte. eine Unterstützung aus königkichen Cassen: gar balb waren bie Jesuiten auch hier auf bas beste eingerichtet. Schon hatte ihnen der Prinz seiertich das Recht ertheilt liegende Gendube unter geistlicher Jusiskicken zu besitzen und sich auch in diesen Provinzen der Privilezien des apostolischen Stuhtes sei zu bedienen.

Ind nicht allein die Jestiten genoffen seines Schniges. Im Jahre köds langten einige Capuziner bei ihm unt buoch ein besonderes Schreiben an den Papst wuste er auszuwirden, das sie bei ihm bleiben dursten; dann: kaufte er ihnen ein Haus in Answerpen. Sie machten sogar bei ihren Ordendverwanden einen großen Eindruck: durch ausbirdlichen papstischen Beschl musten andere Franciscomer abgehalten werden die Resorm der Capuziner anzunehmen.

Alle diese Weraustaltungen hatten aber nach und nach die größe Wiefung. Sie machten Belgien, bas schon hatb protestantisch gewesen, zu einem der am meisten katholicsen Kinn kinder der Weit. Auch ist wohl untäugbar, daß sie wenigstend: in den ersten Zeiten zur Wiederbeschstäung der königlichen Gewalt das Ihre beitrugen.

Kest und sester setze sich durch diese Ersolge die Meister nung, daß in einem Staate nur Eine Medigion geduldet werden dürse. Es ist einer der Hamptgrundsätze der Politik des Justus Apstus. In Sachen der Beligion, sagt Sipssus, sey keine Guade noch Muchpscht zuklsig: die wahre Guade sen um Wiele zu verten musse man sich nicht schenen einen und den andern zu entsernen.

Ein Grundsatz ber nirgends größern Eingang fand ale in Deutstiptand.

Fortgang der Gegenreformationen in Deutschland.

Waren boch die Riederlande nach immer ein Kueld des deutschen Reiches! Der Ratur der Dinge nach maß ten die dortigen Ereignisse einen großen Einstuß auf die beunschen Angelegenheiten aussiben. Unmittelbar in ihr rem Gefolge ward die Ediner Sache entschieden.

Woch waren die Spanier nicht wiedengekehrt, gestlyweige die grasim Boesheile des Katholicismus ensachten, als stoh der Charfürst Truchses von Soll im November 1582 enteschieß sich zu der reformirten Lehre zu besennen, und eine Jenu zu nehmen, ohne doch dandier seine Soift ausgeden zu wollen. Der größere Theil des Ideis war sür ihn: die Svosen von Bedenne, Solms, Wittgenstein, Wied, Nasslan, das gunge Herpogihum Westpfinlen, alle Evangelstohen: mit dem Sach in der einen und dem Sohwert in der and dem Hund zog der Charfürst in Bonn eine um die Sande Solm, sied Capitel und das Erzstist, die sich ihm widersseicht, zu bezwingen, ersehien Casiner von der Pfach mit nicht unbedentender Mannschaft im Felde.

In: allen Handeln jener Zwit sinden wir diesen Casissinnie von der Pfatz: immer ist er bereit zu Pfatd zu sizen,
das Schwert zu ziehen: immer hat er kriegskustige Gehauren, protestentisch gesinnte, bei der Hach. Gelten aber
bringt er es zu einem rechten Ersvige. Er führt den Krieg
weder mit der Hingebung, die eine religidse Sache erfordert — jedesmal hatte er seinen besondern Vortheil im Auge — noch mit dem Nachdruck oder der Wissenschaft, die man ihm entgegensetzt. Auch dießtmal verwüstete er wohl das platte kand seiner Segner: in der Hauptsache dagegen richtete er so viel wie nichts aus '): Eroberungen machte er nicht: eine weitere Hülfe des procesiontischen Deutschlands wußte er sich nicht zu verschaffen.

Dagegen nahmen die katholischen Machte alle ihre Araft-zusammen. Papst Geeger überließ die Sache nicht den Verzögerungen eines Processes an der Eurie: ein eins faches Confistorium der Cardinale hielt er bei der Drings lichkeit der Umstände für hinreichend einen so wichtigen Hall zu entscheiben, einen beutschen Churfürsten seiner erze bischoflichen Wütbe zu berauben 2). Schon war fein Runtind Malaspina nach Edin geeilt: hier gebang es bemselben, besonders im Bunde mit den gelehrten Mitgliedern des Stifftes, nicht allein alle Minder-Entschiedenen von bem Capitel audzuschließen, sondern auch einen Fürsten aus dem noch allein vollkommen katholischen Hause, den Herzog-Eruft von Baiern, Bischof von Freisingen, auf ben erzbis' schöstischen Gruht zu erheben 3). hierauf erschien, von dem Herzog von Baiern und nicht ohne. Subsidien des Papstes zusammengebracht, ein bentsche katholisches Geer im Relbe Der Raifer versäumte nicht, ben Pfalzgrafen Casimir mit Acht und Aberacht zu bebrohen, und Abmahmahnungeschreiben an seine Truppen zu erlassen, die doch

- 1) Isselt: historia belli Coloniensis p. 1092. Tota hac aestate nihil hoc exercitu dignum egit.
  - 2) Maffei: Annali di Gregorio XIII. II, XII, 8.
- 3) Schreiben Malaspinas an Herzog Wilhelm v. Baiern bei Adlzreitter II, XII, 295. Quod cupiebamus, sagt er darin, impetravimus.

Fortgang berfeiben in Beutschland. Coin. 118

bewirken. Mis es so weit war, erschienen auch die Spasnier. Im Sommer 1583 noch hatten sie Zütphen erobert; jest rücken viertehalbtausend belgische Beteranen in das Erzstist ein. So vielen Feinden erlag Gebhard Truchseß: seine Truppen wollten wider ein kaiserliches Nandat nicht dienen: seine Haupeseske ergab sich dem baierlich-spanischen Hoere: er salbst mußte slüchen und bei dem Prinzen von Oranien, dem er als ein Borsecher des Protestantismus zur Seite zu sichn gehosst hatte, einen Gnadenausenthalt suchen.

Wie sich versieht, hatte bieß unn auf die vollkommene Befestigung des Katholicistuns in dem Lande den größten Einstuß. Gleich im ersten Augenblick der Unruhen hatte die Seistlichkeit des Guftes die Zwistigkeiten, die in ihr selbst odwalten mochten, sahren lassen: der Runtius entsernte alle verdächtigen Mitglieder: mitten im Setümmel der Wassesen richtete man eine Jesuitenkirche ein: nach ersochtenem Siege brauchte man dann nur so fortzusahren. Auch Eruchses hatte in Westphalen die katholischen Seistlichen verjagt: sie kehrten mun, wie die übrigen Flüchtlinge, alle zurück und wurden in hohen Ehren gehalten i). Die evangelischen Domberen blieben von dem Stifte ausgeschlossen, und ershielten sogar, was wurften war, ihr Einkommen nicht wieder. Zwar mußten die papstlichen Runtien auch mit den katholischen glimpslich versahren: wohl wuste das Papst

<sup>1) &</sup>quot;Churfürst Ernst", sagt Khevenhiller, "hat sowol die kas tholische Religion als das weltlich Regiment aufs nen, alt Herkommen gemäß, bestellt."

Sixtus: er bestehl unter andern seinem Muntins die Reisermen, die er für nothig halte, gar nicht zu beginnen, sies bald er nicht wisse, daß Alle geneigt senen sie anzunehmen: aber eben auf diese vorsichtige Weise bam man unvermente zum Ziele: die Domberrn begannen; so vornehm: auch ihre herfunst war, endsich wieder ihre kirchtlichen Psiichten im Dom zu ersählen. In dem Ebluer Bathe, der eine protes stantisch gestnute Gegenpartei in der Stadt hatte, sand die katholische Weinung eine mäthtige Unterstützung.

Schon an sich mußte bieser große Umschwung auch auf alle andern geistlichen Gebiete wirken: — in der Rechbarschaft von Ebln trug bazu noch ein besonderer Zufall bei. Jener Beinrich Sachsenbauenburg - welcher bas Beispiel Gebhards nachgeahmt haben würde, wenn es gelungen ware, - Bifchof von Paberborn, Denabrief, Erze bischof von Bremen, ritt eines. Sonntags im April 1505 von dem hause Wöhrbe nach der Rinche: auf dem Rückweg ftürzte er mit bem Pferbe: obwohl er jung und fraftig war, auch keine bebeutenbe Berlesung erlitten hatte, starb er boch noch in beusselben Monat. Die Wahlen, die hierauf erfolgten, schlugen nun sehr zum Wortheil bes-Ratholicismus aus. Der neue Bifchof in Odnabrud un terschrieb wenigstens die Professio sidei 4): ein ennschiedener katholischer Eiferer aber war der neue Bischof von Paderborn, Theobor von Fürstenberg. Schon früher als Dom

<sup>1)</sup> Nach Strunck: Annales Paderbornenses p. 514. war Bernard von Waldeck früher dem Protestantismus geneigt gewesen, hatte sich während der Ediner Unruhen neutral gezeigt, und legte nun das katholische Bekenntnis ab. Chytraus (Saxonia 812) wis derspricht dem nicht.

Fortgang berfelben in Dentschland. Paberborn. 126

herr batte er feinem Worfuhren Wibenfand geleiftet, und beveits im Jahre 1580 bas Statut bewirkt, bag bunftig nur Nathaliken in das Capitel aufgenommen werben soll. ten '): schon hatte er auch ein paar Jesuiten kommen lass fen, und ihnen die Predigt im Dom, so wie die obern Classen bed Symuskiums anvertvant, obwohl das lettere nur unter ber Bedingung, daß fie fich keiner Orbenstiel. dung bedienen sullen. Wie viel leichter aber ward es ihm nun, biese Richtung burchzusetzen, nachbem er selber Bisthof geworden war. Jest brauchten die Jesuiten nicht rmehr ihre Anwesenheit zu verheinnichen: bas Grange simm warb ihnen unverholen übergeben: zu der Predigt tant die Rattchese. Sie fanden bier vollauf zu thun. Der Stebtrath war burchaus protestantisch: unter den Burgern fand man faum noch Ratholiken. Unf bem Lanbe war es nicht anders. Die Jefuiten verglichen Paderborn mit einem barren Acker, der ungemeine Mache mache und boch teine Früchte tragen wolle. Endlich - wir werben es noch berühren - in dem Anfang bes stebzehnten Jahrhunbeits find se dennoch burchgedrungen.

Anch für Münster war jener Tobesfall ein wichtiges Eveigniss. Da die jungern Domherrn für Heinrich, die alteen wider ihn waren, so hatte bisher keine Wahl zu

<sup>1)</sup> Bessen: Geschichte von Paderborn II, 123. Dei Acksenberg: historia provinciae ad Rhenum inseriorem lib. VIII, c. I, p. 185, sindet sich ein Schreiben Papst Gregors XIII "dilectis siliis canonicis et capitule ecclosine Paderbornensls" 6. Febr. 1584, worin er diese Widersetlichkeit lobt: "So sen es recht: je mehr man angegriffen werde, desto stärtern Biderstand musse man leisten: auch er der Papst trage die Väter der Gesellschaft Jesu in seinem Herzen."

Beiern, Churfürst von Soln, Bischof von Lutisch, auch zum Bischof von Münster postulirt. Der entschiedenste Kathalik des Seistes, der Dombechant Racoseld, seinte das noch
duncht er bestimmte nuch aus seinem Mermagns ein Logat
von 12000 Richte, für ein Callegium der Jesuiten, das zu
Münster eingerichtet werden sollte: dann starb er. Im I.
1587 langten die ersten Jesuiten an. Sie sanden Wührestand bei den Domberrn, den Predigern, den Bürgern:
aber der Rath und der Fürst unterstügten sie: ihre Schulen entwicksten ihr außerordentliches Nerdienst: im britten
Jahre schon sollen sie tausend Schüler gezählt haben: eben
damals, im I. 1590, bekamen sie durch eine freigebige
Bewilligung geistlicher Güter von Seisen des Fürsten eine
vollends unabhängige Stellung 1).

Churfürst Ernst besest auch das Bisthum Hildesheim. Obwohl hier seine Macht um vieles beschräufter war, so trug en duch auch hier zur Unfnahme der Jesuisen bei. Der erste Jesuit, der nach Hildesheim kam, war Inhann Hammer, ein geborner Hildesheimer, im lutherischen Glauden den erzogen — noch lebte sein Bater — aber mit dem Eiser eines Rembekahrten ersüllt. Er predigte mit vorzügslicher Deutlichkeit: es gelangen ihm einige glänzende Bestehrungen: allmählig saste er sesten Fuß: im Jahre 1590 bekamen die Jesuiten auch in Hildesheim Wohnung und Pension.

Wir bemerken, wie wichtig der Katholicismus des

<sup>1)</sup> Sacchinus pars V. lib. VIII, n. 83—91. Reiffenberg: Historia provinciae ad Rhenum inferiorem I, IX, VI.

Fortgang in Deutschl. Munfter. Silbesheim. 117

Hauses Baiern nun auch sur Riederbeutschland wurde. Ein baierischer Prinz erscheint in so vielen Sprengeln zugleich, als die eigentliche Stütze besselben.

Doch dürste man nicht glauben, daß dieser Fürst nun seicht siche eifrig, sehr devot gewesen sen. Er hatte natürsliche Kinder, und man war einmal der Meinung, er werde es zuletzt auch wie Gebhard Truchsess machen. Es ist ganz merkwärdig zu betrachten, mit welcher Behutsamkeit ihn Papst Sixtus behandelt. Sorgfältig hütet er sich ihn merken zu lassen, daß er von seinen Unordnungen wisse, so gut er sie auch kennen mag. Es wären dann Ermahmungen, Demonstrationen nothig geworden, die den eigensweigen Fürsten gar leicht zu einem unerwänschten Entschluß hätten treiben können.

Denn die deutschen Sesthäfte ließen sich noch lange nicht behandeln wie die niederländischen behandelt wurden. Sie forderten die zarteste personliche Rücksicht.

Obwohl Herzog Wilhelm von Eleve sich äußerlich zum kaeholischen Bekenntniß hieft, so war doch seine Politik im Ganzen protestantischen protestantischen Flüchtlingen gewährte er mit Bergnügen Aufnahme und Schutz: seinen Sohn Joshann Wilhelm, der ein eistiger Rathollk war, hieft er von allem Antheil an den Geschäften entfernt. Leicht hätte man in Rom versucht senn konnen Wissallen und Entrüstung hierüber blicken zu lassen und die Opposition dieses Prinzen zu begünstigen. Allein Sixtus V. war viel zu klug dazu. Rur als der Prinz so lebhaft darauf drang, daß es ohne Beleidigung nicht mehr hätte vermieden werden

<sup>1)</sup> Tempesti: Vita di Sisto V tom. I, p. 354.

tomen, wagte ber Runtius eine Zusammenkunft in Dus selborf mit ihm zu halten: auch dann ermahnte er densel ben vor allem zur Gebuld. Der Papft wollte nicht, baß er das goldene Bließ bekomme: es sommte Berbacht erwecken; auch wandte er sich nicht direct an den Water zu Gunften bes Sohnes: jebe Verbindung mit Rom ware mißfällig gemesen: nur durch eine Berwendung des Raisers, die er auswirkte, suchte er bem Prinzen eine seiner Geburt angemessenere Stellung zu verschaffen: den Rumtius wies er an, über gewiffe Dinge zu thun als bemerte er ste nicht. Eben diese schonungsvolle Bedachtsamkeit einer boch immer noch anerkannten Autorität versehlte auch hier ihre Wirkung nicht. Der Runtins bekam nach und nach boch Einfluß: als die Protestanten auf dem Laudtag auf einige Begünstigungen antrugen, war er es, der durch seine Borstellungen hampesächlich veranlaste, das sie abschläglich beschieben wurden 1).

Und so ward in einem großen Theile von Riederbeutschland der Rashalieismus wenn nicht augenblicklich wiederherzestellt, aber doch in großer Gefahr behauptet, sossisch halten und verstärkt: er erlangte ein Uedergewicht, das sich im Laufe der Zeit zur vollkammenen Herrschaft ausbilden konnte.

In dem obern Deutschland trat ummittelbar eine verswendte Entwickelung ein.

Wir berührten den Zustand der fränkischen Bisthümer. Ein entschlossener Bischof hätte wohl darau denken können, ihn zur Exwerbung einer erblichen Macht zu benutzen.

1) Tempesti: Vita di Sisto V tom. I, p. 359.

Es ist vielleicht wirklich an dem, daß Inline Echter von Wespelbrann — der im Jahre 1573, noch sehr jung web unternehmend von Ratur, Bischof von Würzburg ward — einen Angenblick geschwankt hat, welche Politik er erspeisen sollte.

Er nahm an der Vertreibung des Abtes von Fulda thutigen Antheil, und es fann unmöglich eine sehr ausgesprochene katholische Gestanung gewesen senn, was Capitel und Stände van Fulda mit ihm in Verhaltniß brachte. Eben die Herstellung des Batholicismus war ja die Hauptbeschwerde die sie gegen ihren Aht erhoben. Auch gerieth der Bischof hiedurch in Misverhältnisse mit Rom: Gregor XIII. legte ihm auf, Julda zurückzugeben. Er that bas gerede damals, als Truchfeß seinen Abfall aussprach. In der That machte Bischof Julius hierauf Anstalt sich an Sachsen zu wenden und das Haupt der Entheraner gegen den Papst zu Duife zu rufen: er stand mit Truchses in näherer Berbindung, und wenigstens biefer faßte bie Hoffmung der Bischof von Würzhurg werde seinem Beispiel mechfolgen: mit Bergnügen melbet bieß ber Abgeordnete jenes lauenburgischen Erzbischofs von Bremen seinem herrn ').

<sup>1)</sup> Schreiben Hermanns von der Decken (denn Becken wird mohl eine falsche Lesart seyn) vom 6. Dec. 1582 in Schmidt-Phisselbeck Historischen Miseellaneen I, 25. "Auf des Legaten Andrins gen und Werdunge hat Wirzburgensis ein klein Bedenken gebetten: und hat zur Stunde seine Pferde und Gesinde kassen fertig werden, woslen aussusch und dem Herrn Churf. zu Sachsen reitten und Ihre Churf. G. über solliche des Papsts unerhorte Importunitet — klagen — auch um radt, hulff und Trost anhalten — — — Der Herr Churfurst (v. Soln) hatt große Hossnung zu hochgedachs

Unter diesen Umständen läßt sich schwerlich sogen, was Bischof Julius gethan haben würde, wenn sich Truchsess in Soln behauptet hätte. Da diest aber so vollständig sehleschlug, konnte er nicht allein nicht daran denken ihm nachzuahmen: er saste vielmehr einen ganz entgegengesehren Entschluß.

Ware vielleicht die Summe seiner Wänsche nur geweisen Herr in seinem Lande zu werden? Oder war er in in seinem Herzen wirklich von streng katholischer Ueberzemsung? Er war doch ein Zögling der Jesuiten, in denn Collegium Romanum erzogen. Genug, im Jahre 1584 nahm er eine Kirchenvistation in katholischem Ginne vor, die in Deutschland ihres Gleichen noch nicht gehabt hatte: mit der ganzen Stärke eines entschlossenen Willens, perssönlich seizte er sie ins Werk.

Von einigen Jesuiten begleitet burchzog er sein kand. Er ging zuerst nach Smunden: von da nach Armstein, Werrneck, Haffurt: so fort von Bezirk zu Bezirk. In jeder Stadt berief er Bürgermeister und Nach vor sich, und ersösseit ihnen seinen Entschluß die proteskantischen Jerchämmer auszurotten. Die Prediger wurden entsernt und mit den Zöglingen der Jesuiten ersetzt. Weigerte sich ein Besamter den katholischen Sottesdienst zu besuchen, so wurde er ohne Snade entlassen: schon warteten Undere, Katholischer gesinnte, auf die erledigten Stellen. Aber auch jeder Privatsmann ward zu dem katholischen Gottesdienst angehalten: es blieb ihm nur die Wahl zwischen der Wesse und der

ten Herrn Bischoffen, daß J. F. Gn. verhoffentlich dem Papste wers den abfallen."

Andreamberung: wem die Religion bes Fürsten ein Greuel fen, der solle auch an seinem Lande keinen Theil haben 1). Bregebens verwandten fich die Rachbarn hiegegen. Jullus pflegte zu fagen: nicht bas was er thue, errege ihm Bebenklichkriten, sonbern baß er es so spåt thue. Auf bas eifrigste fanden ihm die Jesuiten bei. Besonders bemerkte man ben Pater Gerhard Beller, ber allein und ohne Gepack ju Fuß von Ort zu Ort zog und predigte. In bem Giren Jahre 1586 wurden 14 Grabte und Markte, über 200 Borfter, bei 62000 Seelen jum Ratholicismus juruckgebracht. Rur bie Hauptstadt des Stiftes war noch ubrig: im Merz 1587 nahm ber Bischof auch biese vor. Er ließ den Stadtrath vor sich kommen: bann setzte er får jebes Wiertel und jebe Pfarre eine Commission nieber, wel: che die Burger einzeln verhörte. Eben hier fand sich, daß die Satte berfeiben protestantische Meinungen hegte. Manche waren nur schwach in ihrem Glauben: balb fügten sie sich, und die feierliche Communion, welche der Bischof zu Often im Dome veranstaltete, bei ber er selbst das Amt bielt, war schon sehr zahlreich; Anbere hielten sich länger; noch Andere zogen es vor, das Ihre zu verkaufen und auszuwandern. Unter biefen waren vier Rathsherrn.

Ein Beispiel durch das sich vor allem der nächste geistliche Rachbar von Würzburg der Bischof von Bam-

<sup>1)</sup> Lebensbeschreibung des Bischofs Julius in Gropps Chronik von Würzburg p. 335: "es ward ihnen angesagt sich von den Aenstern und Besehlen zu droffen und ihr Hauswesen außer dem Stift zu suchen." Ich benute diese Lebensbeschreibung hier auch sonst, mit ihr besonders Christophori Mariani Augustani Encaenia et Triconnalia Juliana in Gropps Scriptt. Wirceb. tom. I.

veinstein über dem Muggendorfex Thal, mahin noch heute auf einsam steilen Pfaben burch prächtige Wälder und Schluchten aus allen Thälern umber wallsahetendes Balt zieht. Es ist ein altes heiligthum der Dreifaltigkeit das selbst: bannels war es unbesucht, verödet. Als der Bisschof von Bamberg, Ernst von Mengersdorf, im Jahr 1567 einmal dahin kam, siel ihm dieß schwer auss herz. Bon dem Beispiel seines Nachbarn entstammt, erklärte auch er, er wolle seine Unterthanen wieder "zur wahren kathalischen Retigion weisen: keine Gesahe werde ihn abhalten, diese seine Pflicht zu thun." Wir werden sehen, wie ernstlich soin Nachfolger daran ging.

Während man sich aber im Sambergischen noch vorbereitete, fuhr Bischof Julius sort das Würzburgtsche ganz umzugestalten. Alle alten Einrichtungen wurden erwuert. Die Mutter-Sottes-Andachten, die Wasia Gebuut und berschaften zu Maria himmelsahrt, zu Maria Gebuut und wie sie alle heißen lebten wieder auf, und weue wurden gegründet. Processionen durchzogen die Straßen: der Glosfenschlag mahnte das gesammte Land zur gesetzten Gtunde zum Ave Maria 1). Aufs neue sammelte man Reliquien und legte sie mit großem Pomp an die Orte der Verehrung nieder. Die Rlöster wurden wieder besetzt: aller Orten Kirchen gebaut: man zählt 300 die Bischof Julius

<sup>1)</sup> Julie Episcopi statuta ruralia: Gropp: Scriptt. tom. I. Sein Sinn ist, daß die geistliche Bewegung, die von dem höchsten Haupte der Kirche Christi ausgeht, von oben nach unten sich allen Gliedern des Körpers mittheile. S. p. 444. da capitulis ruralibus.

Fortgang derselben in Deutschland. Barzburg. 188 gegründet hat: an ihnen hohen spigen Thürmen konn-sie der Reisende erkennen. Mit Erstaunen nahm man nach wernigen Jahren die Verwandlung wahr. "Was eben erst," ruft ein Lobredner des Bischofs aus, "für abergläubisch, ja für schimpslich gegolten, das hält man nun für heilig: worin man noch eben ein Evangelium sah, das erflärt man nun für Betrug."

So große Erfolge hatte wan selbst in Rom nicht erswartet. Das Unternehmen des Bischofs Julius war schon eine Zeitlang im Sange, ehe Papst Sixtus etwas davon erfuhr. Nach den Herbsterien 1586 erschien der Insuitensgeneral Aquaviva vor ihm, um ihm die Lunde von den neuen Eroberungen seines Ordens mitzutheilen. Sixtus war entsückt. Er eilte dem Bischof seine Anerkennung zu bezeugen. Er theilte ihm das Necht zu, auch die in den vorbehaltznen Namasen erledigten Pfründen zu bestehn: denn er selbst werde ja am besten wissen, wen er zu belohnen habe.

Um so größer war aber die Freude des Papstes, da die Meldung Aquavivas mit ähnlichen Nachrichten qus den östreichischen Provinzen besonders aus Steiermark zusammentraf.

In demselben Jahre noch, in welchem die evangelissehen Stände in Steiermark durch die Bruckerischen Landstagsbeschlüsse eine so große Unabhängigkeit erlangten, daß sie sich darin wohl mit den Ständen von Destreich vers

gleichen konnten, welche auch ihren Religiondrath, thre Superintenbenten und Synoben und eine fast republikant: sche Berfassung besassen, trat auch schon die Verändes rung ein.

Sleich als Aubolf II. die Erbhuldigung eitmahm, bemerkte man, wie so durchaus er von seinem Bater versschieden sen: die Acte der Devotion übte er in ihrer ganzen Strenge aus: mit Berwunderung sah man ihn den Processionen beiwohnen, selbst im harten Winter, ohne Kopsbedeckung, mit seiner Fackel in der Hand.

Diese Stimmung bes herrn, die Gunft, die er ben Jesuiten angebeihen ließ, erregten schon Besorgniß und nach bem Charafter ber Zeit heftige Gegenbewegungen. In dem Landhaus zu Wien, benn eine eigentliche Kirche war ben Protestanten in ber Hauptstadt nicht verstattet, predigte ber Flacianer Josua Opiy mit alle der Hestigkeit, welche seiner Gecte eigenthumlich war. Indem er regelmäßig wiber Jesuiten, Pfaffen und "alle Greuel des Papsithums domnerte", erregte er nicht sowohl Ueberzeugung als Ingrimm in seis nen Zuhorern: so daß sie wie ein Zeitgenoffe sagt 1), wenn sie aus seiner Kirche kamen, "bie Papisten mit ben Sanben hatten zerreißen mogen." Der Erfolg war, baß ber Rais ser die Absicht faßte die Versammlungen des Landhauses abzustellen. Indem man dieß bemerkte, bas Fur und Wider leidenschaftlich besprach, und die Ritterschaft, der bas Landhaus zugehörte, sich schon mit Drohungen vernehmen ließ, kam der Tag des Frohnleichnams im Jahre 1578

<sup>1)</sup> D. Georg Eber, der freilich ein Gegner war: Auszug seis ner Warmungsschrift bei Raupach: Evangel. Deftreich II, 286.

Der Raifer war entschlossen bieß gest auf bas feierkichste zu begehn. Rachbem er die Messe in St. Stephan gebort, begann die Processian, die erste die man seit langer Zeit wieber sah: Priester, Ordensbrüber, Zünfte, in ihrer Mitte der Kniser und die Prinzen: so ward bas Sochwürdige burch die Straßen begleitet. Pläglich aber zeigte fich, welch eine ungemeine Aufregung in der Stadt herrschte. Als man auf den Bauernmarkt kam, mußten einige Huden weggeräumt werden, um der Procession Platz zu machen. Richts weiter bedurfte es, um eine allgemeine Berwirrung hervorzubringen. Wan horte ben Ruf: wir sind verrathen: zu ben Waffen! Chorknaben und Priester verließen das Hochwärdige: Hallbardierer und Hartschiver zerstreuten fich: ber Reiser sab sich in ber Mitte einer tobenden Menge: er fürchtete einen Angriff auf seine Person und legte die Sand an den Degen: die Primen traten mit gezogenem Schwert um ihn ber '). — Man kann erachten, bag biefer Borfall ben größten Einbruck auf ben erufthaften finesten hervorbeingen mußte, der spanische Burbe und Majest liebte. Der papstliche Nuntius nahm devon Gelegenheit ihm die Gefahr vorzustellen in ber er bei diesem Zustand der Dinge schwebe: Gott selbst zeige ihm barin, wie nothwendig es für ihn fei Bersprechungen zu erfüllen, die er ohnehin dem Papst gethan. Der spanische Gesandte stimmte ihm bei. Oftmals hatte ber Jesuitenprovinzial Magius den Kaiser zu einer entscheiden. den Maaßregel aufgefordert: jetzt fand er Gebor. Unt 21.

<sup>1)</sup> Maffei: Annali di Gregorio XIII tom. I, p. 281, 335. ohne Zweifel aus den Berühten des Runtius.

Juni 1678 erließ ber Raiser einen Besehl an Opik, samme seinen Gehülsen an Kirche und Schule noch an dem nemlichen Tag, "bei scheinender Sonnel", die Stadt, und dinnen 14 Tagen die gesammten Erblande des Raisers zu rans'
men. Der Raiser fürchtete sast einen Aufruhr: für den Rochfall hieft er eine Anzahl zuverläffiger Leute in den Wassen. Allein wie hatte man sich wider den Jürsten erheben sollen, der den Buchstaden des Rechtes sür sich hatte? Wan begnügte sich den Verwiesenen mit schmerzlichen Beileid das Geleite zu geben ").

Wen Viesem Tage an nun begann in Oestreich eine katholische Reaction, welche von Jahr zu Jahr mehr Kraft und Wirksamkeit bekam.

Es ward der Plan gefüßt; den Protestantismus zus nächst aus den kaiserkichen Seädten zu verdrängen. Die Städte unter der Emns, die sich 20 Jahre früher von dem Herrns und Ritterstande hatten absendern lassen, konnten in der That keinen Widerstand entgegensehen. Die evangelischen Seistlichen wurden an vielen Orten verwiesen: kas tholische traten an ihre Stelle, über die Privatiente ward eine strenge Untersuchung verhängt. Wir haben eine Formel nach der man die Verdächtigen prüste: Glaubst du, lautet ein Artifel, daß alles wahr ist, was die odmische Rirche in Lehre und Leben kessensehre. Staubst du, fügt ein anderer hinzu, daß der Papst das Haupt der Einigen apostve

<sup>1)</sup> Saccbinus pars IV, lib. VI, pr. 78. "pudet referre, quam exeuntes sacrilegos omnique execratione dignissimos prosecuta sit numerosa multitudo quotque benevolentiae documentis, ut vel inde mali gravitas aestimari pessit."

lischen Kirche ist? Reinen Zweisel wollte man übrig lassen 1). Die Processenten wurden von den Stadtamtern entsernt: es ward kein Bürger weiter aufgenommmen, den man nicht katholisch ersand. Auf der Universität nuchte num auch in Wien jeder Doctorandus zuerst die Prosessio sidei unterscherden. Eine neme Schulordnung sthried katholische Forsmularien, Fassen, Kirchenbesuch, den ausschließlichen Gesbrunch des Katechismus des Canissus vor. In Wien nahm num die protessantischen Bücher aus den Buchläden wegt in großen Hausen führte man sie in den bischöslichen Hos. An den Wassermauthen untersuchte man die ankommenden Kisten und consiscirte Kücher aber Semählbe, welthe nicht zut katholisch waren 2).

Mit alle dem drang man noch nicht durch. In Rursem wurden zwar in Unterdstreich 13 Städte und Märkte resormirt: auch die Rammergüter, die verpfändeten Besithüs mer hatte man: in seiner Hand: allein noch hielt der Adel eine gewaltige Opposition: die Städte ob der Enns waren enge mit ihm verbunden und ließen sich nicht ansechten 3).

Richts besto minder hatten doch, wie man leicht erstemmt, wiele von jenen Maaßregeln eine allgemeine Sültigsteit, der sich Niemand entziehen konnte: auf Steiermerk äußerten sie eine unmittelbare Rückwirkung.

In dem Momente hatte sich hier Erzherzog Carl zu

<sup>1)</sup> Papstliche, dsterreichische und baierische Confessionsartikel bei Raupach: Evang. Destreich II, 307.

<sup>2)</sup> Rhevenhiller: Ferd. Jahrb. I, 90. Hansitz: Germania sacra I, 632.

<sup>3)</sup> Rampach: Rieine Rachlese Ev. Defit. IV, p. 17.

Concessionen verstehn mussen, als schon an so vielen Dr. ten die katholische Reaction im Sange war. Seine Stammesbettern konnten es ihm nicht verzeihen. Sein Schwager Herzog Albrecht von Baiern stellte ihm vor: daß ihn ber Religionsfriede berechtige seine Unterthanen ju ber Religion ju nothigen, die er selber bekenne. Er rieth bem Erzherzog dreierlei: einmal alle seine Aunter vornehmlich Sof und geheimen Rath nur mit Katholischen zu besetzen: sobann auf den Landtagen die verschiebenen Stanbe von einander abzusondern, um mit den Einzelnen besto besser fertig werben zu konnen: endlich mit dem Papst in gutes Vernehmen zu treten, und fich einen Nuntius von demselben auszubitten. Schon von selbst bot Gres gor XIII. die Hand hiezu. Da er sehr wohl wußte, daß es hauptsächlich bas Geldbedürfniß war, was ben Erzherjog ju seinen Zugeständnissen bewogen hatte, so ergriff er bas beste Mittel ihn von seinen Landsassen unabhängiger zu machen: er schickte ihm selber Geld: noch im Jahre 1580 die für jene Zeit ganz bebeutende Summe von 40000 Sc.: in Benedig legte er ein noch ansehnlicheres Capital nieber, beffen sich ber Erzherzog in dem Falle bedienen fonne, daß in Folge seiner katholischen Bestrebungen Unruhen in bem ganbe ausbrechen sollten.

Durch Beispiel, Anmahnung und wesentliche Hülfe ermuthigt, nahm Erzherzog Carl seit dem Jahre 1580 eine ganz andere Stellung an.

In diesem Jahre gab er seinen früheren Zugeständnissen eine Erklärung, welche als ein Widerruf derselben betrachstet werden konnte. Die Stände thaten ihm einen Fußfall,

Fortgang berfelben in Deutschl. Steiermart. 129

und einen Angenblick mochte eine so slehentliche Bitte eine Wirkung auf ihn ausähden '): aber im Ganzen blieb es boch bei den angekündigten Maaßregeln: schon begann auch hier die Bertreibung der evangelischen Prediger.

Entscheibend ward das Jahr 1584. Auf dem Land: tage biefes Jahres erschien ber papstliche Muntius Malas spina. Schon war es ihm gehungen die Pralaten, welche fich sonft immer zu ben weltlichen Stanben gehalten, von benselben zu trennen: zwischen ihnen, ben herzoglichen Beaenten und allen Ratholischen im Lande stiftete der Nuntins eine enge Bereinigung, die in ihm ihren Mittelpunkt fand. Bisher hatte es geschienen, als sen bas gange land protestantisch: ber Runtius verstand es, auch um ben Fürsten her eine starke Partei zu bilden. Hiedurch ward ber Erzherzog ganz unerschütterlich. Er blieb fest babei, baß er ben Protestantismus in seinen Städten ausrotten wolle: ber Religionsfriede gebe ihm, sagte er, noch weit größere Rechte, auch über ben Abel, und durch fernern Widerstand werbe man ihn noch bahin bringen, sie geltenb zu machen: bann wolle er boch sehen, wer sich als Rebell beweisen wolle. Go entschieben nun biese Erklärungen lauteten, so fam er boch bamit so weit, wie früherhin mit seinen Zugeständnissen. Die Stande bewilligten was er verlangte 2).

<sup>1) &</sup>quot;Seinem angehorenen milbreichen landsfürstlichen deutschen Gemuth nach", sagt die Supplication der drei Lande.

<sup>2)</sup> Balvassor: Ehre des Herzogthums Krain, hat über alle diese Dinge gute und ausschwichte Nachrichten. Besonders wichtig ist aber hier Massei in den Annali di Gregorio XIII lib. IX, c. XX. lib. XIII, c. I. Er hatte ohne Zweisel die Information des Nuntius vor Angen..

Seitdem begannen nun die Segenrtsormationen auch in dem gesammten erzherzoglichen Gebiete. Die Pfarven, die Stadträthe wurden mit Katholische besetzt: kein Bürger durste eine andere als die katholische Kirche besuchen, voer seine Kinder in eine andere als die katholische Schule schicken.

Es ging nicht immer ganz ruhig ab. Die katholis schen Pfarrer, die fürstlichen Commissarien wurden zuweilen verunglimpft und weggejagt. Der Erzherzog selbst gerieth einmal auf der Jagd in Gefahr: es hatte sich in ber Gegend das Gerücht verbreitet, ein benachbarter Pradicant sen gefangen: bas Bolk lief mit ben Baffen zusammen, und der arme geplagte Prediger mußte selbst ins Mittel treten, um den ungnäbigen herrn vor ben Bauern zu beschützen!). Trot alle dem aber hatte die Sache ihren Die strengsten Mittel wurden angewendet: ber papstliche Geschichtschreiber faßt sie in wenig Worten zusammen: Confiscation, sagt er, Exil, schwere Züchtigung jedes Wiberspenstigen. Die geistlichen Fürsten, die in jenen Gegenden etwas besaßen, famen ben weltlichen Behörden zu hulfe. Der Erzbischof von Coln, Bischof von Freisingen, anderte den Rath seiner Stadt Lack, und belegte die protestantischen Bürger mit Gefängniß ober mit Gelbstrafe; ber Bischof von Briren wollte in seiner Herrschaft Belbes gerabezu eine neue Ackervertheilung vornehmen. Diese Tendens zen erstreckten sich über alle dstreichischen Gebiete. Obwohl Eprol katholisch geblieben, so versäumte boch der Erzherzog Ferdinand in Inspruck nicht, seine Geistlichkeit in strenge

<sup>1)</sup> Rhevenhiller: Annales Ferdinandei II, p. 523.

Fortgang berfeiben in Deutschland. Deftreich. 131

Unterordnung zu nehmen, umb barauf zu sehen, daß Jestermann das Abendmahl empfing: für die gemeinen Leute wurden Samtagoschulen eingerichtet: Cardinal Andreas, der Sohn Ferdinands, ließ Ratechismen drucken und vertheilte sie der Schuljugend und den ununterrichteten Leuten '). In Segenden aber wo der Protestantismus einigermaassen eingedrungen war, blieden sie nicht bei so milden Maastregein stehn. In der Markgeasschaft Burgan, obwohl sie erst vor kurzem erworden, in der Landwogtei Schwaben, obwohl die Jurisdiction daseilbst streitig war, versuhren sie gang wie Erzherzog Carl in Steiermark.

Ueber alle diese Dinge konnte Papst Sixtus des Los bes kein Ende sinden. Er rühmte die dstreichischen Prins zen als die sestessen Säulen des Christenthums. Besonders au Erzherzog Carl erließ er die verbindlichsten Breven?). Die Erwerdung einer Geafschaft, welche damals heimsiel, betrachtete man am Hose zu Grätz als eine Belohnung für so viel gute dem Christenthum geleistete Dienste.

Wenn die katholische Richtung in den Riederlanden sich vornehmlich dadurch wieder festsetzte, daß sie sich den Privilezien anbequente, so geschah das nicht auch in Deutschkand. Es blieb hier dabei, daß die Landesherrschaften ihre Habeit und Racht um so viel erweiterten, als es ihnen gelang, die kirchliche Restauration zu begünstigen. Wie

<sup>1)</sup> Puteo bei Tempesti: Vita di Sisto V tom. I, 375.

<sup>2)</sup> Auszug aus den Breven: bei Temposti I, 20%.

enge aber diese Vereinigung kirchlicher und politischer Wucht war, wie weit man darin ging, davon bletet wohl ber Erzbischof von Salzburg Wolf Dietrich von Raittenau das merkwürdigste Beispiel dar.

Die alten Erzbischöse, welche die Bewegungen der Westormationszeit mit erlebt, begnügten sich, dann und wann ein Edict wider die Neuerungen zu erlassen, eine Strase zu verhängen, einen Versuch zur Bekehrung zu machen, aber nur, wie Erzbischof Jacob sagt, "durch linde, vätersliche und getreue Wege": im Ganzen ließen sie es gehn !).

Sanz andere Einbrucke, Ansichten und Entwürfe aber brachte ber junge Erzbischof Wolf Dietrich von Raittenau mit, als er im Jahre 1587 den Stuhl von Salzburg be-Er war in bem Collegium Germanicum zu Rom erzogen worden, und hatte die Ideen der kirchlichen Restannoch in voller Frische inne: er hatte hier noch ben ration glanzenden Anfang der Regierung Sixtus V. gesehen, und sich mit Bewunderung für ihn erfüllt: es spornte ihn noch besonbers an, daß sein Oheim Cardinal war, Cardinal Altemps, in bessen Sause er zu Rom erzogen worden. In bem J. 1588, bei der Zurückfunft von einer Reise, die ihn noch einmal nach Rom geführt hatte, schritt er zum Werke. Er forderte alle Burger seiner Hauptstadt auf, ihr katholisches Bekenntniß abzulegen. Es blieben viele bamit im Ructftanb: er gestattete ihnen einige Wochen Bebenkzeit: alsbann, am 3. September 1588, befahl er ihnen binnen eines Monacs

<sup>1)</sup> Auch ein schärferes Mandat ward allerdings unter dem Namen Jacobs publicirt, aber erst als er die Verwaltung einem Coadjutor hatte überlassen müssen.

Stebt und Stift zu raumen. Rur biefer Monat und enb. lich auf bringende Bitten noch ein zweiter ward ihnen verfattet, ihre Goter zu verfaufen. Gie mußten bem Ergbischof von benselben einen Anschlag überreichen, und burf. ten sie auch bann nur an solche Personen überlassen, bie ihm angenehm waren '). Nur Wenige bequemten fich von ihrem Glauben abzufallen: fle mußten bann offentliche Lirchenbuße thun, mit brennenden Rergen in ber Hand: bei weitem die Meisten, eben die wohlhabenbsten Burger ber Stadt, wanderten aus. Ihr Verluft fummerte ben Fürsten nicht. In andern Maagregeln glaubte er bas Mittel gefunden zu haben den Glanz bes Erzstife tes zu erhalten. Schon hatte er die Abgaben gewaltig erbaht, Manthen und Zölle gesteigert, bas Halleiner, bas Schellenberger Salz mit neuem Aufschlag belegt, die Türkens bulfe zu einer orbentlichen kandessteuer ausgebehnt, Weinumgeld, Vermögens : und Erbsteuer eingeführt. Auf keine bergebrachte Freiheit nahm er Rücksicht. Der Dombechant entleibte fich selbst: man glaubte, in einem Anfalle von Trübfinn über die Berluste der Rechte des Capitels. Die Uns ordnungen des Erzbischofs über die Salzausfertigung und das gesammte Bergwesen hatten den Zweck die Selbstänbigkeit der Gewerke herabzubringen und alles seiner Kammer einzwerleiben. In Deutschland giebt es kein ähnliches Beispiel einer ausgebildeten Fiscalität in biesem Jahrhundere. Der junge Erzbischof hatte die Ideen eines italienis

<sup>1)</sup> Reformationsmandat bei Göckingk: Vollkommene Emigrastionsgeschichte von denen aus dem Erzbisthum Salzburg vertriebesnen Lutheranern I, p. 88.

schen Fürstenthums mit über die Alpen gebracht. Geth zu haben, schien ihm die erste Aufgabe aller Staatswirthschaft. Er hatte sich Sixtus V. zum Muster genommen: einen gehorsamen, ganz katholischen, tributaren Staat wollte auch er in seinen Handen haben. Die Entsernung der Bürger von Salzburg, die er als Nebellen ansah, machte ihm sogar Vergnügen. Er ließ die leer gewordenen Häuser niederreißen und Palläste nach römischem Styl an ihrer Stelle aufrichten 1).

Denn vor allem liebte er den Glanz. Reinem Fremden hätte er die Ritterzehrung versagt: mit einem Gefolge von 400 Mann sah man ihn einst den Reichstag besuchen. Im Jahre 1588 wat er erst 29 Jahr alt: er war voll Lebensmuth und Chrgeiz: schon faßte er die höchsten kirchelichen Würden ins Auge.

Wie nun in geistlichen und weltsichen Fürstenthümern, so gieng es, wenn es irgend möglich war, auch in den Städten. Wie bitter beklagen sich die lutherischen Bürger von Smünden, daß man sie aus der Matrikel der Bürgers stude gestrichen habe. In Viberach behauptete sich noch der Nath, den der Commissar Kaiser Carls V. dei Gelegenheit des Interims eingesetzt hatte: die ganze Stadt war protesstantisch, der Nath allein katholisch, und seden Protessanten

<sup>1)</sup> Zauners: Salzburger Chronik Siebenter Theil, ist hiefür unfre wichtigste Quelle. Dieser Theil ist selbst nach einer gleichzeistigen Lebensbeschreibung des Erzbischofs gearbeitet.

hielt er sargfam ausgeschlossen '). Welche Bebruckungen erfuhren die Evangelischen in Edln und Aachen! Der Rath von Coln erklärte, er habe Raifer und Churfürsten versprochen keine andere Religion zu dulden als die katholische: das Anharen einer protestantischen Predigt bestrafte er zuweilen mit Thurm und Geldbuße \*). Auch in Augsburg bekamen die Ratholiken die Oberhand: bei der Einführung des neuen Ralenders entstanden Streitigkeiten: im J. 1586 wurde erst der evangelische Superintendent, dann elf Geists liche auf einmal, endlich eine Anzahl ber hartnäckigsten Burger aus der Stadt getrieben. Um verwandter Grunde willen erfolgte etwas Aehnliches 1587 in Regensburg. Schon machten auch die Städte auf das Reformationsrecht Unsprüche; ja felbst einzelne Grafen und Herrn, einzelne Reichsritter, die etwa so eben von einem Jesuiten bekehrt worden, glaubten fich bestelben bedienen zu durfen und uns ternahmen in ihrem kleinen Gebiete die Wiederherstellung des Katholicismus.

Es war eine unermeßliche Reaction. Wie der Protestantismus vorgedrungen, so ward er jetzt zurückgeworfen. Predigt und Lehre wirkten auch hiebei, aber noch bei weitem mehr Anordnung, Besehl und die offne Sewalt.

Wie einst die italienischen Protestanten sich über die Alpen nach der Schweiz und nach Deutschland geslüchtet, so wandten sich auch deutsche Flüchtlinge, und in noch viel größern Schaaren, vom westlichen und südlichen Deutschland verdrängt nach dem nördlichen und östlichen. So wi-

<sup>1)</sup> Lehmann de pace religionis II, p. 268. 480.

<sup>2)</sup> Lehmann 436. 270.

chen auch die beigischen nach Holland. Es war ein gew: fer katholischer Sieg, der sich von Land zu Land wälzte.

Den Fortgang besselben zu begünstigen und auszubehnen, bemühren sich nun vor allem die Nuntien, welche bamals in Deutschland regelmäßig zu residiren ansingen.

Wir haben eine Denkschrift des Nuntius Minnocio Minucci vom Jahre 1588 übrig, aus welcher sich die Gessichtspunkte ergeben, die man faste, nach denen man verssuhr 1).

Eine vorzügliche Rücksicht widmete man bem Unter-Man hatte nur gewünscht, daß die katholischen Unis versitäten besser ausgestattet worden wären, um ausgezeiche nete Lehrer anzwiehen: das einzige Ingolftadt war mit genügenden Mitteln versehen. Wie die Sachen standen, fam noch alles auf die jesuitischen Geminarien an. Minuccio Minucci wünschte, daß hier nicht sowohl barum gesehen wurde, große Gelehrte, tiefe Theologen ju bitten, als gute und tuchtige Prediger. Ein Mann von mittelmäßis gen Renntnissen, ber sich bescheibe nicht zu bem Gipfel Gelehrsamkeit zu gelangen, und nicht barauf bente sich berühmt zu machen, sen vielleicht der allerbrauchbarfte und nüglichste. Er empfahl diese Racksteint auch für die den deutschen Ratholiken bestimmten Anftatten in Ita-In dem Collegium Germanicum ward ursprüng: lich zwischen ber burgerlichen und ber ablichen Jugend ein Unterschied in der Behandlung gemacht. Minuccio Mis

<sup>1)</sup> Discorso del molto illustre e reveo Monsor Minuccio Minucci sopra il modo di restituire la cattolica religione in Alemagna 1588. Ms. Barb.

nucci findet es tadelnettedrdig, daß man hievon abgentschen. Richt allein firande sich num der Abel, daßin zu gehn, auch in den Bargerlichen erwache ein Ehrzeiz, demhernach nicht gewägt werden könne, ein Streben nach hos hen Stellen, das der guten Verwaltung der untern nachtheilig werde. Uedrigens suchte man damals noch eine dritte mittlere Classe heranzuziehen: die Sohne der höheren Beamten, die doch nach dem Lause der Welt einmal wiesder den größten Antheil an der Verwaltung ihrer vatersländischen Landschaften bekommen mußten. In Perugia und Bologna hatte bereits Gregor XIII. Einrichtungen für sie getrossen. Man sieht wohl: die Standesunterscheidungen, die noch jest die deutsche Welt beherrschen, waren schon damals ausgesprochen.

Das Meiste kam immer auf den Abel an. Ihm vor allem sehrieb der Runtius die Erhaltung des Katholieismus in Deutschland zu. Denn da der deutsche Abel ein aussschließendes Recht auf die Stifter habe, so vertheidige er die Kirche wie sein Erbgut. Jest setze er sich ebendeshalb der Freistellung der Religion in den Stiftern entgegen '): er sürchte die große Zahl der protestantischen Prinzen, welsche alsdann alle Pfründen an sich ziehen würden. Ebens darum müsse man auch diesen Abel schüsen und schonen.

<sup>1)</sup> Bornehmlich in Oberbeutschland: "L'esempio della suppressione dell'altre (ber nieberbeutschen) ha avvertiti i nobili a metter cura maggiore nella difesa di queste, concorrendo in ciò tanto gli eretici quanto li cattolici, accorti già, che nell'occupatione delli principi si leva a loro et a'posteri la speranza dell'utile che cavano dai canonicati e dagli altri beneficii e che possono pretendere del vescovato mentre a'canonici resti libera l'elettione."

Wan burfe ihn nicht mit dem Gesetz der Singulariste der Beneficien plagen: ohnehin habe die Abwechselung der Ressidenzen ihren Rugen, da vereinige sich der Abel aus versschiedenen Provinzen zum Schutz der Kirche. Auch müsse man nicht etwa die Stellen an Bürgerliche zu beingen suschen: einige Gewhrte sepen in einem Capitel sehr nücklich, wie man in Edln bemerkt: aber wollte man hierin weiter gehn, so würde es den Ruin der deutsthen Kirche verursachen.

Da entstand nun die Frage, in wie fern es möglich sen, die völlig zum Protestantismus übergetretenen Gebiete wieder herbeizubringen.

Der Muntius ist weit entfernt, zur offenen Gewalt zu rathen. Bei weitem zu mächtig scheinen ihm die protestantischen Fürsten. Aber er giebt einige Mittel an die Hand, die allmählig doch auch zum Liebe führen möchten.

Vor allem findet er es nothwendig, das gute Bersnehmen zwischen den katholischen Fürsten besonders zwissthen Baiern und Oestreich aufrecht zu erhalten. Noch besstehe der Bund von Landsberg: man müsse ihn erneuern, erweitern: auch König Philipp von Spanien könne man ausnehmen.

Und sen es nicht möglich, einige protestantische Fürssten selbst wieder zu gewinnen? — Lange hatte man in Churfürst August von Sachsen eine Hinneigung zum Kathoslicismus wahrzunehmen geglaubt: besonders durch baierische Vermittelung war wohl dann und wann ein Versuch auf ihn gemacht worden: allein nur mit großer Vorsächt hatte es geschehen können: und da die Gemahlin des Churfürsten, Anna von Dänemark, sich streng an die Ueberzeugungen

bes kutherespuns hielt, so war es immer vergeblich gewafen. Im Jahre 1585 starb Ama. Es war nicht allein
ein Tag der Erlösung für die bedeängten Calvinissen: auch
die Ratholisen suchten sich dem Fürsten wieder zu nähern.
Es scheint doch als habe man in Baiern, wo mansich früher immer sträubte, sich jetzt bewogen gefählt eiz
nen Schritt zu thun; schon hielt sich Papst Siptus bereit
dem Chursürsten die Absolution nach Deutschland zuzusenden 1). Indessen sarb Chursürst August, ehe etwas aus-

1) Schon 1574 ermunterte Gregor XIII. den Herzog Albert V. "ut dum elector Saxoniae Calvinistarum sectam ex imperii sui finibus exturbare conabatur, vellet sermones cum principe ille aliquando habitos de religione catholica in Saxonia introducenda renovare. "Er meinte, vielleicht werde es gut seyn, einen Agenten hiewider ift der herzog geradezu: bann wurde dahin zu schicken. die Sache an den geheimen Rath des Churfürsten gelangen, "ad consiliarios et familiares, a quibus quid exspectandum aliud quam quod totam rem pervertat?" Er fåhrt fort: "Arte hic opus esse judicatur, quo tanquam alind agens erraptem pie cir cumveniat. — Uxor, quo ex sexu impotentiori concitatior est, co importuniora suffundet consilia, si resciscat hanc apud maritum rem agi. "Legationes Paparum ad Duces Bavariae. Ms. der Munchener Bibliothet. — Minucci erzählt, daß die ersten Eröffnungen noch zu Pius V. Zeiten gemacht worden. Die ganze Stelle ist merfwurbig. "Con duca Augusto di Sassonia già morto trattò sin a tempi della s. m. di Papa Pio V il duca Alberto di Baviera, che vive in cielo, e ridusse la pratica tanto inanzi che si prometteva sicura riuscita: ma piacque a Dio benedetto di chiamarlo, nè d'opera di tanta importanza fu chi parlasse o pensasse, se non ch'a tempi di Gregorio di gl. mem. il padre Possevino s'ingegnò di fabricare sopra quei fundamenti: et in fine nel presente felicissimo pontificato di Sisto, sendo morta la moglie d'esso duca Augusto, fu chi ricordò l'occasione esser opportuna per trattare di nuovo la conversione di quel principe: ma la providentia divina non li diede tempo di poter aspettare. la benedittione che S. Beatse pur per mezzo del Sr duca Guigerichtet worden. Aber schon suste man andere Fürsten ins Ange: Lubwig, Pfalzgrafen von Rendung, an dem man Entsernung von allen dem Ratholicismus seindseligen Interessen, auch eine besondere Schonung katholischer Priesster, die zuställig sein Sediet berührten, bewerken wollte:

— Wilhelm IV. von Hessen, welcher gelehrt, sriedsertig sen, und zuweilen die Widmung katholischer Schristen ans genommen. — Auch Ranner des höhern norddeutschen Abels ließ man nicht aus der Acht, auf Heinrich Ranzaufaste man Hossnung.

War nun aber der Erfolg dieser Versuche entsernt, nicht zu berechnen, so gab es doch auch andere Entwürfe, bei deren Ausführung es mehr auf den eigenen Entschluß und Willen ankam.

Roch immer war die Mehrzahl der Affessoren des Rammergerichts, wie wenigstens der Nuntius versichert, protestantisch gesinnt. Es waren noch Männer der frühern Epoche, wo in den meisten, auch den katholischen Ländern geheime oder offene Protestanten in den fürstlichen Räthen saßen. Der Nuntius sindet diesen Zustand geeignet die Ratholisen zur Verzweislung zu bringen: und dringt auf eine Abhülse. Es scheint ihm leicht, die Affessoren der katholischen Länder zur Ablegung des Slaubensbekenntznisses, und alle neu anzusesende zu dem Eide zu nothisgen, daß sie ihre Religion nicht verändern oder ihre Stelle ausgeben wollen. Von Rechts wegen gehore den Ratholischen das Uebergewicht in diesem Gerichte.

lielmo di Baviera s'apparecchiava di mandarli sin a casa sua."
Man sieht, wie fruh diese Linie bearbeitet wurde.

Roch giebt er sogar die Hossung nicht auf, ohne Gewalt, wenn man nur feine Befugnisse mit Bachbruck aus. übe, wieber in ben Besit ber verloren gegangenen Bisthus mer zu gelangen. Woch war nicht alle Berbindung berselben mit Rom aufgegeben: noch wies man bas alte Recht ber Eurie die in den reservirten Monaten erledigten Pfrunden zu besetzen nicht geradehin zurück: selbst die protestantischen Bischofe glaubten boch im Grunde noch der papstlichen Bestätigung zu bedürfen, und jener heinrich von Sachsen-Lauenburg hielt immer einen Agenten zu Rom, um fie fich zu verschaffen. Wenn ber papstliche Stuhl sich dies bis jest noch nicht hatte zu Ruse machen können, so kam bas daher, weil die Raiser bem Mangel der papftlichen Bestätigung burch Indulte abhalfen, und die Besetzungen, die man für jene Pfründen von Rom aus vornahm, entweder zu spåt eintrafen, ober sonst einen Fehler in der Form hatten, so daß das Capitel both gesetzlich immer freie Saub behielt. Minucci bringt nun barauf, baß ber Raiser nie: mals mehr einen Indult gewähre; was bei ber damaligen Stimmung bes Hofes sich wohl erreichen ließ. Die Besetzung der Pfründen hatte schon der Herzog Withelm von Baiern vorgeschlagen bem Runtius ober einem zuverläßis gen deutschen Bischof anzuvertrauen. Minucci meint, men miffe zu Rom eine eigene Dataria für Deutschland grümben: ba muffe man ein Berzeichniß von qualificirten ablichen Katholiken haben, das sich ja durch den Nuntius ober die Bater Jesuiten leicht in Stand halten laffe, und nach deffen Maakgabe unverzüglich die Ernennungen vollziehen. Rein Capitel werde es wagen, die geschmäßig ernannten

ronischen Candidaten zurückzuweisen. Und weiches Anschen, welchen Einfluß muffe dieß der Eurie verschaffen.

Wir sehen wohl, wie lebhaft man noch auf eine voltige Wiederherstellung der alten Gewalt dachte. Den Abel zu gewinnen: den höhern Bürgerstand im romischen Interesse zu erziehen: die Jugend in diesem Ginne zu unterweisen: den alten Einstuß auf die Stifter wiederherzustellen, obwohl sie protestantisch geworden: dei dem Rammergerichte das Uebergewicht wieder zu erlangen: mächtige Reichssürsten zu bekehren: die vorherrschende katholische Macht in die deutschen Bundesverhältnisse zu versiechten: — so viel Entwürse faßte man auf einmal.

Auch dürfen wir nicht glauben, daß diese Nathschläge vernachlässigt worden. Als man sie in Rom vorlegte, war man in Deutschland schon beschäftigt sie auszusühren.

Die Thatigkeit und gute Ordnung des Kammergerichts bernhte vorzüglich auf den jährlichen Bistetionen, die immer von sieben Ständen des Reichs nach ihrer Reihenfolge am Neichstage vorgenommen wurden. Defter war bei diesen Bistationen die Mehrzahl katholisch gewesen: im Jahre Ib88 war sie einmal prosestantisch: der protestantische Erzbischof von Magdeburg sollte unter andern daran Theil nehmen. Katholischer Seits entschloß man sich dies nicht zu gestatten. Als Churnainz im Begriff war die Solnde zu berufen, befahl ihm der Raiser aus eigener Macht, die Bistationen für dieses Jahr auszuschehen. Es war aber mit Einem Jahre nicht gethan. Die Neihenfolge blied immer die nemliche: noch lange hatte man einen protestantissen Erzbischof von Magdeburg zu sürchsen: man zog es

That erfolgte, daß niemals wieder eine regelmäßige Wisitation gehalten worden ist: was dann dem großartigen Institut dieses hächsten Reichsgerichtes einen unersetzlichen Schaden zugefügt hat '). Bald vernehmen wir die Rlage, daß man dort die ungelehrten Ratholiken den gelehrten Protestanten vorziehe. Auch hörte der Raiser auf Indulte zu geben. Im I. 1588 rieth Minucci, auf die Bekehrung protessantischer Fürsten zu denken: im Jahre
1590 sinden wir bereits den ersten übertreten. Es war
Jacob von Baden: er erössnet eine lange Reihe.

## Die Ligue.

Indem diese große Bewegung Deutsthland und die Riederlande erfüllte, ergriff sie auch Frankreich mit unwiderschlicher Sewalt. Die niederlandischen Angelegenheiten hingen von jeher mit den französischen auf das englie zussammen: wie oft waren die französischen Protestanten den niederlandischen, die niederlandischen Katholiken den französischen zu Hilfe gekommen; der Nuin des Protestantischmaß in den belgischen Provinzen war ein unmittelbarer Berlust für die Hugmatten in Brankreich.

<sup>1)</sup> Minucci hatte über das Kammergericht noch besonders gesschrieben. Es läßt sich wohl mit Grunde vermuthen, daß seine Vorstellungen jene Inhibition hervorbrachten. Die Meierität der Protestanten war ihm wie gesagt ein Greuel: "non vole dir altro l'aver gli eretici l'autorità maggiore e li più voti in quel senato che un ridarre i catolici d'Ademagna a disperatione."

Run hatte aber auch außerbem bie resteuradoussische Lendenz des Katholicismus wie in andern Ländern, so in Frankreich immer mehr Fuß gefaßt.

Wir bemerkten bereits ben Ansang ber Jesniten: immer weiter hatten sie sich ausgebreitet. Vor allem nahm
sich ihrer, wie man benken kann, bas Haus kothringen
an. Der Carbinal Snise stistete ihnen 1574 eine Mate:
mie zu Pont a Monsson, die von den Prinzen des Haus
ses besucht ward. Der Herzog errichtete ein Collegium zu
En in der Rormandie, welches man zugleich für die verbannten Engländer bestimmte.

Aber auch viele andere Sonner fanden sie. Bald war es ein Cardinal, ein Bischof, ein Abt, bald ein Fürst, ein hochgestellter Beamter, der die Kosten einer neuen Stiftung übernahm. In kurzem siedelten sie sich in Rouen, Versdun, Dijon, Bourges, Revers an. In den mannigfaltigssten Richtungen durchziehen ihre Missionen das Reich.

Sie fanden aber in Frankreich Gehülfen, deren sie wes nigstens in Deutschland noch hatten entbehren muffen.

Schon vom Tribentiner Concilium brachte ber Carbinal von Lothringen einige Capusiner mit: er gab ihnen in
feinem Pallast zu Meudon Wohnung; aber nach seinem Tobe entsernten sie sich wieder. Roch war der Orden durch
seine Statuten auf Italien beschräuft. Im Jahre 1573
sendete das Generalcapitel ein paar Mitglieder über die Berge, um zuerst nur den Boden zu untersuchen. Alls
diese gut aufgenommen wurden, so daß sie bei ihrer Rückkehr "die reichlichste Ernte" versprachen, trug der Papst
fein Bedenken jene Beschränkung auszuheben. Im I. 1574 bogab sich die erste Entonie der Capuzinen unter Fra Paeisten di S. Gervaso, der sich seine Gesährten aber selbst gewählt, über die Berge.

Es waren alles Italianer. Der Ratur der Soche nach mußten sie sich zunächst an ihre Laudsleute halten.

Mit Freuden empfing sie die Königin Catharina, und gründete ihnen sogleich ein Alosser in Paris. Schon im Jahre 1575 sinden wir sie auch in knon. In die Europsichtung der Königin besamen sie hier die Unterstützung ein pfehlung der Königin besamen sie hier die Unterstützung ein niger italienischen Wechster.

Von hier breiteten sie sich nun weiter aus: Don Partiste, wo ihr nach Caen, Rouen: van konn nach Marseille, wo ihr nen Königin Catharina eine Banstelle ankauste: neue Coslowien siedelten sich 1882 in Toulouse, 1885 in Verdun an. Gar bald gelangen ihnen die glänzendsten Bekehrungen, wie 1887 von Henry Joyeuse, einem der ersten Wänder des damaligen Frankreichs 1).

Ju Einem Sinne wenigstens hatte aber biese religisch Bewegung in Frankreich selbst eine noch größere Wirkung abs in Deutschland. Sie brachte schon freie Nachahmungem in eigenthamlichen Hermen hervor. Jean be la Bandriere, der die Sistercienser Abtei Femilland unsern Toulouse, nach den besondern Missonachen die in Frankreich eingereissen, schon im 19ten Lebensjahre als Commende bekanne men, ließ sich im Jahre 1577 als regelmäsigen Abe eine segnen, und nahm Rovizen auf, mit denen er die Stuenge des ursprünglichen Institutes von Citraup nicht allein zu

<sup>1)</sup> Boverio: Annali dei frati Capuccini I, 546. II, 45 f.

steilenern, fondern ju ich ettensten suchen. Einstenkiet Geldischen, Enthäldsamkeit wurden so weit als möglich gereinden. Diese Monche verließen ihr Kösster nirmals anderch und ihn in einem benachbaren Orte zu predigenr innerhalb deskehm trugen sie weber Schuhe nuch eine Ropfsederfungr sie versagten sich under nuch Istels und Wan, sondern auch Sticke und Sier: sie lebem von Brud und Wasser, sondern auch sticke und Sier: sie lebem von Brud und Wasser, siehe sind wenig Gemüst. Diese Strunge verschlie nicht Ausstellen zu ertegen und Rachstige zu erwecken: gan baste ward Dom Jean de la Barriere an den Hos um Pinn won den Richtungen bied Alustens stwas nachzulussen, vone von den Richtungen bied Alustens stwas nachzulussen, durch einen großen Theil von Frankreich: bald davans nach sein Institut von dem Papst bestätigt, und breitete sich über dus Sand :aust:

We war aber auch, als sein über die gesammte Welden gelftlichkeit, vonschi die Seellen menerantwortlich vergeben wurden, ein neuer Eiser gekommen. Die Welcpedester nach men sieh der Seelsorge wieder eiseig au. Die Bischofe serbesten im Jahre 1570 nicht allein die Aunahme bes tribentinischen Concist, sondern svgar die Abschaffung des Gencordats, dem sie both selbst ihr Dastyn verbanden; won Zeit zu Zeit erneuten und schaften sie diese Ausräge?).

Wer will die Momente genau angeben, durch weiche das geistige Leben in diese Richtung getrieben wurdet sin vol ist gewiß, daß man bereits um bas Jahr 1580 die

<sup>1)</sup> Felibien: Histoire de Paris tom. II, p. 1158.

<sup>2)</sup> Remontrance de l'assemblée générale du clergé de France convoquée en la ville de Melun, faite au roi Henry III le 3 juillet 1579. Recueil des actes du clergé tom. XIV. Auch hat Thuanns einen Auszug.

größte Beräuberung wahrnahm. Ein Benezianer versichert, die Zahl der Protestanten habe um 70 Procent abgenommen: das gemeine Bolf war wieder ganz katholisch. Frissische Amegung, Neuhelt und Arast des Inspulses waren mieder auf Seiten des Katholicismus 1).

In dieser Entwickelung bekam er aber eine neue Sthlang gegen die Muigliche Gewalt.

r Schou an fich lebte ber Sof in lauter Bibetspudchen. Es ließ fich tricht zweifeln, daß heutrich III. ger sospolish war: man sam bei thm nicht fort, wenn man wicht die Messe besuchte, er wollte keine processamischen Magifrate mehr in ben Städtene aber kroß alle dem blich er bach nach wie vor babei bie geistlichen Stellen nach ber Combenieng der Hofgunft zu besetzen, abne alle Rude ficht auf Würdigkeit und Talent, bit geiftlichen Guter an sichen und zu vergenden. Er liebte weligidse Uebunget, Processonen, ersparte fich feine Caffeiung: aber bief hindente ihn nicht das anstösigse Leben felbst zu führen und Andern ju gestatten. Eine recht verworfene Liederliche keit war am Hofe an der Tagesordnung. Die Ausschwei: singen des Carnevals erregten die Entrustungen der Prediger: paweilen wollte men die Onsleute wegen der Art ihner-Tobes und ihrer letzen Aenserungen nicht beerbigen! es waren eben die Lieblinge bes Konige.

1) Lorenzo Priuli: Relatione di Franza 5 Giugno 1582. Dovemo maravigliarci, umanamente parlando, che le cose non siano in peggiore stato di quello che si trovano: poiche per gratia di Dio, con tutto il poco pensiero che li è stato messo e che se li mette, è sminuito il numero degli Ugonotti 70% et è grande il zelo et il fervor che mostrano cattolici nelle cose della religione.

Daher geschah, daß die streng katholische Richtung, obwohl auf mancherlei Weise vom Hose begünstigt, doch mit ihm in innere Opposition gerieth.

Aber überdieß ließ auch der König von der akten Politik, welche sich hauptsächlich in Feindseligkeiten gegen Spanien bewegte, nicht ab. Zu einer andern Zeit hatte dieß nichts zu bedeuten gehabt. Damaks aber war das veligibse Element auch in Frankreich stärker als das Sesthhl der nationalen Interessen. Wie die Jugenotten mit den niederländischen Protestanten, so sühlten sich die Ruscholischen in einem natürlichen Bunde mit Philipp II. und Farnese. Die Jesuiten, welche diesen in den Niederlanden so große Dienste leisteten, konnten nicht ohne Unruhe seben, daß eben die Feinde die sie doort bekämpsten, Sunsk und Hullse in Frankreich funden.

Dazu kam nun aber, daß ber Herzog von Alengon im Jahre 1584 starb, und hiedurch, da der König weber Erben hatte noch auch Hosstung deren zu bekommen, die nächste Anwartschaft auf die Krone un Heinrich Kinig von Ravarra gelangte.

Vielkeicht vermag die Besorgniß vor der Jukunst über die Menschen noch mehr als ein Unglück des Augenblicks: Diese Aussicht setze alle katholischen Franzosen in die größte Bewegung 1).

<sup>1)</sup> In Nom ward gleich damals eine Schrift über die Wünsschenswürzigkeit der Thronfolge eines Guisen verfaßt: della inclinatione de' cattolici verso la casa di Ghisa e del servitio che riceverà la christianità et il re cattolico della successione di uno di quei principi. Sie ward nach Spanien geschickt: man schrieb sie dem Cardinal Este zu. Dispaccio Veneto 1584 1<sup>mo</sup> Dedr.

War allem aber bie alten Gegner und Befännpfer Ras varras, die Guisen, welche schon den Einsluß, den er als Theonfolger bekommen umste, wie viel mehr seine spätzere Wacht süncheten.

Rein Wander, wenn sie einen Ruckhalt an König Philipp suchten; diesem Fürsten konnte nichts willkommener styn: er trug kein Bebenken mit den Unterthanen eines fremden Reiches ein sornliches Knindnis einzugehn.

En fragte sich nur, ob man in Rom, wo man so oft von einer Berbindung der Fürsten mit der Lirche genedet, setzt die Erhebung mächtiger Basallen gegen ihren König billigen würde.

Es läßt sich boch nicht leugnen, daß dieß geschehen ist. Unter den Guisen gab es noch einige über den Schritt, den man zu tham vor hatte, beunruhigte Gewissen. Der Jesuit Matchieu begab sich nach Rom, um eine Erklärung des Papsies auszubringen, durch welche ihre Scrupel beschwichtigt werden könnten. Gregor XIII. erklärte auf die Morskellungen Matchieus: er billige vollkommen die Absperiellungen Matchieus: er billige vollkommen die Absperiellungen: er nehme jeden Scrupel hinveg, den sie Reser zu ergweisen: er nehme jeden Scrupel hinveg, den sie dassperiellungen könnten: gewiß werde der König, selbst ihr Borzischen diesen billigen: sollte das aber auch nicht der Fall sepn, sonschen sieligen: sollte das aber auch nicht der Fall sepn, so weiten vornehmsten Zwecke der Vertilgung der Reger zu gestausen vornehmsten Zwecke der Vertilgung der Keger zu gestausen 1). Schon war der Process gegen Heinrich von

<sup>1)</sup> Claude Matthieu au duc de Nevers 11 févr. 15659 vielleicht die wichtigste Mittheilung in dem ganzen vierten Bande von Gepefigue: Résorme etc. S. 173.

Mavarra eingeleiset. Mes er vollendet war, hutel Spiels V. ben papstischen Stuhl bestiegen: Sievus spiels die Eponen nunication über Navarra und Condé aus. Die Jutenstionen der Ligue unterstützte er hiedurch mehr, als er es burch irgend eine andere Bewilligung vermocht hatte ').

Schon hatten bamals bie Guiffen zu den Wassen geisten. Sie versuchten sich so vieler Provinzen und Pläze als nur immer möglich unmittelbar zu versichern.

Bei ber ersten Bewegung nahmen ste so wichtige Gadte, wie Berdun und Coul, Lyon, Bourges, Orieans, Meziteres, ohne Editoertstreich ein. Der König, um ihnem nicht sofort zu unterliegen, ergriff das schon einmal ers probte Mittel, ihre Sache für die seine zu erklären. Aber um von hinen angenommen zu werden, nuste er ihnen in einem som hinen Bertrage ihre Erwerbungen bestätigen und erweitern: Bourgogne, Champagne, einen großen Theile der Picardie und eine Menge Pläse in andern Theilen des Reiches überließ er ihnen \*).

Herauf unternahmen sie gemeinschaftlich beniKvieg ges gen die Prorestanten. Iber welch ein Unterschied! Mie Maaßregeln des Königs waren halb und erfolglos: die Kas thollken glaubten selbst, er wünstie den Succes der protes kantischen Wassen, um alsdann, von ihrer gesahrdrehenden Matht scheindar gezwungen, einen sür die Katholischen wur

<sup>1)</sup> Maffei: Historiarum ab excessu Gregorii XIII lib. I, p. 10. Infimis foederatorum precibus et regis Philippi supplicatione hortatuque haud aegre se adduci est passus ut Hugonotas estumque duçes coelestibus armis insectaretur.

<sup>2)</sup> Betrachtung des Casbinals Offat über die Wirkungen der Ligue in Frankreich: in dem Leben des Carbinals Offas I, 46.

partificiten Frieden schließen zu thunken. Suife lieges gut schwar, wenn ihm Gott Sieg verleihe, so wolle er nicht wieder van Pferde steigen, die er die katholische Religion in Frankreich auf inwer besestigt habe. Mit seinen eigenen, nicht wit den königlichen Druppen überrascher er die Deutschen, welche den Hugenvtten zu Hälfe kamen, auf welche diese alle ihre Hosfinungen bauten, bei Auseau, und vernichtete sie gänzlich.

Der Papst verglich ihn mit Indas Maccabaus. Er war eine großartige Natur, die das Volk in freiwilliger Bandrung mit sich sortrist. Er wurde der Ubgett allen Katholisen.

Der König bagegen befand sich in einer durchaus fals sienen Stellung: er mußte selbst nicht was er thun, nicht einenal was er wünschen sollte. Der papstliche Sesandse Monasini sindet, er bestehe gleichsam aus zwei Personans er wünsche die Niederlagen der Hugewotten, und fürchte sie Kiederlagen der Authalisen, und wünsche sie die diederlagen der Kathalisen, und wünsche sie dach auch: durch diesen innern Zwiespalt sie dahin gekommen, daß er seinen Neigungen nicht mehr solge, seinen eigenen Gedanken nicht mehr glaube 1).

endt und gerades Wegs ins Verberben führt.

Die Katholiken hielten dafür, daß eben der, der ap ihrer Spite stebe, insgeheim wiber sie sen: jebe flüchtige

<sup>1)</sup> Dispaccio Morosini sei Tempesti: Vita di Sisto V pt. 346. "Il re, tutte che sia menacon si grande, è altretiante pervero: e quanto è povero, è altrettanto predigo: dimentra innigne pietà, e nel stesso tempe aborginos la sagra lega: è in campe contra gli heretici, e pure è geloca del progressi catolici."

Berührung mit den Leuten des Radatra, jede geringste gige Begünstigung irgend eines Protostanten rechneten sie ihm an: sie hielten dafür, daß der alleuchristlichste Konig selbst die völlige Wiederherstellung des Kutholicismus hindere: seinen Günstlingen, vor allem Epernon widmeten sie einen um so größern Haß, da der König ihn den Guisen emtgegenseste und ihm die wichtigsten Gouvernements aus vertraute.

Inter diesen Umstünden bildete sich dem Bunde der Fürsten zur Seite auch eine Union der Bützer im katholissen Sinne. In allen Städten ward das Bolk durch Prediger bearbeitet, welche eine wilde Opposition gegen die Regierung mit einem heftigen religiösen Eiser vereinigten. In Paris ging man weiter. Es waren drei Prediger und ein angesehener Bürger welche zuerst den Gedanken sosten eine populäre Bereinigung zur Vertheidigung des Ratholicismus zu stisten. In Sie schwuren einander zuwörderst selbst ihren letzen Bluestropsen dafür auszuopfern: jeder nammte ein paar sichere Freunde. Ihre erste Zusammen.

<sup>1)</sup> Der Anonymo Capitolino über das Leben Sirtus V. hat bierüber eigenthümliche Notizen. Den Stifter nennt er Carlo Otstomani, "cittadino onorato": der sich zuerst den Predigern mitstheilt. Gleich in ihrer ersten Zusammenkunft trägt Ottomani auf eine Bereinigung mit den Prinzen an; in der zweiten, 25. Januar 1587, beschließt man 16 Männer zu ernennen, einen für jedes Quarstier, a eui si risorisse da persone sidate quanto vi si facesse o dicesse appartenente a fatti publici; in einer dritten, am Lichtmesstag, wird ein Rath aus 10 Personen bestehend ernamt, mit dem Rechte Abgaben auszulegen, und es wird sogleich eine Gesandtschaft en Guise abgeordnet. In alse dem was wir dei Capet aus Ramant und Maheutre, bei Poulain, Thou und Davisa sinden, giebt dies doch noch einige Momente.

flicht mie biefin hielten sie in einer geiftlichen gelle in der Gorbonne. Bald saben sie bie Bedglichkeit die ganze Stadt zu umfaffen. Es ward ein engerer Ausschuß aufgestellt, welcher die Bewegung zu leiten und im Rothfall felbst Get einzusorbern hatte. In jedem ber sechszehn Quartiere ber Stadt warb Eine Person mit ber Aufficht beauftragt. Auf das rascheste und geheimste schritt die Ans werbung fort. Ueber die Neuauszunehmenden ward in den Ausschuß erft berathschlagt: denen die man nicht bile ligte, ward nichts weiter mitgetheilt. In den verschies benen Enliegien hatte man feine Leute: einen für die Rei chenkantemer, einen für die Procuratoren bes Spefes, einen für die Clercs, einen für die Greffiers: so weiter. Bald war die Stadt, die ohnehin eine fatholische militärische Dr. ganifation empfangen; von biefem geheimeren und wirtfameren Bunde umfaßt. Man war mit Paris nicht zufrieden: in Orleans, knon, Toulouse, Bourdeaux, Nouen setzte sich die Berbindung fort: und es erschienen Abgeords nete ber Einverkandenen in Paris. Sie verbanden sich alle, keinen Dugenotten in Frankreich zu bulben und bie Wishranche ber Regierung abzuschaffen.

Es ist der Sund gekannt der Sechszehn. So wie er sicht einigermaassen erstarkt sah, gab er den Suisen Rachericht. Im tiessen Scheimnis kam Wagenme, der Bruder des Herzogs nach Paris: Die Fürsten und die Bürger schlossen ihre Union.

<sup>1)</sup> Nel palazzo di Rons dietro alla chiesa di S. Agostino --- giurarono tutti una scambievol lega non sela defensiva ma assoluta. (Ason. Capit.)

Schon sählte ber König den Boben unter seinen Find sien beben. Man hinterbtachte ihm von Tag zu Eng die Bewegungen seiner Gegner. Schon war man in der Goersbonne so fahr die Frage vorzulogen, ab es racht sen, einnem Farsten der seine Pflicht nicht thue, den Gehorsam zu entziehen. In einem Nathe von dreißig dis vierzig Doctoren bejahte man sie. Der König war höchst entrale set: er drobte, es wie Papst Sixtus zu machen und die widerspenstigen Prediger an die Gasere schmischen zu sossen. Utlein er hatte nicht die Thaktraft des Papstest er that nichts weiter, als daß er die Schweizer, die ins seinem Dienst waren, in die Niche der Haupssiadt vorzubestelließ.

Erschrotken über die Drohung, die hierin lag, schiekt ten die Bürger an Gwise, und baten ihn zu kommen und sie zw beschüßen. Der König ließ ihn wissen, daß er es nicht gern sehen werde. Swise kam benwoch.

Es war alles reif zu einer großen Epplosion.

Mis der König die Schweizer einenden ließ, brach: sie Wied. In Einem Moment war die Stadt darriendirt. Die Schweizer wurden zwückgebrüngt, der Louve bedrohte der König mußte sich zur Flucht entschließen 1).

Schon hatte Guise einen so großen Theil von Frankreich innes jest ward er auch Herr von Paris. Basille, Apfenal, Hotel de Ville, alle umliegenden Orte siehen in seine Hand. Der König war ganz überwältigt: In kur-

<sup>1)</sup> Massei wirst Guisen vor, das er dies gedusdet: "Inanis popularin zurze et insaustae potentiae ostentatione contentus Henricum incolumem adire permittit." (l. l. 38.)

pan intiffie er sich bestammen, zu einem Berbotiber protes stantischen Religion zu schreiben, auch ben Guisen noch nacht Plaze einzmäumen, als sie schon hatten. Der Herzog von Guise bonnte als Herr der Hälfte von Frankreich angesehen werden. Ueber die andere gab ihm die Miltbe eines General-Lieuetnants des Rdnigreichs, die ihm Heinrich III: verlich, eine gesetzliche Antorität. Die Stilnde wurden zussenlich, eine gesetzliche Antorität. Die Stilnde wurden zussenweiden. Es war kein Jweisel, das die katholische Weinung das Uebergewicht in dieser Bersammlung haben würde. Se waren von ihr die emtscheidendschen Schrinei zum Berderben der Hugenotten, zu Gunsten der katholische geschischen Partei zu erwarten.

## Savonen und die Schweiz.

Es versteht sich, daß das Uebengewicht des Raspolis eistmus in diesem mächtigen Beiche auch auf die benachbarten Gebiete eine verwande Wirkung ausüben mußte.

Namentlich schlossen sich die katholischen Cansone der Schineiz immer enger an das geistliche Peincip, das spensische Bundniß an.

Es ist aussallend, welch ungemeine Wirkungen die Er richtung einer stehenden Runtiatur, wie in Deutschland, so auch in der Schweiz nach sich zog.

Unmittelbar nachdem sie Statt gefunden, im Jahre 1586, vereinigten sich die katholischen Cantone zu dem sogenannten goldenen oder borromäischen Bunde, in welchem sie sich und auf ewig ihre Nachkommen werbistden, zu dei dem wahren ungezweiselten alten apostolischen edmisthen das tholischen: Glauben zu teben und zu sterben!! 1). Durauf empfingen sie die Hostie aus der Hand des Wuntins.

Wire die Partei, welche sich 1587 zu Mühlhansen der Gewalt bemächtigte, wirklich, wie sie dazu Miene machtezund zur rechten Zeit zum katholischen Glauben übergetrestreien, so würde sie von den Katholischen ohne Zweisel und derstügt worden sein: in dem Hause des Nuntius zu duszen wurden bereits Conferenzen darüber gehalten. Aber die Mühlhäuser bedachten sich zu lange: auf das rassische sührten dagegen die Protesianten ihren Zug auszehrich welchen sie die alte hauptsächlich ihren zugewandte Regierung wiederherstellten 2).

In diesem Augenblicke aber thaten die drei Walbstätte mit Zug, Luzern und Freidurg einen neuen bedeutenden Schritt. Rach langer Unterhandlung schlossen sie am 12. Mai 1587 einen Bund mit Spanien, in welchem sie dem König immerwährende Freundschaft zusagten, ihm Werbungen in ihnem Gebiete, den Ourchpug durch ihre Gebirge verssichten, und Philipp II. ihnen entsprechende Zugeständnisse machte. Sauptsächlich gelabten sie einander, im Falle sie um der heiligen apostolischen Religion willen in einen Krieg verwickelt würden, wechselseitigen Beistand aus allen ihr

<sup>1) &</sup>quot;Ihre ewigen Nachkommen", wie es in der Bundesurkunde beißt: bei Lauffer: Beschreibung helvetischer Geschichte Bd. X. St. 331.

<sup>2)</sup> Das veligibse Moment der Mühlhäuser Sache tritt desambers in der auf die Relationen des Nuntius gegründeten Erzählung des Anonymo Capitol. hervor, auf den wir bei der Kritif des Tempesti zuräckswemmen wollen.

ren Reiften '). Die fünf Orte nahmen bei biesem Weitommen Riemand aus, selbst nicht ihre Sibgenossen. Bieb mehr war der Bund ohne Zweifel eben diesen entgegenges setzt: es gab sonst Riemand, mit dem sie um der Relission willen hätten besorgen mussen in Krieg zu gerathen.

Wie viel stärker war boch auch hier das religiöse Moment als das nationale! Die Genneinschaft im Glauben vereinigte jest die alten Schtonzer und das Haus Destreich! Die Sidgenossenschaft ward für den Angenblick hintangesetzt.

Ein Glück war es noch, daß es keinen Anluß zu aus genklicklicher Fehde gab. Der Einskuß jener Berbindungen ward zunächst nur von Senf empfunden.

Der Herzog von Gavopen, Carl Emanuel, ein: Flesk seine Lebelang von umruhigem Chegeiz, hatte schon oft bit Reigung gezeigt sich bei günstiger Selegenhelt ber Stabt Benf wieder zu bemächtigen, als deren rechtmäßigen Herrn er sich betrachtete: aber immer waren seine Absichten von vorn herein an dem Widerstande der Schweizer und der Franzossen, an dem Schuhe, den diese Mächte den Genfern anges deihen ließen, geseheitert.

Jest aber hatten sich die Verhättnisse geändert. Im Sommer 1588, unter dem Einstuß Guise's, versprach Heinzich III. eine Unternehmung gegen Genf nicht mehr sidren zu wollen. Wenigstens die katholischen Cantone der Schweiz hatten jest nichts mehr dagegen. So viel ich

<sup>1)</sup> Traité d'alliance fait entre Philipp II. etc. Dumont: Ceps diplomatique V. I, p. 459.

stude infinidersen sie nur, daß Benf, wenn es erobert sen, nicht als Hestung bestehn salle.

Dierauf rüstete fich ber Herzog zum Angriff. Die Genfer verlaren den Much nichte mit ihren Berbundven van Wern vereint brangen sie sogar in basherzogkiche Gebiet nor: .. allein gar balb war ber herzog im Bortheil. Die Gjugebrungenen wurden wieder verjagt. Der herzog, bet die zunächst au die Schweiz grengenden Grafschaften nur meter fehr beschränkenben Bebingungen besaß, die ihm burch frühere Friedensschlüsse mit Bern aufgelegt werben, engriff die Gelegenheit sich zunächst hier volkkommener zum harrn que machen. Er verjagte bie Protestanten, die er bisher dulden muffen: das:gange Land. machte er ausschlie fluid fatholisch. Bisher war ihm verboten gewesen auf biesent Theil seines Gebietes Gefinngen anzulegen. Her? gründete er beren an Stellen, wo fie ihm nicht allein zut Bertheibigung, sondern auch zur Bedrängung von Genf dienen musiken.

She aber diese Berhältnisse sich weiter entwickeitenst waren andere Undernehmungen in Sang gekommen, welcha noch ungleich wichtigere Erfolge, eine vollständige Unnvans dalung der europäischen Verhältnisse erwarten liesen.

## Angriff auf England.

Die Riederlande waren zum größern Theile bezwunsgen: und es ward bereits über eine freiwillige Unterwersfung der übrigen verhandelt: in Deutschland hatte sich die

es war ein Anschlag gefaßt sich ber noch sehlenben zu ber wächtigen. Durch Siege, Besetzungen der sessen Pidze, Anhänglichsteit bes Bolses und gestzliche Autonität ging bie Borsechter des französtschen Autholicismus auf einem Woge baher, der ihn zur Alleimherrschaft sühren zu mässen schlen Buch die alte Netropole der protestantischen Doctrin, die Stadt Genf, ward durch ihre bisherigen Bündnisse nicht mehr geschützt. In diesem Augenbied ward nur der Plan gesast dem Baume die Art an die Wurzel zu legen und England anzugreisen.

Der Mittelpunkt der gesummten protesimerischen Mache und Politik war ohne Zweifel in England. Un Kimigin Ellsabeth hatten die noch unbezwungenen niederländischen Prodinzen, so wie die Hugenotten in Frankveich ihren vorr nehmsten Rückhalt.

Noer auch sthon in England war, wie wir sahan, ber innerliche Rampf eröffnet. Won einer absichtlich zu dies sein Jwecke genährten religidsen Bogeisterung und der Liebe zur heimerh zugleich angetrieben, kamen immer nene Idalinge der Seminarien, immer mehr Jesuiten herüber. Ronigin Elisabeth begegnete ihnen mit scharfen Sesetzen. Im Jahre 1582 ließ sie es geradezu für hochverrath erklären einen ihrer Unterthanen von der in dem Reiche eingeführeten Religion zu der römischen perleiten zu wollen '). Im Jahre 1585 gebot sie allen Jesuiten und Priestern der Sesminarien England dinnen 40 Tagen zu verlassen, bei Strafe

<sup>1)</sup> Camden: Rerum Anglicarum annales regnante Elizabetha I, p. 349.

als lanbodverrässer behandelt zu werben: ungefähr eben so wie bie protestantischen Prebiger aus fo vielen Gebieten fatholischer Fürsten weichen mußten 1). In diesem Sinne ließ se damale die hohe Commission in Wirksemkeit erw ten: einen Gerichtshof, ausbrücklich bezu bestimmt den Webertretungen ber Aeten bes Supremate und ber: Uniformitat nachzuforschen, nicht allein in den gewöhnlichen ge setzlichen Formen, fondern durch welche Mittel und Wege es immer rathfam schrinen moge, auch durch die Abs udthigung eines körperlichen Eides; eine Art von protestantischer Inquisition 2). Bei alle bem wollte Elisabeth woch immer das Ansehen vermeiden, als ob sie die Freiheit des Gewissens verletze. Sie erklärte, nicht die Ders festung ber Religion liege jenen Jesuiten am Derzen: ihre Absicht sen nur das Land jum Abfall von der Regierung zu verleiten und auswärtigen Feinden ben Weg zu bahnen. Die Missonarien protestirten "vor Gott und den heiligen", wie ste fagen, "vor Himmel und Erde", ihr Zweck sem lediglich religiöser Art und berühre die königliche Majestät nicht 2). Allein welcher Verstand ware fähig gewesen biefe Mo-

<sup>1)</sup> Ibid. p. 396.

<sup>2) ,,</sup> as well by the oaths of 12 good and lawful men as also by witnesses and all other means and ways you can devise". — Es hâtte wenigstens heißen mussen: "lawful means and ways". Neal: History of the puritans T. I. p. 414.

<sup>3)</sup> Campiani vita et martyrium p. 159. "Coram Deo profiteor et angelis ejus, coram coele terraque, coram mundo ethoc cui adsto tribunali, — me nec criminis laesae majestatis nec perduellionis nec ullius in patriam conjurationis esse
reum." etc.

Mamente zu unterscheiben. Richt mit einer einsachen Betheuerung ließen sich die Inquisitoren der Königin abweifus. Sie forderten eine Extlarung, ob der Fluch, welchen Pius V. über die Konigin ausgesprachen, rechtmäßig sem und einen Englander verpflichte: die Gefangenen sollden foam, wenn der Papft sie von dem Gibe der Treue entbinde und England angreife, was sie bann thun, auf welche Seite fie fich halten murben. Die armen geaugligten Leute waßten nicht, wie sie sich berauswinden follten. Sie and worteten wohl, sie warben dem Kaifer gehen was des Kais ferd und Gott was Gottes sen, aber diese Ausstucht selbst nahmen ihre Richter für ein Geständnis. Und so erfull ten fich die Befängnisse: Hinrichtung erfolgte auf Hinrichtrung: ench der Rathalicisums bekam seine Wartyrer: -man hat ihre Anjahl unter der Regierung der Elisabeth auf nigefähr 200 schähen wollen. Ratürlich word bamit der Eifer der Missionarien doch nicht unterdrückt; mit der Strenge der Gesehe wuchs die Angahl der Widerspenstigen, der Rocufauten, wie wan sie nannde, wuchs auch ihre Exbitterung: an den Hof. selbst gelangten Flugsspriften, in des nen-die That der Judith an Polofernes als ein nachahmungswürdiges Beispiel von Gottesfurcht und Heldenmuth aufgestellt-wurde: noch immer wandten sich die Blicke der Meisten nach der gefangenen Königin von Schottland, die ja den papstlichen Aussprüchen zufolge die rechtmäßige Fürstin von England war: ste hossten noch immer einen allge= meinen Umschwung der Dinge von einem Angriff der katholischen Mächte. In Italien und Spanien wurden bie herbsten Darstellungen ber Grausamkeiten verbreitet, denen

bie Rechegikubigen in England ausgesetzt sepen: Daustik lungen die sedes katholische Herz empdreu mußten 1).

Bor allem nahm Papft Stytus baran Antheil. Es ift ganz wahr, baß er für eine so gewister und impfere Porssoniteheit, wie sie Elisabeth zeigte, eine gewisse Josepachtung empfand, und er hat wirdlich einmal den Antong an sieche zurünklichen. Genderbarer Antrag! Als ab sie habter wichten konnen, als ab nicht ihr discheriges Leben, die Barebeutung ihres Dasenns, ihre Weissbellung, wenn zu hier krierzeugung nicht vollkonunen gewesen wäre, sie an die protestantischen Interessen gesessen wäre, sie an die protestantischen Interessen gesessen wäre, sie an die protestantischen Interessen gesessen wäre, sie an die bestellt wirdlichen Interessen gesessen wäre. Elisabeth erweisden berte sein Wort, aber sie lachte. Alls der Papst diest hörte, singte er, er musse darung denken, ihr das Königerich unterweisten.

Vorher hatte er es nur angebentet. Im Judhjaho 1586 ging er schon unverholen herand. Er rühmte sich, ben König von Spanien zu einer Unternehmung gegen England ganz anders unterschipt nu wolken, als Earl V. von schoon Päpsken unterschipt worden (ep. \*)

Im Januar 1987: Kingte er laut Wer die Sonnet-

- 1) Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis. Es statut un mit einer peculiuris, descriptio crudelitatum et immunitatum schismaticorum Angliaa regnanto Henrico VIII, und schiest mit: Inquisitionis Anglicanae et facinorum crudelium Machiavellamerum in Anglia et Mibernia a Calvinistis protuctustibus sub Elizabetha etiamnum regnante peractorum descriptiones. Man sieht alle die unerhörten Martern abgebildet: ein entsetsicher Anblick.
- 2) Dispassio Gritti 31 Maggio 1566: "accresciute quatre volte tanto. Il papa vorria che si fingesse d'andar contra Draco e si piegasse poi in Inghilterra."

Uglait der Spanier. Er zählte die Wortheile auf, die ihn nen ein englischer Sieg sie die Wiedereroberung des Refles der Wiederlande darbiers! 1)

Schon wende er bitter darüber. Als Philipp II. eine Pengmatica erließ, durch welche die Titulaturen übenhaupt, und michin auch die deschräust wurden, welche die romieste Eurie in Anspruch nahm, gerieth der Papst in Jenes und Flanuse. "Wie?" rief er auch, "gegen und will Don Philipp ungestürt thun, und läste sich von einem Weibe unbhanden?"

In der That: geschont wurde der König nicht. Sie sabeth unden sich der Riederlander desentlich an: alle auserikanischen und europäischen Küssen machte Deute unsichen: Was Paps Sieuns aussprach, war im Grunde die Mrinung aller Kathotiten. Sie wurden ihre an dem mächtigen König, der sich so viel gestellen lasse. Die Corses von Caktien lagen ihn an, sich zu rächen.

Sogne personiet war Phitipp beseidigt. In Comdstien und Maskenzügen ward er versportet, und einmal himbrachte man ihm das doch. Der bejahnte Heur, nur dur Verehrung gewohnt, sprang von Kinen Sincht auf: wies mals hatte wan ihn so entrüstet gesehen.

In dieser Stammung waren Papst und Ranig, als die Rachricht einstes, Elisabert habe die gesangene Königin von Schottland hinrichten lassen. Es ist hier nicht der Ort zu untersuchen, welche rechtliche Befugniß sie dazu gehabt has

<sup>1)</sup> Dispaccio Gritti 10 Genn. 1587.

<sup>2)</sup> Dolendosi che'l re si lascia strapazzar da una denna e vuel poi bravar con lei (S. Sà ).

ben möge: hampesidelich war es boch ein Act politische Justig. Der erste Gebanke entsprang, so viel ich finde, bereits zur Zeit ber Bartholomausnacht. In einem feinen Beiefe an Loed Burghlen brückt ber bamalige Bischof von London die Besorgniss aus, daß ein so verrächerisches Be-- ginnen sich auch über England ausbahnen nedge; er findet. ber. Grund dieser Geschr liege haupesächlich in der schap tischen Königin: "bie Sicherheit bes Neiches", ruft er and perfordert ihr das Haupt abzuschlagen".). Um wie wieh machtiger war aber jett die katholische Pertei in Europa geworden: wie viel mehr war sie selbst in England in Gehrung und Bewegung! Mit ben Guifen ibren Wettem, ben Mistbergungten im Lande, mit bem Ronig von Spanien und dem Papft fland Maria Stuart unaufhörlich in geheimer Berbindung. Das katholische Princip, in wie fern es. seiner Ratur nach der bestehenden Regierung ents gegengesetst war, représentirte sich in ihr: bei dem ersten Groces der katholischen Partei würde sie unsehlbar zur Rdnigin ausgerufen worden fenn. Diese ihre Stellung, aus ber lage ber Dinge entspringend, der se sich denn aller bings nicht entzog, buste sie mit bem Leben.

Aber diese Hinrichtung beachte num auch die spanissen und papsiliehen Entwürse endlich zur Reise. So viel wollte man sich doch nicht gefallen lassen. Sixtus erfüllte das Consistorium wit seinen Ausrufungen über die englis

<sup>1)</sup> Edwin Sandys to Lord Burghley, Fulham Vth of Sept. 1572: The saftie of our Quene and Realme yf God wil: furtwith to cutte of the Scotish Quenes heads: ipsa cat nostri fundi calamitas. — Ellis Letters: second series t. III, p. 25.

sibe Jezabel, welche sich an bem geweiheten haupt einer Mirstin vergreife, die Riemand unterthan sep, als Jest Christo und, wie sie felbst bekannt habe, bem Stellven treter beffeiben. Um ju zeigen wie so gang er bie Thatigkeit der katholischen Opposition in England billige, ernaunte er ben ersten Begrunder ber Seminarien, Wilhelm Allen, sum Cardinal ber Kirche: eine Ernennung, in ber man wenigstens in Rom fogleich eine Rriegserklarung gegen England erblickte. Auch ward nunmehr ein formlicher Bund swischen Philipp II. und dem Papst abgeschlossen 1). Der Papst versprach dem Konig eine Beihulfe von einer Million Scudi zu seiner Unternehmung: aber wie er immer auf seiner hut war, besonders wenn es Gelbsachen anbetraf, so verpflichtete er sich erft alsbann zu zahlen, wenn ber Ronig einen englischen Safen in Befit genom: men habe. "E. Maj. zögere nicht länger", schrieb er an benselben, "jede Zögerung würde die gute Absicht in eine schlimme Wirkung verwandeln." Der Konig strengte alle Krafte seines Reiches an, und setzte die Armada in Stand die man die unüberwindliche genannt hat.

Und so erhoben sich die italienische spanischen Kräfte, von denen schon so gewoltige Wirkungen in aller Welt ausgegangen, zu einem Angriff auch auf Eugland. Schon ließ der König aus dem Archiv von Simancas die Anssprüche zusammenstellen, die er nach dem Abgang der Stuarts

<sup>1)</sup> Die ursprünglichen Absichten des Papstes Dispaccio Gritti 27 Giugno 1587. Il papa sa gran offerta al re per l'impresa d'Inghilterra, ma vuole la denomination del re e che'l regno sia seudo della chiesa.

stift auf jene Krone habe: glanzende Anssichten besicher der einer allgemeinen Seeherrschaft knupfte er an diese Unternehmung.

Es schien alles zusammenzugreifen: die Webermacht des Antholicismus in Deutschland, der erneute Angriff auf die Hugenotten in Frankreich, der Versuch gegen Scaf, die Unsternehmung gegen England. In demselben Augenblicke bestieg, was wir später näher betrachten wollen, ein entsschieden katholischer Fürst, Sigismund III., den polnischen Thron, mit dem Nechte dereinstiger Thronsolge auch in Schweben.

In Momenten, wo irgend ein Princip, welches es auch sen, nach der unbedingten Herrschaft in Europa trachtet, wird sich ihm aber alle Mal ein starker Widerstand entgegensetzen, der aus den tiessen Quellen des Lebens hervorgeht.

Philipp II. fand jugendlich starke, im Sefthl ihrer zufünftigen Bestimmung ausstrebende Kräfte sich gegensüber. Die kühnen Corsaren, die alle Meere unsicher gesmacht, sammelten sich um die Küsten ihres Baterlandes. Die Protestanten sämmtlich, selbst die Puritaner — obwohl sie so schwere Bedrückungen hatten ausstehn müssen wie die Katholisen — vereinigten sich um die Königin, die jest ihren männlichen Muth, ihr fürstliches Talent zu gewinnen, zu leiten, sestzuhalten bewundernswürdig bewährte: die insulare Lage des Landes, die Elemente standen mit der Vertheidigung im Bunde: die unüberwindliche Armada war vernichtet, ehe sie nur noch angegrissen hatte: die Unternehmung scheiterte vollkommen.

Es vensicht fich jedoch, daß der Man, dit große Iw tention felbst damit nicht sofert aufgegeben wurde.

Die Katholiken wurden von den Schriftskellern ihrer Phantei erinnert, auch Julius Cafae, auch Heinrich VII., der Großwater der Elisabeth, sepen dei ihren ersten Ans guissen auf England ungläcklich gewosen, aber zuletzt boch herrn im Lande geworden. Oft verzögere Gott den Sieg seiner Getreuen. Die Kinder Israel sepen im Kriege gegen den Stamm Benjamin, den sie auf Gottes ausbrückliches Geheiß unternommen, zweimal mit großem Verlust geschlagen worden: erst der britte Angriss habe thnen den Sieg gebracht: "da habe die reisende Flamme die Städte und Dörser Benjamin verheert, die Schärfe des Schwertes Menschen und Vieh getrossen." "Daran", riesen sie aus, "mögen die Engländer gedenken und über den Verzug der Strase nicht übermüthig werden."

Auch Philipp II. hatte ben Muth keinesweges verloren. Seine Absicht war, kleinere und leichter bewegliche Fahrzeuge auszurüsten: und mit diesen dann nicht erst im Kanal eine Vereinigung mit der niederländischen Macht, sondern sogleich die Landung an der englischen Küste zu versuchen. Im Arsenal zu Lissabon ward auf das lebhafteste gearbeis

<sup>1)</sup> Andreae Philopatri (Parsoni) ad Elizabethae reginae Angliae edictum responsio § 146. 147. "Nulla" fügt er hinzu "ipsorum fortitudine repulsa vis est, sed iis potius casibus qui saepissime in res bellicas solent incidere, aëris nimirum inclementia, maris incogniti inexperientia nonnullornmque fortassis hominum vel negligentia vel inscitia, dei denique voluntate, quia forte misericors dominus arborem infructuosam dimittere adhus voluit ad tertium annum evangelicum."

est. Der König war entschlossen alles davan zu seizen, und müßte er, sagte er einst bei Diskipe, die silbernen Luschter, die wer ihm standen, werkansen \*).

Indem er aber darauf dachte, erdfineten sich ihm noch andere Ausstichten, ein neuer Schauplatz für die Thätigsteit der italienssch spanischen rönnische kathotischen Streitzfrie.

## Ermordung Heinrichs III.

Bald nach dem Unglück der Flotte trat in Frankreich eine Reaction ein, unerwartet, wie so oft, gewaltsam, blutig.

In dem Augenblicke, daß Guise, der die Stände von Blois nach seinem Willen lenkte, mit dem Amte eines Connetable die Leitung der gesammten Reichsgeschäfte in die Sände bekommen zu müssen schien, ließ ihn Heinrich III. umbringen. Dieser König, der sich von der katholisch-spanischen Gesinnung ergriffen und umfangen sah, riß sich auf einmal von ihr los und warf sich in den Widerstand.

<sup>1)</sup> Dispacci Gradenigo. 29 Sett. 1588. Sì come il re ha sentito molto questo accidente di mala fortuna, così mostra di esser più che mai risoluto di seguitar la impresa con tutte le sue forze. — 11 Ott. S. Mà sta ardentissima nel pensar e trattar le provisioni per l'anno futuro. — 1 Nov. ,, Si venderanno habe der Rônig ausgerufen ,, esti candellieri, quando non vi sia altro modo di far danari. "

Wher wit Guife war nicht seine Partei, war nicht bie Ligne vernichtet. Run erst nahm sie eine mannwunden seindselige Stellung an, und schloß sich enger noch als zuwer an Spanien.

Papst Sixtus war ganz auf ihrer Seite.

Schon die Erwordung des Juryogs, den er liebte und bewunderte, in dem er eine Stütze der Airche sah, exfusie ihn mit Schmerz und Unwillen: 1) unerträglich aben kam es ihm vor, daß dadei auch der Cardinal Guise ers mordet worden, "ein Priestercaedinal", rief er in dem Conststorium aus, "ein edles Glied des heiligen Stuhles, ohne Proces noch Urtel, durch die weltliche Gewalt, gleich als wäre der Papst gar nicht auf der Welt, gleich als gäbe es keinen Gott mehr!" Er macht seinem Legaten Morossini Vorwürse, daß er den König nicht sogleich ercommunicirt habe: er hätte es thun müssen, und wenn es ihm hundert Wal das Leben gekostet hätte 2).

Der König ließ sich ben Zorn des Papstes wenig ansfechten. Er war nicht zu bewegen den Cardinal von Bours

- 1) Der Papst beklagte sich noch besonders, das der König ein Breve von ihm ausgebracht, "che li concesse poter esser assolto da qualsivoglia peccato anco riservato alla sede apostolica, col quale si voglia hora coprire il grave peccato che ha fatto." (Dispaccio Veneto.)
- 2) Tempesti hat II, 137 sowohl die Nede des Papstes in ihrer ganzen Ausdehnung, als das Schreiben an Morosini. "Essendo ammazzato il Cardinale" heißt es darin "in faccia di V. Sria Illma, legato a latere, come non ha publicato l'interdetto, ancorchè gliene sossero andate cento vite?"

ban von Erzösische von Apan, die er auch gesangen hiele, hevandzugeben. Ban Nam aus forbente wan innmer, ev stäte Heinrich von Ravarra für unfähig erklären ben Thron zu besteigen: statt dessen verband ar sich mit demessiben.

Hierauf entschieß sich auch der Papst zu dem Eusiers son Schritte. Den König selbst eitiete er nach Rom, mu sich norgen der Ermordung des Cardinals zu rechtsertigen. Wenn er die Schangenen nicht in einer bestimmten Zuit ausliestre, solle er mit dem Banne belegt senn.

Ders, so wärse er von Gott zur Rachenschaft gesveret werden, so wärde er von Gott zur Rachenschaft gesveret werden als der unnähreste aller Päpste: da er nun damit seine Psicht erfälle, so habe er die ganze Welt nicht zu sürchsten, er zwisse nicht, Heinrich III. werde undbenmen wie König Gans !).

Von den Eifrig. Ratholischen, den Anhängern der Lis gue ward der König ohnehin als ein Berruchter, ein Verworfener verabscheut: das Bezeigen des Papstes bestärfte sie in ihrer wilden Opposition. Eher als man hätte glauben sollen, traf die Vorhersagung desselben ein. Am 28. Juni war das Monitorium in Frankreich publiciert worden: am 1. August ward der König von Clement ermordet.

<sup>1)</sup> Dispaccio Veneto 20 Maggio 1589. "Il papa accusa la sua negligentia di non haver fatto dipoi mesi 5 che gli è stato ammazzato un cardinale e tenutone un' altro prigione con un arcivescovo, alcuna rimostratione o provisione. Dubita dell' ira di dio" etc.

Bor Papft war stibst exstant. "In ber Mitte sich wes Herres", rust er aus, "im Begriff Paris zu erwienu, in seinem eigenen Cabinet ist er von einem armen Widusp wit einem einzigen Stosse umgebracht worden." ') Er schreibt dies einer ummittelbaren Einwirkung Gottes zu, der babareh bestuze, daß er Frankreich nicht verlassen wolle.

Wie kann boch ein Wahn die Gemather so allgendette seine bei ungähligen Katholiken und beritete Ueberzeugung. "Kur der hand des Allmächrigen stäckliche Ereignis zu verdanken.") Jern in Ingolffinde ledte der junge Maximitian von Baiern mit seinen Sendien beschäftigt: in einem der ersien Briese die von ihm übrig sind, drückt er seiner Mutter die Frende and, mit der ihn die Rachricht erfüllt habe, "daß der König von Frankreich umgebracht worden".).

Jedoch hatte dieß Ereignis auch eine andere Seiser Heinrich von Navarra, den der Papst excommunicire, die Suisen so hestig verfolgt hatten, trat nun in seine legitimen Nechte ein. Ein Protestant nahm den Titel eines Königs von Frankreich an.

Die Ligue, Philipp II., der Papst waren entschlossen

<sup>1)</sup> Disp. Ven. 1 Sett. Il papa nel consistorio discorre, che'l successo della morte del re di Francia si ha da conoscer dal voler espresso del Sr Dío, e che perciò si doveva confidar che continuarebbe al haver quel regno nella sua protettione.

<sup>2)</sup> Bei Capefigue V, 290.

<sup>3)</sup> Bei Bolf: Maximilian I. Th. I, S. 107.

ion unter keiner Bedingung zum Senuß: seiner Nochte gelangen zu lassen. An die Stelle Morosinis, der bei meitum zu lau zu senn schien, schiefte Sixtus V. einen neuen Legaten, Smetuno, der für spanisch gesinnt gale, und Frankreich, und gab ihm, was er noch nie gethan, eine Bumme Geldes mit, die er zum Besten der Ligne verwenden könne. Vor allem sollte er dafür sorgen, daß kein Underer als ein Kacholik König von Frankreich werde. Unterdings wärde die Krone einem Prinzen von Seblikt gehören, aber das sen nicht das Einzige worauf es ans komme: auch andere Mal sen man von der strengen Ordmung der Erbselge abgewichen: niemals aber habe man einen Keher genommen: die Hauptsache bleibe, daß der Rowig ein guter Kacholik sen ).

Bei dieser Sesinnung sand es der Papst sogar lobenstemirbig, daß der Herzog von Savonen sich die Verwirzrung von Frankreich zu Nutze machte, um Saluzzo, das demals den Franzosen gehörte, in Besitz zu nehmen. Es ses bester, sagte Sixtus, daß der Herzog es nehme, als daß es den Pugenotten in die Hände salle 2).

- 1) Dispaccio Veneto 30 Sett. Der Papst erklärt: che non importava che'l sosse eletto più del sangue che di altra samiglia, essendo ciò altre volte occorso, ma mai eretico dopo la nostra religione: che Savoia, Lorena e sorse anche Umena pretendeva la corona: che S. Sà non vuol savorir l'uno più che l'altro. Ein Auszug aus der Instruction bei Tempesti II, 233.
- 2) Man machte ihm Borwurfe barüber: il papa si giustifica con molte ragioni della impresa che'l sopradetto duça ha
  fatto del marchesato di Saluzzo con sua participatione. (Dispaccio Veneto.)

18ab nun kam alles barauf an, ber Ligne im Rampse gegen Heinrich IV. ben Sieg erringen zu helfen.

Hiezu ward ein neuer Bertrag zwischen Spanien und dem Papst entwerfen. Der eiseigste Inquiser, Cardinal Sanseverina, ward unter dem Siegel des Beichtzsheimenisses damit beauftragt den Entwurf aufzusehen. Der Papst versprach wirklich eine Armee von 15000 Mann zu Fuß und 800 Pferden nach Frankreich zu schiefen: er erstlätte sich überdieß bereit Subsidien zu zahlen, sobald als der König mit einem mächtigen Heere in Frankreich eingedrungen senn werde. Die papstliche Heeresmacht sollte von dem Herzog von Urbino, einem Unterthan S. Heiligskeit und Anhänger S. Majestät, besehligt werden 1).

Dergestalt rüsteten sich jene italienisch-spanischen Kräfte, im Bunde mit ihren Unhängern in Frankreich, sich dieser Krone auf immer zu versichern.

Eine größere Aussicht konnte es weder für Spanien noch für den Papst geben. Spanien wäre der alten Resbenbuhlerschaft, von der es sich so lange beschränkt geseschen, auf immer entledigt worden. Die Folge hat gezeigt, wie sehr dieß Philipp II. am Herzen lag. Auch für die päpstliche Macht aber wäre es ein unermeßlicher Fortschritt gewesen, auf die Einsetzung eines Königs in Frankreich einen thätigen Einsluß auszuüben. Sleich Saetano hatte den Auftrag die Einsührung der Inquisition, die Abschaffung der gallicanischen Freiheiten zu fordern. Aber noch

<sup>1)</sup> Authentische Nachricht in der Autobiographie des Cardinals, welche schon Tempesti II, 236 aufgenommen hat.

171

under hatte est bedeutet, daß ein legistimer Fürst aus Rücksschlern der Religion vom Throne ausgeschlossen worden weder. Die kinchtichen Antriebe, die ohnehin die Welt in allen Richtungen durchbrangen, würden dadurch eine vollskumzene Oberherrschaft erlangt haben.

## Sechstes Buch.

Innere Gegensätze der Lehre und der Macht.
1589—1607.

.

28 ie hatte die geistige Entwickelung der West boch so durchaus einen andern Sang genommen, als den man zu Ansang des Jahrhunderts hätte erwarten sollen.

Damals losten sich bie kirchlichen Sande auf: die Rastionen suchten sich von dem gemeinschaftlichen geistlichen Oberhaupte abzusondern: das Papsithum selbst vergaß beisnahe seine hierarchische Bedeutung: in Literatur und Kunstwalteten profane Bestrebungen vor: man trug die Grundsstee einer heidnischen Moral unverholen zur Schau.

Jest wie ganz anders! Im Namen der Religion wurden Kriege angefangen, Eroberungen gemacht, Staaten umgewälzt! Es hat nie eine Zeit gegeben, in welcher die Theologen mächtiger gewesen wären, als das Ende des sechszehnten Jahrhunderts. Sie saßen in den fürstlichen Rasthen, und verhandelten die politischen Materien der allem Bolk auf den Kanzeln: sie beherrschten Schule, Selehrsamskeit und im Sanzen die Literatur: der Beichtstuhl gab ihren Selegenheit die geheime Zwiesprache der Seele mit sich selbst zu belauschen und in allen Zweiseln des Privatledens den Ausschlag zu geben. Man darf vielleicht behaupten,

daß ihr Einfluß gerade badurch fo umfassend und durchgreis fend wurde, weil sie mit einander in einem so heftigen Widerspruch lagen, weil sie ihren Segensaß in sich selber trugen.

War dieß nun auf beiben Seiten der Fall, so lag es boch auf der katholischen am meisten zu Tage. Hier waren die Ideen und Institute, welche das Semuth unmittelbar in Zucht und Leitung nehmen, am zweckmäßigsten ausgedildet: man konnte gar nicht mehr ohne Beichtvater leben. Hier machten serner die Seistlichen entweden als Benossen eines Ordens, oder doch als Mitglieder der Hierarchie überhampt eine in strenger Unterproduung zusammenzgehaltene Corporation aus, die in Sinem Sinne zu Werke ging. Das Haupt dieses hierarchischen Körpers, der Papst zu Kom, bekam wieder einen nicht viel geringeren Einsstell als er im elsten und zwölsten Jahrhundert besessen hatte: durch die Unternehmungen, die er aus dem religiössen Sesselt in Unternehmungen, die er aus dem religiössen Sesselt in Unternehmungen, die er aus dem religiössen Sesselt in Unternehmungen, die er aus dem religiössen Sestet in Unternehmungen in Unternehmungen benehmen

Unter biesen Umständen erwachten die kühnsten Ansprüche hildebrandischer Zeiten, Grundsätze, die bisher in den Rüsthäusern des canonischen Rechtes mehr als Antisquitäten ausbewahrt worden, aufs neue zu voller Wirtsamsteit und Geltung.

Unser europäisches Gemeinwesen hat sich noch niemals dem Sebote der reinen Sewalt unterworfen: noch ist es in jedem Momente mit Ideen erfüllt gewesen: es kann kein wichtiges Unternehmen gelingen, keine Macht zu allgemeiner Bedeutung emporsteigen, ohne daß zugleich in den Gei1

stern das Idaal einer hervorzubringenden Weltarknung er schiene. Auf diesem Punkte entspringen die Theorien. Den geistigen Sinn und Inhalt der Thatsache reproduciren sie und stellen ihn als eine Forderung der Bernunft, oder der Religion, als ein Ergebnis des Gedankens in dem Lichte einer allgemein güleigen Wahnheit dar. So nehmen sie die Bollendung des Ereignisses gleichsam in voraus in Besit: pugleich kannen sie demsalben mächtig zu Hülfe.

## Kirchlich politische Theorie.

Betrochten wir wie das bier geschah.

Wicht selten hat man dem katholischen Principe eine hefendere Bedeutung für die monarchische ober aristofratifche Staatsform, eine inmme hinneigung zu benfelben zuschreiben wollen. Ein Jahrhundert, wie das sechszehnte, worin dies Princip in voller Thatkraft und Selbsibestimmung auftrat, tann uns hierüber am meisten belehren. In der That finden wir, bağ es fich da in Italien und Spa: nien an die besiehende Ordnung der Dinge auschloß, in Dentschland bagn biente der fürftlichen Macht ein neues Uebergewicht über die Landstände zu verschaffen, in den Rieberlanden die Eroberung besorberte, daß es auch in Obers deutschland, in den wallonischen Provinzen mit besonderer Worliebe von dem Abel fest gehalten ward. Fragen wir aber meiter nach, so find bieß boch nicht bie einzigen Sympathien die es erweckte. Ward es in Edln von den Patriciern, so ward es unfern davon in Trier von der Gemeine ergriffen:

in ben großen frangbfischen Stabten verbundet es fich als lenthalben mit ben Unfpruchen, ben Bestrebungen bes gemeinen Boltes. Es kommt ihm nur barauf an, wo es feine Stute, feinen vornehmften Rückhalt findet. Sind ihm vie bestehenden Gewalten entgegengesetzt, so ist es weit ents fernt fie zu schonen, ja nur anzuerkennen. Die irische Ras tion besestigt es in ihrer angebovenen Wiberspenstigkeit gegen ble englische Regierung: in England selbst untergräbt es, so viel es vermag, den Sehorsam, ben bie Ronigin for: dert, und bricht oft in thatigem Wiberstand hervor: in Frankreich bestätigt es endlich seine Anhänger in ber Emporung wider ihren legisimen Fürsten. An und für sich hat das religidse Princip überhaupt keine Borliebe für die eine ober die andere Regierungsform. Bährend der kurzen Zeit seiner Erneuerung hat ber Katholieismus schon bie verschiedensten hinneigungen offenbart, zuerst zu der monarchischen Gewalt in Jestien und Spanien, zur Befestigung der Territorialherrschaft in Deutschland: sobann in den Nieberlanden zur Erhaltung ber Gerechtsame aristotratischer Stände: am Ende des Jahrhunderts gesellt er sich entschieden den demokratischen Tendenzen zu. bieß um so wichtiger, da er jetzt in der hochsten Falle seis ner Thatigkeit steht, und die Bewegungen, an denen er Theil nimmt, die wichtigsten Weltangelegenheiten ausmas Gelingt es ben Papften in biesem Augenblicke, so erden sie auf immer einen überwiegenden Einfluß über ben Staat erobert haben. Sie treten mit Ansprüchen, ihre Anhänger und Vorfechter mit Meinungen und Grundsähen hervor, welche Reiche und Staaten zugleich mit innern Umwälzungen und mit dem Berluste ihrer Unabe hängigkeit bedrohen.

Es waren hauptsächlich die Jeswiten, die auf dem Rampsplatz erschienen, um Lehren dieser Art vorzutragen und zu versechten.

Junachst nahmen sie eine unbeschränkte Oberhoheit der Kirche über ben Staat in Anspruch.

Mit einer gewissen Nothwendigkeit kamen ste darauf. in England, wo die Konigin durch die Landespesetze für das Paupt der Riche erklart worden war. Eben diesem Grund, fat begegneten die Saupter der fatholischen Opposition mit ben schroffften Unmaßungen von der andern Seite. Wilhelm Allen erklärt est nicht allein für das Recht, sondern für die Pflicht einer Ration, besonders wenn der Befehl des Papfite hiezukonnne, einem Fürsten, der von der katholischen Rirche abgefallen, den Gehorfan zu versagen 1). Person findet, es sen die Grundbedingung aller Macht eines Fürften, baß er ben romifich : fatholischen Glauben pflegen und beschätzen solle: dahin taute sein Taufgelubbe, sein Kronungseid: es würde Blindheit senn, ihn auch alsbann noch für thronfähig zu halten, wenn er diese Bedingung nicht erfalle; vielmehr sepen die Unterthauen verbunden ihn in einem solchen Falle zu verjagen 2). Natürlich! diese Au-

<sup>1)</sup> In der Schrift: Ad persecuteres Anglos pro Christianis responsio (1582) bemerke ich folgende Stelle: Si reges deo et dei populo sidem datam fregerint, vicissim populo non solum permittitur, sed etiam ab eo requiritur ut judente Christi vicario, supremo nimirum populorum omnium pastore, ipse quoque sidem datam tali principi non servet.

<sup>2)</sup> Andreae Philopatri (Personi) ad Elizabethae reginae

toren setzen Zweck und Pflicht des Lebens überhaupt in die Uebung der Religion: die romisch katholische halten sie sie die allein wahre: sie schließen, daß es keine rechtmäßige Sewalt geben könne, welche dieser Religion widerstrebe: das Dasenn einer Regierung, den Sehorsam, den sie sindet, machen sie von der Unwendung ihrer Wacht zu Gunsten der katholischen Kirche abhängig.

Doctrin überhaupt. Was in England in der hitze bes Streites vorgetragen worden, wiederholte Bellarmin von der Einsamkeit seiner Sendierstude her in aussührlichen Werten, in einem zusammenhäugenden wohl überdachten Spsteme. Er legte die Behauptung zu Grunde, daß der Papst der gesammten Kirche als ihr Sutter und Oberhaupt unmittelbar von Sott selbst vorgesetzt sen "). Deshald komme demselben einmal die Filke der geistlichen Racht zu: ihm sen verliehen, daß er nicht irren kome: er richte Alle und dürse von Niemand gerichtet werden; sodann entsspringe ihm daher auch ein großer Antheil am der welklis

edictum responsio no 162: Non tantum licet, sed summa etiam juris divini necessitate ac praecepto, imo conscientiae vinculo arctissimo et extremo animarum suarum periculo ac discrimine Christianis omnibus hoc ipsum incumbit, si praestare rem possunt. no 160. Incumbit vero tum maxime — — cum res jam ab ecclesia ac supremo ejus moderatore, pontifice nimirum Romano, judicata est: ad illum enim ex officio pertinet religionis ac divini cultus incolumitati prospicere et leprosos a mundis ne inficiantur secernere.

1) Bellarminus de conciliorum autoritate c. 17: Summus pontifex simpliciter et absolute est supra ecclesiam universam et supra concilium generale, ita ut nullum in terris supra se judicium agnoscat.

chen Auforität. So weit gest Bellaumin nicht, dem Papse eine welkliche Gewalt direct, durch gottliches Necht zuzustheriben 1): obwohl Girtus V. diest Meinung hegter und es soger übel nahm, wenn: wan sie sabren ließ: aber desto unsweifelhafter mist er ihm eine folche indirect bei. Die weltliche Gewalt vergleicht er mit dem Leibe, bie geiste liche mit der Seele des Menschen: er schreibt der Rirche die nemliche Herrschaft über den Staat zu, welche die Seele über den Leib ausübe. Die geiftliche Gewalt habe bas Recht und die Pflicht, ber weltlichen Zügel anzulegen, sobald sie den Zwecken der Religion schäblich werde. könne nicht sägen, daß dem Papfic ein regelmäßiger Einfink auf die Gesengebung des Staates gutomme 2); ware aber ein Sefen jum heile der Geelen nothwendig, und weit gerte fich der Fürst es zu: ersaffen, und wäre ein Gesetz dem Seile der Geelen nachtheilig und wollte der Fürst hartnockig dobei venharren, so set der Papst allerdings berechtiget das eine enzuerdnen, das andere abzuschaffen. and schon mit diesem Princip, kommt er doch sehr weit.

<sup>1)</sup> Bellarminus de Romano pontifice V, VI: Asserimus pontificem ut pontificem, etsi non habeat ullam meram temporalem potestatem, tamen habere in ordine ad bonum spiritusie summam potestatem disponendi de temporalibus rebus omnium Christianorum.

<sup>2)</sup> Bellarminus de Romano pontifice V, VI: Quantum ad personas, non potest papa ut papa ordinario temporales principes depenere, ctiam justa de causa, eo modo quo deponit episcopos, id est tanquam ordinarius judex: tamen potest mutaru regna et uni auferre atque alteri conferre tanquam summus princeps spiritualis, si id necessarium sit ad animarum salmetem: etc. etc.

Gebiete nicht die Seele dem Leide seibst den Zad wenne es nothig son? In der Regel konne der Papst einen Jakrssen freitich nicht absetzen: sollte es aber zum Heise der Seelen nothwendig werden, so besitze er das Necht die Regierung zu verändern, sie von Einem auf den Andern zu abertragen ').

Bet diesen Behauptungen lag nur die Einwendung sehr nahe, daß doch auch die königliche Gewalt auf gött- lichem Rechte beruhe.

Ober welcher Ursprung, weiche Bebeutung wohnten ihr sonst bei?

Die Jestiten trugen kein Bobenken die fürstliche Macht vom Bolke heegteleiten. Mit ihren Lehren von der papstslichen Allgewale verschmolzen sie die Theurie von der Volkssbuwerdnetät zu Einem Systeme. Schon bei Allen und Person lag sie mehr oder minder ausgesprochen zu Grunde: Bellarmin sucht sie aussährlich zu begründen. Er sinder, Sott habe die weltsiche Gewalt an Riemand besonders verliehen: daraus solge, daß er sie der Wenge verliehen habe: die Gewalt ruhe demnach in dem Volke, das Volk überstrage sie bald einem Einzigen, dalb Mehreren: es des halte sogar immer das Recht diese Formen zu ändern, die

<sup>1)</sup> Diese Lehren fassen boch im Grunde mur die im 13ten Jahrs hundert vorgetragenen Sate aufs neue zusammen. Schon Thomas von Aquino hat den Bergleich der hier eine so große Rolle spielt: "Potostas socularis subditur spirituali sicut corpus animae." Bekarmin führt in dem Tractatus de potostate summi pontificis im redus tomporalidus adversus G. Barclajum über 70 Schriftskeller aus den verschiedenen Nationen auf, von welchen die Nacht des Papstes ungefähr eben so verstanden werde wie von ihm.

Macht puruchunen, und aufs neue zu iderticigen. Man glaube nicht, daß dieß nur seine individuelle Ansicht geweseu sepo estisk in der That die herrschende lehre der Jeswitenschulen dieser Zeit. In einem Dandbuche für die Beichtwater, das sich burch die ganze katholische Welt verbreitete, und von dem Magister sacri palatii revidirt war, wird die sürstliche Sewalt nicht allein als dem Papst unnerworfen bewachtet in fo weit es das Seil der Seelen erfordere: 1) es heißt darin mit burren Worten: ein Ronig kome wegen Epranuei ober Vernachläßigung seiner Pflichten von dem Volke abgeset, und dann von der Mehr sahl ber Ration ein Amberer an seine Stelle gewählt werden 2). Francistus Guares, Professor primarius der Theologie zu Counbea macht est fith in seiner Vertheibigung der katholischen Kirche gegen die anglicanische zum besonbern Geschäft bie Lehre des Bellarmin zu erläufern und zu bestätigen 3). Mit augenscheinlicher Vorliebe aber bikbet

- 1) Aphorismi confessariorum ex doctorum sententiis collecti, autore Emanuele Sa, nuper accurate expurgati a revue P. M. sacri palatii, ed. Antv. p. 480. Doch fügt der Autor, gleich als habe er damit zu wenig gesagt, noch hinzu: Quidem tamen juris periti putarunt summum pontificem suprema civili potestate pollere.
- 2) Ibid. p. 508 (ed. Colon. p. 313) Rex potest per rempublicam privari ob tyrannidem et si non faciat officium suum et cum est aliqua causa justa, et eligi potest alius a majore parte populi: quidam tamen solum tyrannidem causam putant.
- 3) R. P. Franc. Suarez Granatensis etc. desensio sidei catholicae et apostolicae adversus Anglicanae sectae errores lib. III: de summi pontificis supra temporales reges excellentia et potestate. Man sieht, daß der Lehrsat Bellarmins von dem Rechte des Bolles die übertragene Sewalt wieder zurückzunehmen besondern Widerspruch erregt hatte.

Mariana die Joee der Bolkssouveränerdt aust. Alle Fecgen die hiebei vorkommen können wirft er auf, und ents
scheidet sie undedenklich zu Sunken des Bolks, zum Rach:
theit der königlichen Sewakt. Er bezweisolt nicht, daß ein Kärst abgesetz, ja getädtet werden derse, namentlich dann, wenn er die Religion verletze. Dom Jacob. Element, welcher erst die Theologen zu Rathe zog und dann ging und seinen König umbrachte, widmet er einen Lodspruch voll pathetischer Emphase. Den diese diebei wenigstens ganz folgerichtig zu Werke. Eben diese debren hatzen ohne Zweisel den Fanationnus des Rörders entstammt.

Denn nirgends wurden sie wohl mit so wilder Hefe tigkeit verkindigt als in Frankreich. Man kann nichts Antiropalistischeres lesen als die Diatriben, die Jean Boucher von der Kanzel erschallen ließ. In den Stånden sied det dieser Prediger die diffentliche Macht und Majeskät, die Bewalt zu binden und zu lösen, die unveräuserliche Sowveränetät, das Nichteramt über Scepter und Reiche: denn in ihnen sen ja auch der Ursprung derselben: von dem Volke komme der Fürst, nicht durch Nothwendigkeit und Iwang, sondern durch freie Wahl. Das Verhältnis des Staates und der Kirche fast er wie Bellarmin auf: er wiederholt das Gleichnis von Leib und Seeke. Nur Eine Bedingung, sagt er, schränke den freien Willen des Volfes ein: nur das Eine sen shm verboten, einen keizerk

<sup>1)</sup> Mariana de rege et regis institutione. Unter endern: Jac. Clemens — — cognito a theologis, quos erat sciscitatus, tyrannum jure interimi posse — caeso rege ingens sibi nomen fecit.

stien König anzunchmen: es würde bamit ben Fluch Gut. tes über fich herbeiziehen 1).

Sektsame Bereinigung geistlicher Anspeniche und ber mokrastsüher Ideen, absoluter Freihrit und volkständiger die termürsigkrit — widersprechend in sich selbst und antimptional — die aber die Gemücher wie durch unerkläusischen Jander seistlich

Die Sorbonne hatte bisher noch immer die funglisthen und nationalen Vorrechte gegen die priesterlichen, ub transonnen Anspedche in Schutz genommen. Als jest, nach der Ermordung der Guisen, jeme Lehren auf allen Kanzelu gepredigt wurden, als man auf den Swasen andrief, auf Aledren, in Processionen symbolisch derstellte, das sich Konig Heinrich III. seiner Krone verlustig gemacht habe, wanden sich zie guten Bürger und Einwohner der Gtadt", wie sie sich neunen, zim den Scrupeln ihres Gewissen! an die theologische Hacultat der Universtädt zu Paris, um über die Rechtmässigkeit ihres Widerstandes gegen ihren Herrn eine subserne Entscheidung zu empfangen.

<sup>1)</sup> Jean Boncher: Sermons, Paris 1594, an vielen Stellen. S. 194. heißt es: L'église seigneurie les royaumes et estats de la chretienté, non pour y usurper puissance directe comme sur son propre temporel, mais bien indirectement pour empescher que rien ne se passe au temporel qui soit au prejudice du royaume de Jesus Christ, comme par cydevant il a été declaré par la similitude de la puissance de l'esprit sur le corps. Fermer: La difference du prestre et du roi neus eclaircit cette matière, le prestre estant de dieu seul, ce qui ne se peut dire du roi. Car si tous les rois etoient morts, les peuples s'en pourroient bien faire d'autres: mais s'il n'y avoit plus aucun prestre, il faudroit que Jesus Christ vint en personne pour en faire de nouveaux (p. 162).

Dierauf verfammelte fich die Sorbanne, am 7. Januar 1589. "Nachdem," lautet ihr Urehril, "die reifliche und freie Berathung aller Magistri gehört, nathdem viele und mancherlei Beninde vernommen worden - aus ber beilie gen Schrift, bem canonischen Retht und ben papflichen Berordnungen größtentheils wortlich gezogen —, ist von bem Decan ber Facultat, ohne allen Wiberfornach, bas hin geschlossen werden, zuerst, daß das Wolk dieses Reiches von dem Eide der Treue und bes Gehaufams, den es dem Rhaig Heinrich geleistet hat, entbunden sen: former, das bieses Wolf ohne Beschwerde in seinem Gewissen sich veneinigen, bewafften, Gelb zusammenbeingen könne zur Behauptung ber romisch : fatholischen apostolischen Religion gegen die verabscheuungswürdigen Unternehmungen des genannten Königs: 41) Siebzig Mitglieber ber Facultät waren hiebei zugegen: wornehmlich die jüngern sesten den Beschluß mit wilber Begeisterung durch 2).

Die allgemeine Zustimmung, welche diese Theorien sanden, kam ohne Aweisel hauptsächlich daher, weil sie wirklich in diesem Augenblick der Ausdruck der Thatsache, der historischen Erscheinung waren. In den französischen Unruhen waren ja eben volkschümlicher und geistlicher Widerstand von verschiedenen Seiten her in Bund getreten: die Pariser Bürgerschaft ward von einem Legaten des Pap-

<sup>1)</sup> Responsum facultatis theologicae Parisiensis: abgebruckt in den Additions au journal de Henry III tom. I, p. 317.

<sup>2)</sup> Thuanus lib. 94, p. 258 gibt die Jahl der Anwesenden nur auf sechszig an, und will ihre Einstimmigkeit nicht Wort has ben, obwohl jenes Document wörtlich sagt: audita omnium et singulorum magistrorum, qui ad septuaginta convenerant, deliberatione — conclusum est nemine refragrante — —.

bestätigt und sestigehalten: Bellarmin war selbst eine Zeitz lang in der Begleitung des Legaten: die Doctrinen, die er in gesehrter Einsamkeit ausgebildet und mit so viel Folgeriche keit, mit so großem Beisall vorgetragen, drückten sich in dem Ereignis aus, das er erlebte und mit hervorrief.

Auch hängt es wohl hiemit zusammen, daß bie Spanier diese Lehren gut hießen, bag ein auf ben Bestty ber Macht so eiferstächeiger Farst wie Philipp II. sie budbete. Das spänische Königkhum beruhte ja ohnehin auf einem Zusaß geifilicher Attribute. In so vielen Sellcken bes Lope de Bega steht man, daß es die Ration so verstand: daß fie in threm Burften die religibse Majestat liebte und bars gestellt zu sehen wünschte. Aber überdieß war ber Konig mit den Bestrebungen der katholischen Restauration, nicht allein mit ben Priestern, sonbern mit dem emporten Volke selbst verbundet. Das Volk von Paris widmete ihm ein bei weitem größeres Bertrauen als ben französischen Fürsten, ben Oberhäuptern ber Ligue. Gleichsam ein neuer Bundesgenosse trat dem Ronig in der Lehre der Jesuiten auf. Es war nicht abzusehen, daß er etwas von ihnen zu fürchten haben follte, vielmehr gaben sie seiner Politik eine rechtlich religiose Rechtfertigung, die ihm selbst für fein Anfeben in Spanien von vielem Bortheil war, seinen auswärtigen Unternehmungen aber unmittelbar ben Weg bahnte. Mehr an diesen augenblicklichen Rußen, als an die allgemeine Bedeutung der jesuitischen Doctrin hielt sich ber König 1).

<sup>1)</sup> Pedro Ribadeneira wiederholte sie in seinem Buche gegen Machiavell, das schon 1595 fertig war und dem Prinzen von Spa-

Und hat es wicht in der Regel wie den politischen Lehrmeinungen eine ähnliche Bewandtniß? Erwachsen sie wehr ans den Thatsachen, oder bringen sie dieselben mehr hervor? Liebt man sie mehr um ihrer selbst willen, oder wehr wegen des Ruhens, den man sich von ihnen versspricht?

Ickoch niumt shnen diest nichts an ihrer Kraft. Inbem bie jesmitischen Dockrinen die Bestrabungen des restaurirenden Papskihuns, oder vielencht das weltzeschichtlichen Womentes in welchem as sich besand, ausdwickten, gaben sie denselben durch spsiemarische Begründung in dem Sinne der vorwaltenden theologischen Uederzangung eine neue Krast; sie beförderten eine Richtung in den Gandishern von welsper der Sieg eben abhäng.

## Opposition der Lehre.

Riemals jedoch ist in unserm Europa weder eine Macht noch auch eine Lehre, am wenigsten eine politische, zu vollkommener Alleinherrschaft gediehen.

Auch läßt fich keine benken, die nicht, mit bem Ideale

nien überreicht ward, zwar gemäßigt, aber er wiederholte sie. Tratado de la religion y virtudes que deve tener el principe Christiano para governar y conservar sus estados, contra le que Nicolo Machiavelle y los políticos d'este tiempo enseñan. Auveres 1597. Die Fürsten, meint er, sepen Diener der Kirche, aber nicht Richter derselben: bewassnet um die Rezer, Feinde und Rebellen der Kirche zu züchtigen, aber nicht um ihr Gesetz zu geben oder den Willen Gottes zu erklären. Er bleibt bei dem Gleichniß von Seele und Leib. Das Reich der Erde, wie S. Gregorio sage, müsse dem Reiche des Himmels dienen.

und den hochsten Forberungen verglichen, einsteitig und beschränkend werden müßte.

Roch allezeit hat sich auch den zur ausschließenden herrschaft anstrebenden Weinungen ein Widerspruch entgegengeseigt, der aus dem unerschässlichen Geunde des allgemeinnen Lebens entsprungen, frische Kräfte hervorgetrieben dat.

Nahmen wir wahr, daß keine Macht emporkammen wird, die nicht zugleich auf der Grundlage der Idee den ruhe, so können wir hinzufügen, daß ste auch in der Idee ihre Beschränkung findet: die geoßen. Leben enzugenden Kämpfe vollziehen sich immer zugleich in den Regionen den Ueberzeugung, des Gedankens.

So teat nun auch der Idee der weltbeherrschenden priesterlichen Religion die Unabhängigkeit der Nationalitätz die eigene Bedeutung des weltlichen Elementes mächtig entgegen.

Das germanische Fürstenthum, ansgebreitet über die romanischen Antionen und tief in ihnen gewurzelt, hat niemals zerstört werden können, weder durch priesterkiche Ansprüche noch durch die Fiction der Bolkssonveränetät, die sich zulest immer unhaltbar erwiesen hat.

Der abenteuerlichen Verbindung in welche beide bas mals mit einauder getreten, setzte man die Lehre von dem göttlichen Rechte des Fürstenthums entgegen.

Bunachst ward sie von den Protestanten, die früher wohl auch geschwankt haben mochten, mit dem vollen Eisfer eines Feindes ergriffen, der seinen Gegner ein sehr gesfährliches Spiel wagen, sich auf Pfaden bewegen sieht welche ihn ins Verderben führen müssen.

Wenschengeschlecht seine Fürsten: er habe sich vorbehalten, zu erhöhen und zu erniedrigen, die Gewalt auszucheilen und zu ermäßigen. Wohl steige er nicht nehr vom Himmel herab, um diejenigen mit dem Finger zu bezeichnen welchen die Herrschaft gedühre, aber durch seine ewige Worssehmag sezen in jedem Neiche Gesetze, bestimmte Ordnungen eingeführt, nach denen ein Herrscher angenommen werde. Konnne ein Fürst deuft dieser Ordnungen zur Gewalt, so sen das eben so gut, als sage Gottes Seimme: das solleuer König sezen. Wohl habe Gott einstmals seinem Volke Wosen, die Richter, die ersten Ronige persönlich gewiesen, seber nachdem einmal eine sesse Drbnung eingefährt worden, seben die andern, die nach Jenen zum Throne gelangt, eben so gut die Gesalbten Gottes gewesen 1).

Von diesen Grundsätzen aus brangen nun die Protestanten auf die Nothwendigkeit sich auch ungerechten und
tadelnswürdigen Fürsten zu unterwerfen. Vollkommen sey
ohnehin Niemand. Werde das Gesetz nicht unverbrüchlich gehandhabt, so würde man auch von geringern Fehlern Unlaß nehmen sich eines Fürsten zu entledigen. Gelöst die Retzerei befreie nicht von dem Gehorsam überhaupt. Einem gottlosen Vater dürste der Sohn zwar nicht in dem
gehorchen, was wider Gottes Gebot sey, aber übrigens
bleibe

<sup>1)</sup> Explicatio contreversiarum quae a nonnellis moventur ex Henrici Borbonii regis in regnum Franciae constitutione, — opus — — a Tossano Bercheto Lingonensi e Gallico in Latinum sermonem conversum. Sedani 1590 Cap. II.

Meibe er ihm doch zur Chrfurcht und Untersebnung vers pflichtet."

Es würde schon etwas bedeutet haben wenn die Protestanten auch nur allein diese Meinungen ausgebildet und sestgehalten hätten. Aber noch viel wichtiger war es, daß se damit dei einem Theile der französischen Katholiken Einsgang sand sanden; oder vielmehr, daß diese ihnen durch eine stei entwickelte Ueberzeugung beistimmten.

Der päpstichen Excommunication zum Trotz blieb noch immer ein nicht unbedeutender Kern guter Katholiken Heinrich dem III. getreu und ging aldemn zu heinrich dem IV. über. Die jesuitischen Lehren schlugen bei dieser Partei nicht an. Es sehlte ihr nicht an Gründen um ihre Stellung zu vertheidigen, auch ohne darum vom Katholicisnus abzusallen.

Sie bemühte sich jundchst die Gewalt des Clerus, sein Verhältniß zur weltlichen Macht nun einmal auch von der andern Seite her zu bestimmen. Sie fand, das geists liche Reich sen nicht von dieser Welt, die Gewalt des Electus beziehe sich nur auf geistliche Dinge: die Spoummunis eation könne ihrer Ratur nach nur die kirchsiche Gemeinsschaft andetressen, von weltlichen Rechten vermöge sie nichts zu rauben. Aber ein König von Frankreich dürse ja nicht einmal von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen werden: es gehöre dieß mit zu den Vorrechten des Wappens der Lilie: wie viel weniger sey der Versuch erlaubt ihm sein Erbrecht zu entreißen. Und wo siehe es nun vollends geschrieden, daß man gegen seinen König rebelliren, die Wege der Gewalt gegen ihn brauchen dürse? Gott habe ihn

eingesetzt: wie er fich benn von Gottes Gnaben nenne: in dem einzigen Falle durfe man ihm den Gehorfam verfas gen, wenn er etwas forbere, was gegen Gottes Gebot laufe!). — Aus diesem göttlichen Rechte leiteten sie dann ab, daß es ihnen nicht allein erlaubt, sondern daß es Pflicht für sie sen, auch einen protestantischen Ruig an-Wie Gott den Konig gebe, so müsse ber zuerkennen. Unterthan ihn annehmen: ihm zu gehorchen sen Gottes Gebot: einen Grund, um einem Fürsten seiner Rechte zu berauben, konne es überhaupt gar nicht geben'?). Gie behaupteten sogar, baß ihr Berfahren für die fatholischen Interessen das zuträglichste sen. Heinrich IV. sen verståndig, gnådig, aufrichtig: nichts als Gutes lasse sich von ihm erwarten: wollte man sich von ihm wessagen, so würs den sich allenthalben kleine Machthaber erheben, in der allgemeinen Spaltung wurde die protestantische Partei erst vollends das Uebergewicht bekommen 3).

Dergestalt trat innerhalb der Grenzen des Katholicis: mus selbst eine Opposition gegen die durch die Restauras tion entwickelten Bestredungen des Papsithums hervor: und es war gleich ansangs zweiselhaft, ob dies vermögen werde sie zu unterdrücken. Richt allein war ihre Lehre, wenn gleich noch minder ausgebildet, aber doch besser in den

<sup>1)</sup> Ich folge hier dem Auszug aus einer anonymen Schrift, die 1588 zu Paris erschienen, bei Capet. Collection universelle des mémoires tom. 56, p. 44.

<sup>2)</sup> Etienne Pasquier: Reckerches de France 341. 344.

<sup>3)</sup> Erfldrung bei Thuanus lib. 97, p. 316: ,, sectarios dissoluto imperio et singulis regni partibus a reliquo corpore divisis potentiores fore.

Ueberzeugungen der europhischen Welt gegründet: ihre gange Stellung war in sich selbst gerecht und untadelhaft: sondern es kam ihr auch vor allem zu Statten, daß die papstlichen Dostrinen mit der spanischen Wacht in Bund ganden.

Die Monarchie Philipps II. schien der allgemeinen Anibeit von Toge zu Toge gefährlicher zu werden: über voniger aus vollbrachten Sewaltthaten entspringt, als aus der Furcht devor, der Gefahr der Freiheit, und die Semütter zuwemust ergreift.

Perbindung, daß die Widersacher der geistlichen Ansprüche sich zugleich dem Fortgange der spanischen Macht entgeseichten. Sie erfüllten damit eine europäusche Nothwent digfeit, und schon deshald konnte es ihnen nicht an Beistimmung und Unterstützung sehlen. Eine geheime Spinspathie verninigt die Wölfer. Jener nationalen Partei französischer Katholiken traten unausgefordert, an unerwarteter Stelle, entschlossene Verbündete hervor: und zwar in Italien, selbst, vor den Augen des Papstes, zuerst in Venedig.

In Penedig hatte wenige Jahre früher — im Jahre 1582 — eine geräuschlose, in der Geschichte der Republik sast ganz übersehene, aber nichts desto weniger sehr einklußreiche Veränderung Statt gefunden. Bisher waren die wichtigen Seschäfte in den Händen weniger alten Patricier aus einem kleinen Kreise von Seschlechtern gewesen. Damals erkämpste sich eine misvergnügte Wehrheit in dem Senate, bessonders aus den jüngern Ritgliedern bestehend, den Antheil

an der Bertvaktung, der ihnen den Worten der Versassing nach allerdings zukann.

Ven hatte zwar auch die bisherige Regierung nientals versäumt ihre Selbständigkeit sorgfältig zu behaupten; abet sie hatte sich doch so viel es immer thanlich gewesen, den Maastregeln der Spanier und der Kirche angeschlossen: die neue nahm diese Rucksischten nicht wehr: schon um des Segensages willen begte sie die Reigung diesen Wächten Webberpart zu halten.

Den Benezianern lag bieß allerbings fehr nahe.

Auf der einen Seite bemerkten sie mit Missergnüsgen, daß die Lehre von der papstlichen Minatht, von dem blinden Schorsam auch bei ihnen gepredigt wurde: auf der andern besürchteten sie den völligen Untergang des europäilssten Sleichgetvichtes, wenn es den Spaniern gelingen sonse sich einen vorherrschenden Einfluß in Frankreich zu versschaffen. Auf der Feindseligkeit der beiden Länder hatte die Freiheit von Europa bisher zu beruhen geschienen.

Und so solgte man der Entwickelung der französischen Angelegenheisen mit doppelt lebendigem Antheil. Wit Bes gierde griff man nach den Schriften welche die königlichen Rechte vertheidigten. Besonders war eine Gesellschaft von Staatsmämmern und Gelehrten einstußreich, die sich dei Andrea Morosini versammelte, an der Leonardo Donato, Riccolo Contarini, nachher beide Dogen, Domenico Moslino, später ein leitendes Oberhaupt der Republik, Fra Paolo Sarpi, und einige andere ausgezeichnete Männer Theil nahmen: alle noch in den Jahren, in denen man geeignet ist neue Gedanken nicht allein zu ergreisen, sons den auch festynhalten und durchunstigen, sämmtlich erkärte Widersacher der kirchlichen Anmastungen und der Ueberwardt der Spanier '). Um eine politische Richtung, auch: warn sie in den Dingen gegründet ist, auszubilden und ihr Nachdruck zu geben, wird es immer sehr wichtig senn, wenn sich talentvolle Männer sinden, die sie in ihrer Person darstellen, und nach verschiedenen Seiten hin ausbreiten; doppelt wichtig ist es in einer Republik.

Unter diesen Umständen blieb man nicht allein bei Gessenungen und hinneigungen siehn. Ban allem Ansang hatten die Benegigner das Bertraven auf heinrich IV, dass er sähig senn werde Frankreich wieder zu erheben, das verlowene Gleichgewicht herzustellen. Obwohl dem Papst, das heinrich IV. eprophymicirt hatte, mannigsaltig verpslichtet, obwohl von den Spaniern, die ihn zu verderben wänschten, zu kand und See umsast, und an sich von keiner weltbedeutenden Macht, hatten sie doch unter allen Katholisen zuerst das herz ihn anzuerkennen. Auf die Rottskation ihres Bockshafeers Mocenigo annächtigten sie basselben, heinrich IV. zu beglückwünsehen 2). Ihr Beisselchen, heinrich IV. zu beglückwünsehen 2). Ihr Beisselchen westehlte nicht Andere anzuregen. Weinvohl Großher-

<sup>1)</sup> In des Anonymo (Fra Fulgentio) Vità di Fra Paolo Sarpi p., 104, Griselinis Denkründigkeiten Fra Paolos p. 40. 78, und in einigen Stellen bei Foscarini sinden wir Nachrichten von diesem ridotto Mauroceno. Außer den Genannten gehörten noch Peter und Iseab Enntarini, Jacob Morosini, Leonerdo Mocenigo, der jedoch nicht so regelmäßig kam wie die Andern, Antonio Quirini, Jacob Marcello, Marino Zane, Alessandro Malipiero, der so alt er auch war doch den Fra Paolo regelmäßig nach Hause begleitete, zu jezner Gesellschaft.

<sup>2)</sup> Andreae Mauroceni Historiarum Venetarum lib. XIII, p. 548.

zog Ferdinand von Toscana zu einer öffentlichen Anerkensnung nicht den Muth hatte, so setzte er sich doch person-lich in ein freundschaftliches Verhältniß zu dem neuen Ronige 1). Der protestantische Fürst sah sich plötzlich von kastholischen Verdündeten umgeben, ja von ihnen gegen das oberste Haupt ihrer Kirche in Schutz genommen.

In den Zeiten einer wichtigen Entscheidung wird die dffentliche Meinung von Europa alle Mal eine unzweiselhäste Hinneigung offenbaren. Glücklich det, auf dessen Seite sie sich schlägt: seine Unternehmungen gehn ihm noch einmal so keicht von Statten. Jest begünstigte sie die Sache Heinnichs IV. Die Ideen, die sich an seinen Natnen anschlossen, waren kaum ausgesprochen, aber schon so mächtig, daß sie einen Versuch machen konnten das Papsithum selbst an sich zu ziehen.

## Lette Zeiten Sixtus V.

Wir kommen hier noch einmal auf Strius V. Raihdem wir seine innere Verwaltung, seinen Antheil an der kirchlichen Restauration beobachtet, mussen wir noch ein Wort von seiner Politik überhaupt sagen.

Da ist es nun besonders auffallend, wie der uners bittlichen Justiz die er ausübte, dem harten Finanzspstem das er einführte, seinem genauen Haushalt eine außerers dentliche Neigung zu phantastischen politischen Planen zur Seite stand.

<sup>1)</sup> Galluzzi: Istoria del granducato di Toscana lib. V (tom. V, p. 78).

'Mas find isen intest alles für Ibeen burch den Kopf gegangen!

Lange Zwit hat er sich geschmeichelt bem türkschen Reiche ein Ende machen zu können. Er knüpfte Verständsnisse in Drient an: mit Persien, einigen arabischen Häuptslingen, den Drusen; er rüstete Galeren aus: andere sollten ihm Spanien und Toscana liesern: so dachte er von der See her dem König Stephan Bathory von Polen zu Hülse zu konter den Hauptangriff von der Landseite auszafähren bestimmt war. Der Papst hosste alle Kräste des Rochostens und des Südwestens zu dieser Unternehmung zu vereinigen: er überredete sich, Russland werde sich dem König von Polen nicht allein anschließen, sondern unterswersen.

Ein ander Mal erging er sich in dem Gedanken, ents weder allein, oder doch nur mit Toscana vereinigt Egyps ten zu erobern. Die weitaussehendsten Absichten faßte er hiebei in Sinn: die Berdindung des rothen Meeres mit dem mittalländischen '), die Herstellung des alten Welthans ders, die Eroberung des heiligen Grabes. Sesest aber, das zeige sich nicht sogleich aussührbar, — konnte man dann nicht wenigstens einen Streiszug nach Sprien uns ternehmen, um das Grab des Heilandes von geschickten

<sup>1)</sup> Dispaccio Gritti 23 Agosto 1587. (Il papa) entrò a parlar della fossa che li re dell'Egitto non havevano fatta per passar del mare resse nel mar mediterraneo. Sumeilen hat er die Absicht Egypten alleín anzugreifen. Scoprì la causa del desiderar danari per impiegarli in una armata che vorria far solo per l'impresa dell' Egitto e pagar quelle galee che ajutassero a sur quella impresa.

Meistern aus dem Felsen. herandheben und wahl mutleibet nach Italien schaffen zu lassen? Schon gab er der Hossung Naum diest größte Heiligthum der Welt einmal in Montalto aufstellen zu können: dann werde sein Baterland, die Mark, wo ja auch das h. Paus zu koreto stehe, die Geburtstätte und die Grahstätte des Peilandes in sieh schließen.

teit überbietet, sinde ich ihm zugeschrieben. Nach der Etamordung der Guisen soll Heinrich dem III. der Worschlag gethan worden seyn einen Neppten des Papsted zum Ersben der Krone zu ernennen. Der Legat des Papsted zum Ersben der Krone zu ernennen. Der Legat des Papsted zum Ersben der Krone zu ernennen. Der Legat des Papsted, sagt man, habe mit bessen Vorwissen diessen Antrag gemacht. Seschehe es nur mit den erforderlichen Feierlichkeiten, so seinsgliche überzeugt, der König von Spanien werde, dem Ernannsen die Infantin zur Fran geben: ein solcher Thronsolger werde von Jedermann anerkennt werden, und alle Unruhe am Ende seyn. Man will wissen, Heinrich: III. sen wirklich einen Augenblief von diesen Vonstellungen bersschen worden, die man ihm vorgestelle habe, welchen schlechten Nachruf von Feigheit und Nangel an Sessennung er sich dadurch zusiehen würde 1).

<sup>1)</sup> Diese Notiz studet sich in einem Memoire du S<sup>2</sup> de Schomberg M<sup>1</sup> de France sous Henry III, in den hohendaumschen Handschriften der k. Hofbibliothek zu Wien Nr. 114: Quelque tems après la mort de M<sup>2</sup> de Guise avenue en Blois il sut proposé par le C<sup>1</sup> de Moresino de la part de Sa Sainteté, que si S. M. vouloit declarer le marquis de Pom (? wahrschinkt verschrieben) son neveu heritier de la couronne et le faire recevoir pour tel avec solemnitez requises, que S. S. s'assuroit que le roy d'Espagne bailleroit en mariage audit marquis l'insante et qu'en ce faisant tous les troubles de France prendroient sin. A quoi le roy etant

Entwiese, ober wielinehr — benn dieß Wort lautet soft zu bestimmt — Eindildungen, Luftschlösser der anßerordenslichsten Art. Wie sehr scheinen sie jener angestrengten renlen, auf das Ziel dringenden Thätigkeit des Papstes zu wis dersprechen!

und boch — burfte man nicht behaupten, daß auch diese auf überschwenzlichen unaussührbaren Gedanken beruhte? Die Erhebung von Rom zu einer rezelmäßig, nach Berlauf bestimmter Jahre, aus allen Ländern, selbst aus Amerika zu besuchenden Metropole der Christenheit, — die Berwandlung autiker Monumente in Denkmale der Nederwältigung des Heibenthums durch die christliche Redligion, — die Unhäufung geliehener verzinsbarer Gelder zu einem Schase, auf dem die weltliche Macht des Kirchenssinates beruhen soll: alles Plane die das Maaß des Erswichdaren übersteigen, deren Ursprung in dem Feuer religiöser. Phantaste liegt, — und die doch die Lebensthätigs keit das Papstes geößtentheils bestimmten:

Won Jugand auf ist das menschliehe Thun und Lafsen von hoffnungen und Wünschen, die Gegenwart, moche

pour lors etoient pres de S. M., Mr de Schomberg rompist ce coup par telles raisons, que ce seroit l'invertir l'ordre de France, abolir les loix fondamentales, laisser à la posterité un argument certain de la lacheté et pusilianimité de S. M. Es ist wohl wahr, das Schomberg sich ein Verdienst daraus macht diese Absicht rückgängig gemacht zu haben; aber darum möchte ich doch nicht sogleich sagen, das sie ganz aus der Luft gegriffen wäre. Das Memoire, welches die Nechtmäßigkeit der Ansprücke Heinrichs IV. aussichtet, hat noch darin eine gewisse Gewähr der Echtheit für sich, daß es dort unsscheindar unter andern Papieren liegt: Nur ist es merkwürdig, daß desen walter nichts verlautet sein sost.

ten wie fagen, von Zukunft umgeben: und bie Seele ermiddet nicht sich der Erwartung eines personlichen Glückes zu überlassen. Je weiter man aber kommt, um so mehr fnüpft sich Verlangen wie Aussicht an die allgemeinen Intereffen, an ein großes Ziel ber Wissenschaft, bes Staates, des Lebens überhaupt. In unserm Franciscaner war dies fer Reiz und Antrieb persoulicher Hoffnungen immer um so starter gewesen, da er sich auf einer Laufbahn befand, Die ihm die erhabenfte Aussicht erdffwee: von Stufe ju Stufe hatten fie ihn begleitet, und feine Geele in Tagen der Bedrängniß genährt: jedes vorbedeutende Wort hatte er lebhaft aufgefaßt, in seinem herzen festgehalten, und für den Fall bes Gelingens hohe Plane einer menchischen Begeisterung baran geknüpft; endlich hatte fich ihm alles erfüllt: von geringem, hoffnungslofem Anfang war et zur oberften Würde der Christenheit gestiegen, einer Burbe von beren Bedeutung er einen überschwenglichen Begriff hegte: er glaubte durch eine unmittelbare Vorsehung erwählt zu senn, um die Ideen zu verwirklichen die ihm vorgeschwebt.

Auch in dem Besitze der hochsten Gewalt verließ ihn dann die Gewohnheit nicht, in den Berwickelungen der Welthändel die Möglichkeit glänzender Unternehmungen wahrzunehmen, sich mit Entwürsen dazu zu tragen. Es ist in ihnen immer ein sehr persönliches Element: Gewalt und Nachruhm sind ihm reizend, über das was ihm nahe sieht, seine Familie, seinen Geburtsort, seine Provinz will er seinen Glanz ausbreiten: aber diese Antriebe werden doch allezeit von einem allgemeinen Interesse der katholischen

Stiftenheit getragen: für großattige Ibeen zeigt er fich immer offen. Rur ift ber Unterschieb, daß er Einiges stiffe auszuführen vermag, Anderes zum größten Theile Andern zu überlaffen hat. Jenes greift er mit ber unermublichen Thatigkeit an, welche Ueberzeugung, Begeisterung und Ehrgeiz hervoebringen: in diesem dagegen, sen es weik: er von Ratur mistranisch ift, ober weit ber vornehmste Theil ber Ausführung und daintt auch des Auhmes, des Borcheils Andern zu überlaffen wäre, finden wir ihn lange-nicht so Fragen wir, was er zur Ausführung f. B. jener drientafischen Ideen wirklich gethan, so ist es boch nur, baf et Berbindungen angeknupft, Briefe gewechselt, Ermahi nungen erlaffen; Anstalten vorbereitet hat: baß er ernftliche Maakregeln ergriffen hatte, die zum Biele fahren konnten, bemerken wir nicht. Er faßt ben Plan mit lebendiger schwärmerischer Phantasse: aber da et nicht gleich selbs Sand anlegen kann, ba die Bollschrung in ber Ferne liegt, ift sein Wilke nicht recht wittfam: ben Encourf der ihn eben fehr beschäftigte, läßt er boch wieder fallen: ein ans derer tritt an die Stelle beffelben.

In dem Augenblieke in dem wir und befinden, ers stillken den Papft die großartigen Aussichten, die sich an die Unternehmung gegen Heinrich IV. knüpften, Aussichten eines vollkommenen Sieges des strengen Ratholicismus, einer erneuerten Weltmacht des Papsithums: er lebte uud webte darin. Auch zweifelte er nicht, daß alle katholischen Staaten einverstanden sepen, daß sie mit gemeinschaftlichen Kräften den Protestanten bekämpfen würden, welcher den Anspruch machte König von-Frankrich zu werden.

In dieser Richtung, biesem Esser war er, als er vernehmen mußte, eine katholische Macht, mit der er besonders gut ju ftehn meinte, Venedig habe eben diefen Protestane ten beglückmunscht. Er war davon tief betroffen. Angenblick suchte er noch die Republik von weitern Schritz ten juruckuhakten: er bat sie zu warten: die Zeit bringe mundersame Früchte: er habe selbst von den guten alten Senatoren gelernt fie zur Reife kommen zu laffen 1). Riches besto minder erkannes man in Penebig den bisherigen panjosischen Gesendren, de Raisse, nachdem er seine neue Beglaubigung empfangen, als Bevollmächtigten Seinrichs IV. an. Der Papst schritt hierauf von Ermahnungen zu Drohungen fort. Er rief aus, er werbe wiffen was er 216 thun habe; er ließ die alten Monitorien, die zu Inlius II. Zeit gegen die Veneziauer ergangen, hervorsichen und die Formel eines neuen gegen sie entwerfen-

Jedoch nicht ohne Schmerz und innerliches Wiberstreben that er dieß. Heren wir einen Augenhlick an, wie er üch gegen den Gesandten vernehmen ließ, den ihm die Wenezianer hierüber zuschickten.

ber Papst, "ist kein so großes Unglück: aber mit benen, bie man liebt, das thut wehe. Ja es wird uns leid thun—er legte die Hand auf die Brust — mit Benedig zu brechen."

"Aber Benedig hat uns beleidigt. Navarra ist ein Ketzer, von dem h. Stuhle excommunicirt: dennoch hat ihn Benedig, allen unsern Erinnerungen zum Trop, anerkannt."

<sup>1) 9</sup> Sett. 1589: "che per amor di die non si vada tanto avanti con questo Navarra che si stia a veder" cic.

11 Ik die Signbria etwa der größte Fürst der Erde, dem es zusteht Andern ein Beispiel zu geben? Es gibt noch einen König von Spanien, es gibt noch einen Kaiser."

"Fürchtet sich die Republik etwa vor dem Ravarra? Wer wollen sie vertheidigen, wenn es nothig ist, aus allen umsern Kraften: wir haben den Nerv dazu."

"Der benkt die Republik uns etwas anzuhaben! Sott selbst wurde uns beistehn."

"Die Republik sollte unste Freundschaft höher achten, als die Freundschaft Ravarras. Wir komen sie besser uns terstützen."

"Ich bitte Euch, thut einen Schritt zurück! Bieles hat der katholische Ronig zurückgenommen, weil wir es wünschten: nicht aus Furcht vor uns, denn unsre Wacht Mr gegen die seine wie eine Fliege gegen den Elephanten, sondern aus Liebe, weil es der Papst sagte, der Stellverstreter Christi, der ihm und allen Andern den Slauben gibt. So thue auch die Signoria: sie tresse einen Ausweg: es wird ihr nicht schwer werden: sie hat bejahrte weise Mäntener genug, von denen Jeder eine Welt zu regieren vers möchte."

1) Dispaceia Donato 25 Novere 1589. Der Papst sprach so lange, daß die Gesandten sagen: wenn sie alles schreiben wollten, so würde man anderthalb Stunden im Senate brauchen um es vorzutesen. Unter andern trost er noch sortwährend auf die Wirkung der Ercommunication. Tre sono stati scommunicati, il re passato, il principe di Conde, il re di Navarra. Due sono malamente morti, il terzo ci travaglia e Die per nostro esercitio lo mantiene: ma sinirà anche esso e terminarà male: dubitiamo punto di lus. — 2 Dec. Il papa publica un solennissimo giudiseo per invitar ogn'uno a dover pregar S. Divina Ma per la quiete et

Man spricht eine nicht abne eine Antwort zu vernehmen. Der außerordentliche Gesandte der Menetianer war Konardo Donato, ein Mitglied jener Gesellschaft des Andrea Morasini: gant in der Gesinnung der kirchlich politischen Opposition: ein Mann von der größten, wir würden sen sagen, diplomatischen Geschicklichkeit, der schon manche schwierige Unterhandlung zu Ende gefährt.

Richt alle Motive der Benezieher koppte Ponato is Rom angeinandersehen: er kehrte diesepigen hervor, die bei dem Papst Eingang sinden konnten, die er eigentlich mit Benedig gemein hatte.

Denn war es nicht offenbar, daß das spanische llebers gewicht in dem südlichen Europa sich von Jahr zu Jahr immer gewaltiger erhod? Der Papst fühlte es so gut wie jeder andere italienische Fürst: ohne die Genehmhaltung der Spanier konnte er schon in Italien keinen Schritt thun, Was sollte geschehen wenn sie erst Derrn in Frankreich ges worden? Diese Betrachtung hauptsächlich, die Ansicht von dem, europäischen Gleichgewichte und die Nothwendigs beit seiner Wiederherstellung hab Dougto hervor. Er suchte zu zeigen, daß die Republik den Papst nicht zu beleidigen, daß sie vielmehr ein großes Interesse des römischen Stuhles selbst zu begünstigen, zu beschüpen gedacht habe.

Der Papst hörte ihn an, doch schien er unerschütters lich, nicht zu überzeugen. Donato verzweiselte etwas auszurichten, und bat um seine Abschiedsaudienz. Am 16ten Dezember 1589 erhielt er sie, und der Papst machte Miene

augumento della fede cattolica. An diesem Jubilaum will er Niesmand sehen "per viver a se stesso et a sue divotioni."

ihm feinen Gegen zu verfagen 1). Aber nicht fo gang besangen war boch Girtus V., das nicht Gezengründe von wasentliebem Inhaft auf ihn Eindruck gemacht hätten. Er war eigensennig, hochfahrend, rechthaberisch, hartnacking: aber dabei doch auch innerlieh umzustimmen, für eine fremde Anficht zu gewinnen, im Grunde gutmuthig. Indem er noch stritt, seinen Sat hartnäckig versocht, führte er sich im Herzen ersthattert, aberzeugt. -Mitten in jener Audienz ward er auf einmal mild und nachgiebig 2). aBer einen Gefährten hat", rief er aus, ihat einen herrn ich will mit der Congregation reden, ich will ihr fagen, daß ich mit Euch gegürnt habe, aber von Ench bestegt worden bin-" Roch ein pagr Tage warteten sie: hann er-Narte der Papft: er konne nicht billigen, was die Repubitt gethan, boch wolle er auch die Masseegeln, die er gegen sie beabsichtigt, nicht vornehmen. Er gab Donato seje men Segen und füßte ihn.

Eine kenn bemerkbare Umwandlung persönlicher Gessemmng: die aber die größte Bedeutung entwickelte. Der Papst selbst ließ von der Strenge nach, mit der er ben protestantischen König versolgte: die katholische Partei, die sich in Widerspruch mit seiner bisherigen Potisif zu demselben hielt, wollte er nicht geradezu verbammen. Ein erster Schritt ist darum so viel, weil er eine ganze Richtung in

<sup>1)</sup> Disp. Donato 16 Dec. "dopo si lungo negotie restando quasi privi d'egni speranza."

<sup>2)</sup> Ibid. Finalmente inspirata dal Sr Dio — — disse di contentarsone (ihnen seinen Segen zu geben) o di essersi lasciato vincer da noi.

sich schließt. Auf der andern Gedte fühlte man dies augenblieklich. Ursprünglich hatte sie sich nur entschuldigen woblen: auf der Stelle machte sie den Versuch den Papst selbst zu gewinnen, zu erobern.

Im Auftrage ber Prinzen von Sebist, ber katholissichen Pairs die sich an Heinrich IV. angeschlossen, erschien Wer. de kupemburg in Italien. Den warnenden Borstellungen der Spanier zum Trotz ließ ihn Sixtus V. im Januar 1590 nach Rom kommen, und gab ihm Audienz. Der Abgeordnete stellte besonders die perskuliehen Eigenschaften Heinrichs IV., seine Tapferkeit, Geosmuth, Herzensgüte in ein glänzendes Licht. Der Papst war davon ganz hingerissen. "Wahrhaftig!" rief er aus, "es reut mich, daß ich ihn excommuniciet habe." Luxemburg sagte, dieser sein Rdnig und Herr werde sich nun auch der Absolution würdig machen und zu den Füsen S. Heiligkeit in den Schoos der katholischen Kirche zurückkehren. "Alsdann", erwiederte der Papst, "will ich ihn umarmen nud trösten."

Denn schon war seine Phantasie lebendig ergriffen: auf der Stelle knüpften sich ihm die kühnsten Hoffmungen an diese Unnäherungen. Er gab dem Sedanken Raum, daß mehr politische Abneigung gegen Spanien, als eine teligidse dem römischen Stuhle entgegengesetzte Ueberzeugung die Protestanten abhalte zur katholischen Kirche zurückzukehren: er glaubte sie nicht von sich weisen zu dürfen '). Schon war ein englischer Abgeordneter in Rom:

man

<sup>1)</sup> Dispaccio Donato 13 Genn. 1590. Il papa biasima Popinione de' cardinali e d'altri prelati che lo stimulano a dever.

man kandigte einen fächfischen an. Er war sehr bereit ste zu hören: wollte Sott, sagte er, sie kamen alle zu unsem Jüssen.

Welch eine Beränderung in ihm vorgegangen war, ber wies unter andern die Behandlung die er seinem französisschen Legaten dem Cardinal Morosini wiedersahren ließ. Frühre hatte man dessen Vachgiedigkeit gegen Heinrich III. als ein Berbrechen betrachtet, und mit der papstlichen Ungnade beladen kam er nach Italien zurück: jest ward er von Montalto in dem Consistorium eingeführt, und der Papst empsing ihn mit der Erklärung, es freue ihn, das ein Cardinal seiner Wahl wie er den allgemeinen Beissal eine Cardinal seiner Wahl wie er den allgemeinen Beissal eine Cardinal seiner Wahl wie er den allgemeinen Beissal erwerbe. Donna Camilla zog ihn zur Tafel.

Wie sehr mußte die streng katholische Wett über diese Unewandlung erstaunen. Der Papst neigte sich zu einem Protestanten, den er selbst ercommunicirt hatte, der nach den alten Sazungen der Kirche als ein zum zweiten Mal Abgefallener gar nicht einmal der Absolution fähig war.

Es liegt in der Ratur der Dinge, daß dieß eine Ruck-

licentiar esso s' de Lucenburg, e li accusa che vogliano farsi suo pedante (sein Informator, murben mir sagen) in quello che ha studiato tutto il tempo della vita sua. Soggianse che haveria caro che la regina d'Inghilterra, il duca di Sassonia e tutti gli altri andassero a suoi piedi con bona dispositione. Che dispiacerà a S. Sà che andassero ad altri principi (zu verstehn fastholischen) et havessero communicatione con loro, ma si consolava quando vadino a suoi piedi a dimandar perdono. In mancherlei Formen miederholt er diese Meinungen in jeder Audienz.

1) Dispaccio 3 Marzo. Dice di conselarsi assai ch' egli sea creatura fusae di tutti tante celebrato. Il cles Morosini acquista melto henere e riputatione per la sea relatione delle cose di Francia.

nsirtung hervorrief. Die fireng tatholische Schinnung hing nicht so durchans von dem Papst ab, daß sie sich ihm nicht auch hätte widersetzen können: die spanische Wacht gabi ihr einen Rückhalt, an den sie sich geweltig anschloß.

In Frankreich klagten die Biguisten den Papst des Geiszes anz er wolle nur den Beutel nicht ziehen, das im Casssell aufgehäuste Geld wolle er ster seine Rapoten und Bermandten aufsparen. In Spanien predigte ein Jesuit über den beklagenswürdigen Justand, in dem die Rirche sop. Richt allein die Republik Benedig begünstige die Reperzsondern — "stille stille", sagte er, indem er den Flager an den Mund legte, sondern sogar der Papst selbst. In Italien tonte das wieder. Sietus V. war dereits so empsindlich, dast er eine Ermahnung zu allgemeinem Gebet, die der Capuzinergeneral hatte ergehn lassen, "um in Gaschen den der Kirche die Gnade Gottes, anzurusen", sier eine personliche Beseidigung nahm und den General suspensdirte.

Jedoch bei bloßen Andeutungen, Privatklagen blieb es nicht. Am 22. Merz 1590 erschien der spanische Botsschafter in den papstlichen Semächern, um im Namen seisnes Herrn gegen das Betragen des Papstes sdemlich zu protestiren <sup>1</sup>). Es gab eine Meinung, sehen wir, die noch

<sup>1)</sup> Schon am 10ten Merz hatte der Botschafter dem Papst solgende Fragen vorgelegt: di ha ricercato la risposta sopra le tre cose, cioè di licentiar Lucenburg, iscommunicar di cli et altri pretati che seguono il Navarra, e prometter di men habilitar mai esso Navarra alla successione della corona: — und elne Pertestation angesundigt. Der Papst hatte barans mit der Excommunication gedroht: Minaccia di iscommunicar quei e castigarli nella

undeglichniger, katholischer war als der Papst selbst: der spas nicht Sotschafter erfthien um ihr im Angesicht des Papfled Amsbruck und Worte zu verleihen. Geltfamer Auftritt! Der Botschafter ließ sich auf ein Knie nieder, und but E. heiligbeit ihm zu erlauben, daß er die Befehle seines Heren ausführe. Der Papst ersuchte ihn sich zu acheben: ce sen eine Reperei, sich gegen den Stellvertreter Christi auf die Weise zu betragen wie er es beabsichtige. Der Boeschafter ließ sich nicht irre machen. "Seine: Heis ligbeit", begann er, "möge die Anhänger Ravarras ohne Untenfchied für excommunicirt erflaren: S. heiligkeit moge aus. frechen, daß Masarra auf jeden Fall, auf alle Zeit umfähig so jut semzissschen Krone zu gelangen. Wo nicht, so werbe sich ber kutholische Konig von der Obedien; S. Heiligkeit los. sagen: ber König könne nicht bulben, daß die Sache Christi 30 Grunde gerichtet werbe'' 1). Raum ließ ihn der Papft so-weit reben: er rief aus, das sen nicht das Amt bes Ronigs. Der Gesandte stand auf, warf sich aufs neue nieber, wollte foetfahren. Der Papst nannte ihn einen Stein des Anstopes und ging hinweg. Aber Olivarez gab sich damit nicht zufrieden: er erklärte, er wolle und muffe seine Protestation zu Ende bringen und sollte ihm

vita che ardiranno di tentar quanto egli li havea detto, caccian-

<sup>1)</sup> Che S. Si dichiari iscommunicati tutti quei che seguitano in Francia il Navarra e tutti gli altri che quovis modo li dessero ajuto, e che dichiari esso Navarra incapace perpetuamente alla corona di Erancia: altramente che il re suo si leverà dalla obedienza della chiesa, e procurerà che non sia fatta ingiuria alla causa di Christo e che la pietà e la religione soa sia conosciuta.

der Papst den Ropf abschlagen tassen: er wisse wohl, der König werde ihn rächen und seine Treue an seinen Kindern belohnen. Sixtus V. dagegen war in Jener und Flamme. "Keinem Fürsten der Welt stehe es zu, einen Papst belehren zu wollen, der doch von Sott zum Meister der Andern gesetzt sen: ganz ruchlos aber betrage sich der Botschafter: seine Instruction ermächtige ihn nur dann zu einer Protestation, wenn sich der Papst in Sachen der Liegne lau bezeigen sollte. Wie? wolle der Botschafter die Schritte S. Heiligkeit richten?

Der echte Ratholicismus schien nur Ein Biel, Gine ungetheilte Gefinnung zu haben: im Laufe bes Sieges sehien er begriffen zu seyn, nahe dem Ausschlag bes Geliegens: unerwartet haben sich innerhalb besselben zwei Seiten. zwei Meinungen ausgebildet, politisch und kirchlich einender entgegengesetzt, die eine Angriff, die andere Widerstand. Sie beginnen ihren Kampf damit, daß fich. jede aus ab ken Kräften anstrengt das Oberhaupt ber Kirche für fich m gewinnen. Die eine hat den Papft befessen: mit Bit: terfeit, mit Drohungen, fast mit Gewalt sucht fie ihn festige Der andern hat er sich durch eine innere Bewegung im entscheidenden Augenblicke zugeneigt: sie sucht ibn gang an sich zu reißen: durch Versprechungen sucht sie ihn zu verführen: die glanzendsten Aussichten stellt sie ihm vor. Für die Entscheidung ihres Kampses ist es von der hochsten Bedeutung welche Seite er ergreifen wird.

Die Haltung dieses Papstes, der wegen seiner That kraft und Entschlossenheit so berühmt ist, erfüllt uns mit Erstaunen. Wenn Briefe Philipps II. ankommen, worin dieser Rd.
nig erkidrt, daß er die gerechte Sache vertheidigen, die Lis
gue mit der Kraft seiner Staaten, mit seinem Blute unterstützen wolle, so ist auch der Papst voll Eisers: er werde,
sagt er, den Schimpf nicht auf sich laden, daß er sich eie
nem Retzer wie Navarra nicht entgegengesetzt habe 1).

Nichts besto minder neigt er sich auch wieder auf die andere Seite. Wenn man ihm die Schwierigkeiten vorstellt, in die ihn die franzdsische Sache verwickele, so ruft er aus: wäre Navarra gegenwärtig, so würde er ihn auf den Knien bitten katholisch zu werden.

Sonderburer stand wohl nie ein Fürst zu seinen Bewöllmächtigten, als Papst Sixtus zu dem Legaten Gaetano, den er noch in der Zeit seiner engen Verbindung mit den Spaniern nach Frankreich geschieft hatte. Jest war der Papst zwar noch nicht auf die Seite der Franzosen getreden, aber doch zu einer unentschlossenen, neutralen Gesinnung gedracht. Ohne die mindeste Rücksicht hierauf solgte der Legat seinen atten Instructionen. Als Heinrich IV. nach seinem Siege von Jury Paris belagerte, war es der Legat des Papstes, der ihm hier den meisten Widerstand eutgegensetze. In seine Hände schwuren Obersten und Magistrate, mit Navarra niemals zu capituliren: durch sein

<sup>1)</sup> Er erklärt im Consistorium selbst: di haver scritto al re con sua propria mano, che procurerà sempre con tutte le sue sorze spirituali e temporali che mai riesca re di Francia alcuno che non sia di compita sodissattione alla S. Catca Ma. Schon im Januar 1590 sagen die Sesandten: Il papa nelle trattationi parla con uno ad un modo con suoi disegni et ad un altro con altri (disegni).

geistliches Ansehen und ein eben so gewandtes wie standhaftes Betragen wußte er sie bei ihren Versprechungen sest zu halten 1).

In der That entwickelte doch am Ende die gewohnte Krenge Gefinnung die meiste Kraft.

Olivarez nothigte den Papst, Luxemburg zu entlaß sen, wenn auch nur unter dem Schein einer Wallfahrt nach Loreto. Der Papst hatte Monfignor Geraffno, der im Mafe französischer Gesinnungen stand, zu einer Sendung nach Frankreich bestimmt: Olivarez beklagte sich laut, er drobte nicht wieder zur Audienz kommen zu wollen: der Papst ents gegnete, er moge in Gottes Ramen abreisen: zulest behielt Olivarez bennoch ben Sieg, die Sendung Gerafinos wurde aufgeschoben. In einer orthodoxen ohne Wanten sestigehaltenen -Meinung liegt eine unglaubliche Gewalt, zumal wenn fie von einem tüchtigen Manne versochten wird. Olivarez hatte die Congregation, welche die französischen Sachen bearbeis tete, und die auch noch in frühern Zeiten zusammengesett worden, auf seiner Geite. Im Juli 1590 ward über eis nen neuen Bund zwischen Spanien und bem Papst unterhandelt 2); und der Papst erklärte, er musse etwas zu Gunffen Spaniens thun.

I) Discours veritable et notable du siège de la ville de Paris en l'an 1590 bei Villeroy: Mémoires d'estat tom. II, p. 417.

<sup>2)</sup> Der König sollte 20000 Mann zu Fuß und 3000 zu Pferd, der Papst 15000 zu Fuß und 2000 zu Pserd ausrüsten. Li ambasciatori sollicitano con li cardinali la conclusione e sottoscrittione del capitolato (Disp. 14 Luglio). In der Congregation legte der Papst die Frage vor: an electio regis Franciae vacante principe ex corpore sanguinis spectet ad pontisicem. — Esortato a

Partei aufgegeben hatte. Bu berselben Zeit hatte er ben Agenten eines Oberhauptes ber Hugenotten, bes Lesbisgmieres bei sich: ein Seschäftsträger bes Landgrafen, ein englister Abgesedneter waren zuzegen, und schan suchte sich der faiserliche Botschafter gegen die Einflüsterungen die er von dem sächsischen Sesanden fürchtete, der aufs neue erwertet wurde, sicher zu stellen: die Umtriebe des Kanzelers Erell brangen die nach Rom 1).

So blieb der gewaltige Kirchenfürst, welcher der Meisnung lebte, daß ihm eine directe Sewalt über alle Erde werlichen sen, welcher einen Schatz gesammelt, der ihm wohl die Kraft verliehen hätte einen großen Ausschlag zu geben, in dem Moment der Entscheidung unentschlossen, schwankend.

Dürfte man ihm wohl ein Verbrechen baraus maschen? Ich sürchte, wir würden ihm Unrecht thun. Er burchschante die Lage der Dinge: er sah die Gefahren auf beiden Geiten: entgegengesetzten Ueberzengungen gab er Raum: ein Moment, der ihm eine endliche Entscheidung abgenöthigt hätte, war nicht vorhanden. Bis in seine

star neutrale, laudando il consiglio risponde non poter restar a far qualche cosa (Disp. 28 Luglio). Indessen heißt es im Disp. 21 Luglio: Laodigeres haveva mandato un suo huomo a trattar con S. Sà, il quale ha trattato lungamente seco.

1) Anders ist es nicht zu verstehn, daß der kaiserliche Botschafter den Papst vor sächsischen Einslüsterungen warnt. L'ambasciatore dell' imperatore prega il pontesice di non voler ascoltare quel huomo che vien detto esser mandato dal duca di Sassonia, in quello che susse di pregiuditio del suo patron e della casa d'Austria: e oosì li vien promesso.

Geele bekäumssten sich die Elemente, welche die Will theilsten: hier ward keines des andern Meister.

Allerbings aber setzte er sich damit auch seinerseits in die Unmöglichkeit die Welt zu bezwingen, einen großartigen Einstuß auf sie ausznüben. Vielmehr wirkten die Arbenskräfte die in Bewegung waren auf ihn zurütt: es gesichah dieß in der eigenthämlichsten Gestalt.

Sixtus hatte die Banditen haupefächlich badurch bes zwungen, daß er mit seinen Bachbarn in gutes Bernehmen trat. Jetzt da dieß sich auflöste, da man in Toszcana und Benedig andere Weinungen hegte als in Banpel und Railand, und der Papst sieh weder für die einen und für die andern entschied, bald dem einen bald dem andern seiner Rachbarn verdächtig wurde, jetzt regten sich auch die Banditen aufs neue.

Im April 1590 erschienen sie wieder. In der Mastemma Sacripante: in der Romagna Piccolomini: in der Campagna von Rom Battistella. Sie waren reichlich mit Geld versehen: man wollte bemerken, daß sie viel spanische Dublonen ausgaben: vorzüglich in der guelsischen Partei fanden sie Anhang: schon zogen sie wieder in geordneten Schanzen mit sliegenden Fahnen und Trommeln einher: die papstelichen Truppen hatten keine Lust mit ihnen zu schlagen 1). Unmittelbar wirkte dieß auf alle Verhältnisse zurück. Die Bolognesen widersetzen sich dem Vorhaben des Papstes

<sup>1)</sup> Disp. 21 Luglio. I fuorusciti corrono sino su le porte di Roma. Die Depeschen vom 17. Merz, 7. April, 28. April, 12. Mai, 2. Juni enthalten Details hierüber.

vicht mehr gehörten Rühnheit und Freimuthigkeit.

In dieser Lage, in so viel nahem und deutenbein Dissbehagen, ohne in der wichtigsten Sache eine Entscheisdung, einen Eurschluß auch nur versucht zu haben, starb Papst Sixuis V. (27. Aug. 1580).

etani, als er verschied. Die alberne Menge überredete sich, tra Getice haben einen Pact mit dem Bosen gehabt, durch dessen Intise er von Stuse zu Stuse gestiegen: nach abgertausener Zeit sey nun seine Seele in dem Unwetter hinduspeschihrt worden. So versinnbildeten sie ihr Misversgueschihrt worden. So versinnbildeten sie ihr Misversgueschihrt worden. So versinnbildeten sie ihr Misversgueigen über so viele neu eingeführte Auslagen und den Zweisel an seiner vollkommenen Rechtgläubigkeit, der in den letzten Zeiten so oft rege geworden. In wisdem Unsgestüm rissen sie die Bildsäule nieder, die sie ihm einst errichtet hatten: ja auf dem Capitol ward ein Beschluß gensteht, daß man niemals wieder einem Papst bei seinend Erben eine Bildsäule seinen wolle.

Urban VII. Gregor XIV. Innocenz IX. und ihre Conclaven 1590, 1591.

Doppelt wichtig wurde nun die neue Wahl. Es kam boch hauptsächlich auf die personliche Gesinnung eines Papeles an, für welche von jenen beiden Richtungen, der ren Widerstreit begonnen hatte, er sich erklären würde, und ohne Zweisel konnte seine Entschließung zu weltge-

Schichtlichen Mirtungen führen. Das Gemöhl und dar Wahltampf des Conclauses erhalten deshald, eine besondene Wedentung, und wir mössen hier ein Mort von denselben einstehärn.

De ber ersten Halfte bes fechischenen Jahnhundents beherrschte bas Uebergewicht ber kaiserlichen aber der franz sästlichem Faction in der Regel die Wählenden: die Enroinale hatten, wie ein Papst sagt, keine Fucheit der Stimmen suche. Seit der Witte besselben wurd diese Sinnstrung freuden Rächte um vieles unbedentender: die Enrie blied bei weiten mehr sich selbst überlassen. Da hatte sich denn, in der Bewegung der innern Umtriebe, sagen wim sin Principa der eine Gewohnheit sehr besonderer Art auszehöllert.

Heber Papft pflegte eine Angahl Caedinelle zu arnennen, die dann in dem nachsten Conclave sich um den Repoten des Verstordenen sammelun, eine neue Macht bilder den, und in der Regel Einen aus ihrer Mitte auf den Thron zu heben versuchten. Mertwärdig war es, daß es ihnen hiemit nie gelang, daß die Opposition alle Mal siegte und in der Regel einen Segner des letzten Papstes beforberte.

Ich will nicht versuchen dieß aussührlich zu erdretern. Wir haben nicht ganz unglaubwürdige Mittheilunsen über diese Wahlen: allein es würde doch unmöglich sepn die hiebei wirksamen persönlichen Verhältnisse zu rechter Inschauung zu erheben: es würden immer Schausen bleiben.

.1 Benug wenn wir das Princip bemerken. Ohne Und-

unferne tropper in jenem Zeitrnume, nicht die Auskanger fugbern die Gegner bes lopten Papftes, nammtlich die Gene turen bes werletten, den Gieg davon. Paul IV. warb von ben Creaturen Pauls III, Pius IV. burch die Feinde ber Careffes und Navis IV. erhoben. Der Noffe Bins has IV. Borromas hasse die personliche Ansopsermage freiwillie einen Mann der Gegenpartei, den er aber für den frieme Ren hielt, Miss bem V. feine Giemme zugeben: aber er that bas nur unter lebhaftem Witherspruch ber Gofchopfe-feinen Sheims, welche, wie es in bem Berichte heißt; kann glaubern su seben was sie suben, su ebun was he thaten. Ind persännen sie nicht sich ihre Rachgiebtzkeit im nächten Salle gu Muse zu machen Jenes herkommen suchen ift zur Amerkennung zu bringen, als Regel aufzustellen:, wab in ber That festen fle ben Rachfolger Pins bes V. aus den Creaturen Pius des IV. Go ging es auch dei der Wahl Sixtus V, aus ben Erguern seines Bougingons

Rein Wunder ist es hienach, wenn wir immer entagest gesetzte Charaktere auf dem papstlichen Studie sinden. Die versthiedenen Factionen treiben einander aus der Stelle.

ı ii

Gergor erhab er fich.

Vernige dieses herkommens hatten men auch: dieß Mal die Segner Sixtus V. besonders der letzten Wensdung seiner Politik eine große Aussicht für sich. Ueberaus mächtig hatte Skrtus V. seinen Ressen gemacht: mit einer Schaar ergebener Cardinale, so zahlreich wie nur je eine andere gewesen, trat derselbe in dem Conclave auf. Erog alle dem mußte er weichen. Die Creaturen Gregors erhos den einen Segner des vorigen Papstes, der von diesem so

gur befonders beleidigt worden, von unzweifelhaft spanischer Gestimming, Ishann Baptist Castagna, Urban VII. 1)

Mit dieser Wahl aber waren sie unglücklich. Und ban VII. stack, ehe er noch gekrönk worden, ehe er noch dinen einzigen Präsaten ernannt hatte, am 19ten Tage seiz wes Pontisitates, und sogleich erdssnete sich der Wählkamps auss neue.

Er unterstisch sich baburch, bas die Spanier wieder auf das ernstlichste Theil nahmen. Sie sahen wohl, wie viel sie die die französischen Angelegenheiten darauf ankam. Der König entschloß sich zu einem Schritte, der ihm in Konn als eine gefährliche Reuerung angerechnet wurde, und den stine siehe Unhänger nur mit den dringenden Amstänsden, in denen er sich besinde, zu entschuldigen wusten ?): er nannte sieden Cardindle, die ihm tauglich zu senn schieden: der Teinen Andern wollte er annehmen. An der Spisse der Cenannten stand der Rame Madrugi, und unverzügsteh machten die spanischen Cardinale einen Bersuch, mit vielem Oberhaupt durchzudringen.

Milein sie fanden hartnactigen Wiberftanb. Mabrugi

<sup>1)</sup> Concluve di papa Undamo VII. MS. La pratica (di questa electione) fu guidata dal cardi Sforza (capo delle creature di papa Gregorio XIII) e da cardinali Genovesi. In einer Despethe des französischen Gesandten Maisse in Benedig in F. v. Naux mers histor. Briefen I, 360 sindet sich, der Sforza habe den Ceslonna, der bereits auf dem papstlichen Stuhle Platz genommen, von demselben wieder heruntergezogen; doch ist das wohl nicht wörtlich zu verstehn.

<sup>2)</sup> Il grande interesse del re cattolico e la spesa nella quale si trova senza ajuto nissuno per servitio della christianità fa che gli si debbia condonare.

Papfithum nicht wieder in die Hände der Barbaren kommen lassen dürfe 1): auch von den übrigen wollte. Montalto hätte zwar vergeblich versucht einen seiner Anhänger zu erheben: aber wenigstend auchnicht einen seiner Anhänger zu erheben: aber wenigstend auchnschließen vermochte er. Das Consleve verzag sich um gebührlich lange: die Banditen waren herrn im Lande: the Uch hörte man von gepländerten Sittern, verbrauwen Därfern: in Rom selbst war eine Bewegung zu sünchen.

Es gab nur Ein Mittel zum Biele zu kommen: wenn man von den Morgeschlagenen benjenigen bervorhab, ben dem Rapoten: Sixtus. des V. am wenigsen unangenebut weri In der florentinischen Machrichten \*) findet fich, das der Großherzog von Todeana, in den edmischen, das Com binal Sforze, bas Sampt der gragonianischen Carbindia hiczu besonders beigetragen habe. In seine Zelle guruelass sogen, vielleicht auch borum weil wan ihm gefagt botte burch Gillschweigen werde er am besten befordert, und vom Fieber geplagt lebte Carbinal Soubrato, einer von den Sieben. Ueber diesen vereinigten fich die Partein, und gleich in voraus ward eine Familienverbindung zwischen dan Häusern Standagen und Montalto verabuedet. Häurung besuchte Moutelto den Cardinal in seiner Zelles er sand the betend var dem Erneifir, nicht ganz ohne Sieber: er sagte ibm, daß er ben anbern Morgen gewählt werben solle.

<sup>1)</sup> El. Morofini fagte: Italia anderebbe in preda a' banhari, che farebbe una vergogna. Concl. della sede vacante di Urbano VII.

<sup>2)</sup> Galluzzi: Storia del granducato di Tescana V, 90.

Sie defen Margen — 5. Desander 1590 — fichete en ihn mit Sperza in die Capelle, wo die Schmann geger ben wurden. Spinikrato ward gewählt: er nannte fich Ausgar. XIV 1)

Win Wann, der alle Wochen zweimal fastete, alle Time feine Wesse las, das Pensium seiner Haren immer auf den Ruien betree, und dann eine Stunde feinem Liebe lingsauten, bem beil. Bernhard, widmete, and dem er fich die Sentenzen die ihm besonders einkencherten snegfährig auspolitheiter eine jungfrauliche umschuldige Goele. Man bemette aber in halben Guhen, wie er zu früh - im fim benten Monat: --- auf die Welt gefommen und nur mis While aufgebracht worden war, so have er aberhaupt an wenig swifthe Elemente in Ach., And her Prapis und ben Umstrieben ber Cawie hate er mie etwas begeiffen. Gibthe, weiche die Spanier verfochten, hielt er ohne Weie 1888 får die Gache der Rinche. Er war ein geborner Une-Amban Milipps II, und ein Mann nach feinem Hetzen. Ohne alles . Themanken moch Bergiehen erkläpte et fich zw Confirm ber Ligne 2).

Melthen Aufung-gemacht habt, harret nun auch aus und haltet nicht inne bis Ihr an bas Ziel Gures Laufes gestemmen soh. Aus Gott inspirirt haben wir beschlossen Sich zu Haben wir beschlossen Sich zu Haben wir Greine Sich zu Hammen. Zuerst weisen wir Euch eine

zone gefeiert: Da gran lode immortal.

<sup>2)</sup> Cicarella de vita Gregorii XIV: bei allen spätern Ausgas ben det Platina befindlich.

bauer seinen wir unstern Muncials — Bandriano — nach Jeansbeich ab, um alle Albgewichenen in Gure Beseinigung zurückzubringen. Endlich schiefen wir, obwohl nicht ohne große Belästigung der Rivche, unstern lieben Sohn und Weste sen, Hercutes Sondrato, Herzog von Montemarciano, mis Reiterei und Fusvölkern Euch zu, um die Wassen zu Guner Bertheibigung anzuwenden. Solltet Ihr aber noch: Wehreres bedürfen; so werden wir Euch auch damit verschen?)...:

In biefem Briefe blegt die ganze Politik Gregors ALV's Gie war boch von großer Wickung. Die Städung seinst die Welcherholmeg der Excommunication Heinrichs IV'; die damit verdunden war, und dann die Aussisebeung an alle Cierifer, an den Adel, die Bennum der Justiz und den britten Stand sich bei schwerer Gerase von Peinrich und Bourbon zu frennen, wondt Landrians in Houtendis austrat, brachten einen tiefen Eindruck hervor. D. Ed gab si viele Streng fatholisch zessunte auf der Seite Politichs IV'd die zulätzt doch durch diese entschedenen Schrifte dus Obers hauptes ihrer Kirche irre gemacht wurden. Sie ersichtung nicht allein das Königshum habe eine Swecession, sondern auch die Kriche: man musse die Religion eben so wernigt

<sup>1:)</sup> Gregoire Pape XIV a mes fils bien symés les gent des conseil des seize quartiers de la ville de Paris: bei Cayet: Chronologie novenaire. Mémoires coll. univ. tom. LVII, p. 62.

<sup>2)</sup> Eben Canet bemerkt bieß. Le party du roy estoit sans ancume division. Ce qui set entretenu jusques au temps de la publication des bulles monitoriales du pape Gregoire XIV, que d'aucuns volurent engendrer un tiers party et le former des catholiques, qui étoit dans le party royal.

dubern als die Bynaste. Es blives sich von dieser Joks an unter den Andüngern des Königs die sogenannte dritts Partei, welche denselben unaussichtich zur Wiederannühme das Kathalicisuns aussicherte, nur unter dieser Bedingung und Andsicht ihm treu blieb, und um so mehr zu bedeuten hatte, da die müchtigsen Minner in seiner unmickelbas von Umgebung sich zu ihr hieben.

Roch größere Erfalge aber ließen die andern Manssergeln erwarten, die der Papst in jenem Briese ausündigte, und die er nicht zögerte in Erstäung zu bringen. Die Pariser unterstückte er monatlich mit 15000 Scubi: den Oderst Lust schiefte er in die Schweiz, um Eruppen aus zuwerden: nachdem er seinem Ressen Ercole in S. Maria Maggiare die Standarte der Rinche als ihrem General seiers lich übenliefert, hatte, entließ er ihn nach Mailand, wo sine Manuschassen sich same sihn desleitete, Ersbischof Mattenaci war reichlich mit Gelb versehen.

Ilmer biefet. Ampicien trug Philipp II. nicht lans gen Bebenfen fich der französischen Sache mit Ernst ans zunehmen. Seine Eruppen rusten in der Bretagne vor, sie nahmen Platz in Loulouse und Montpellier. Auf eis nige Provinzen glaubte er besondere Ansprüche zu haben: in andern war er in der engsten Berbindung mit den leis tenden Oberhäuptern, Capuziner hatten sie zuweilen gestiftet oder erhalten: nach andern ward er auf das dringendste eingeladen "als der einzige Beschützer der Rechtgläubigen gegen die Hugenotten". Auch die Pariser luden ihn ein. Indessen griffen die Piemontesen in der Provence an: das papstpapstitche Heer vereinte sich in Berban mit den Ligulsim: Es wer eine allgemeine Bewegung spanisch sitetimischen Kräste, um Frankreich mit Gewalt in die streng kachalische Richtung sortunziehen, die in jenen Landern das Undergewicht hatte. Die Schähe, die Papst Sixus mit so viel Unstrengung gesommelt und so sovosiätig gespart, kamen nun doch den Spaniern zu Sute. Nachdem Gengor AIV. die Summen and dem Castell genonumen deren Berwendung an keine Bedingungen gebanden war, griff er auch die andern auf das krengste vinzulirten an. Er untheilte, mie kome ein deingenderes Bedürstrif der Rieche eintreten.

Bei der Entschiebenheit mit der man zu Werke ging, der Alingheit des Königs, dem Reichthum des Papstes, und dem Einstuß den ihr vereinigtes Ausschen auf Frankreich hattes, läste sich in der That nicht berechnen, wie weit es dieser koppelseitige, weltlich-geistliche Ehrzeit gebracht haben würde: — wäre nicht Gregor XIV. mitten in der Untersuchung gestarden. Nur zehn Monat und zehn Tage hatte errden römischen Stud besessen und so große Veränderungen hervorgebencht: was würde gesthehen sein, wann er diese Gewalt einige Jahre inne gehabt hätte. Es war der größte Versust den die liguistisch-spanische Partei erleiben konnte.

Noch einmal zwar drangen die Spanier in dem Consclave durch. Sie hatten wieder sieben Candidaten benannt 1),

<sup>1)</sup> In der Histoire des conclaves I, 251 heißt es: Les Espagnols vouloient retablir leur reputation. Doch ist das nur falschiebetst; in dem MS, welches die Grundlage dieses Buches ist: Con-

und einer von diesen, Isham Anton Hachtetto — In noten IX — wurde gewähle. Nuch er war, so viel man untheilen kann, spanisch gestimt: wenigstens schütze er bet Signe Seld, und wir haben das Schreiben überg, in dem et Alexander Farnese antreidt seine Rüstungen zu bestehend gen, in Frankreich einzüdringen und Innocenz zu enischenz was dieser Feldhere dam so glücklich und geschickt ausa schre \*). Aber das Unglütz war: auch Innocenz Wir war schon sehr alt und schwach: fast miemats vertick er das Bett: da gab er stillst Aubienzen: von dem Gurbebett eines Greises, der sich nicht mehr rühren konntez ergingen Kriegsermunterungen, welche Frankreich, ja Gur ropa in Bewegung sesten. Ramn have Innocenz den papstlichen Stuhl: 2 Monat inte gehade, so kard auch eres

Und so erwuerten sich die Wahllampse des Concluse zum vierten Mal. Sie dinrben um so wichtiger, da sind in dem unaufhörlichen Mechsel die Weinung sestgeset hatich daß es vor allem eines krästigen lebendstähigen Mannel der diese. Jehr nimfte es zu einer desinitisen Sutscheitung unf längere Zeit kommen: Das Concluse wurde ein sbeden render Moment für die allgemeiner Gescheine

## Wahl und Natur Elemens VIII.

Den Spaniern war es in dem glücklichen Fortgange ihrer Interessen zu Rom während des letzten Jahres zu-

clave di Innocenzio IX (Inff. politt.) heißt es: per non perder la racquistata autorità, was der Lage der Sachen wirklich entspricht.

1) Nach Davila: Historia delle guerre civili di Francia XII, p. 763, sollte es scheinen als sen Imocenz nicht so ganz für die Li-

licht much gedengen Montalto zu gewinnen. Das hans dieses Repoten hatte sich in dem Respolitanischen anges kunst. Inden Montalto zusagte sich dem Willen des Königs wicht mehr zu widerseinen, versprach ihm dagegen der Königs wicht alle Creaturen Siptus V. geradehin anszuschließen. So waren sie verdindet, und die Spanier zögerten nicht länger, den Mann auf die Mahl zu beingen, von dem sie stehtigse Mitwirkung zu dem französischen Ariege versprechen komnten.

Bon allen Eurbinaken konnte Santurio, mit dem Lie tel: Gamfeverina, als der eistigste angeschen werden. Schon in seiner Jugend hatte er zu Reapel manchen Kampf mit den durchgen Protessanten durchgennicht: in seiner Autobiogruphte, welche handschristlich übeig ist, bezeichnet er die Binthochzeit als "den berühmten Tag des h. Bartholomäns, such ersvenlich den Reinungen bekannt; er neur das leigende Mitsplied in der Congregation für die französischen Angelegacheten, seit lange die Stelle der Juquisition: noch ges sund-und in ziemlich frischen Alter.

Diesen Mann weinschten die Spanier mit der hoche sen geistlichen Würde zu bekleiben: einen ergebenern hate ten ste nicht sinden können. Noch Olivarez hatte alles vorbeveitet-2): es. schien kein Zweisel übrig zu bleiben: von 52

gue gewesen; allein das angeführte Schreiben (bei Cayet p. 356) bebt alle Zweifel.

<sup>2)</sup> Conclare di Clemente VIII MS. Il conte di Olivares,

Beinnnen hatte man 36: bejahende, einer genag: um ible Mahl zu entscheiden, wozn immer zwei Deittheile:der Geists was erfordenlich sind. Und so schritt man ginich den an sien Mongen, nachdem das Conclave geschlassen wonden, zu dem Wohlacins. Montalto und Modrucci, die Häupser der vereinsen Jactionen holten Sanseverina aus seiner Zelle ab, die, wie es bei der Belle der Erwählten Gebrauch ist, wan den Dienem sozieich spolitet umrber. 36 Eurdinkle begaben sich mit ihm nach der Capella Paslina: sichen bat men ihn um Gnade sür seiner Gegner: er erklärse, er walle Milan vergeben und sich zum ersten Zeinen seinen siehe menst wennen: Wölfer und Reiche wunden ihm empfohlenen

Indessen hatte man bei diesem Borschlag Einen Ums sand and der Acht gelassen. Ganseverina galt für so streng daß Jedermann ihn fürchtete.

Dadurch war es schon gescheben, bas Akle. nicht ham ben gewonnen werben. kinnen: jüngene Carbindle, alte punschiche Gegwer: sie versammelten sich in ber Capella Sie sina; es waren ihner zwar, als sie sich beisemmen soben, nur sechszehn, — es sehlte ihnen an einen Stimme um din Erelusion zu geben, und schon machten Mehrere Miene sich dem Geschick zu unterwerfen, und Sanswerina anzen erkennen: jedoch hatte der erfahrene Altemps so vielen Eine sich auf sie, daß sie moch Stand hielsen. Sie traus ten ihm zu, daß er die Sachen besser übersehe, als sie selbst.

Und in der That wirkte die nemliche Abneigung auch fedele et inseparabile amico di S. Severina, aveva puima di purtire di Roma per il governo di Sicilia tutto pucordinato.

auf Diejenigen, die Sanseverina'n ihr Wort gegeben; gar Manche unter ihnen verwarfen ihn im herzen. Dem Wan-The des Bonigs und Montaltos hatten fie fich bequemt, doch erwarteten sie nur eine Gelegenheit um abtrunnig zu werben. Bei bem Eintritt in bie Wahlkapelle zeigte fich eine Unruhe, eine Bewegung, die bei einem entschiedenen Malle ganz ungewöhnlich war. Man machte einen Amfang Die Stimmen zu zählen: man schien bamit nicht zu Stande Manmen zu wollen: die eigenen Landsleute Ganfeverinas kegten ihm Schoberniffe in Weg 1). Es sehlte nur an Jemand, ber bem Gebanken, ben so Biele hegten, Bahn bedi che. Enblich fakte sich Ascanio Colonna das Herz vieß zu thun. Er gehörte zu ben romischen Baronen, welche vor allem die inquisitorische Harte Sanseverinas fürchteten. Er rief aus: "ich sehe, Gott will Sanseverina wicht, auch Ascanio Colonna will ihn nicht." Er verließ bie Paolina und begab fich zu ben Gegnern in der Giftma.

Hiemit hatten biese gewonnen. Es ward ein gehelt was Scrutinium beliebt. Es gab Einige, die es nie geswagt hätten diffentlich und laut ihre bereits zugesagst Beimme zurückzusiehen, die das aber wohl insgeheim thatten, svoald sie nur wußten, daß ihre Namen verschwiegen bieiben würden. Als die Zettel erdssner wurden, sawden sich wurden, sawden sich

Seiner Sache gewiß war Sanseverina gekommen: die Falle der geistlichen Gewalt, die er so hoch anschlug, die

<sup>1)</sup> Wir haben hierüber außer den Berichten in gedruckten und handschriftlichen Conclaven auch die Erzählung S. Severinas selbst, die ich in den Anhang aufnehmen will.

er so oft versochen, glaubte er schon in Beste zu haben: zwischen der Ersüstung seiner höchsten Wünsche und der Zukunft eines immerwährenden Gesühls von Karückstung, zwischen Herr senn und gehorchen müssen hatte er 7 Stund den zugebracht, wie zwischen Leben und Tod: endlich war es entschieden: seiner Hossung beraubt ging er in die spolitite Zelle zurück. "Die nächste Racht", sagt er in jener Lebensbeschreibung, "war mir schmerzwoller, als je ein ungläcklicher Augenblick, den ich erlebt habe. Die schwere Betrübnis meiner Seele und die innerliehe Angle presten mir, unglaublich zu sagen, blutigen Gehweis ans."

Er kannte die Natur eines Conclaves genugsim, wer sich weiter keine Hossung zu machen. Seine Freunde has ben ihn später noch einmal auf die Wahl gebracht: wer es war nur ein hoffnungsloser Versuch.

Auch die Spanier selbst hatten hiemit verloren. Der König hatte fünf Ramen genannt, keiner von allen konnte burchgesetzt werden. Man mußte endlich zu dem sechsten schreiten, der von den Spaniern als überzählig bezeichnet worden war.

Mehr seinem Verbündeten Montalto in Gefallen ats aus eigener Bewegung hatte nemlich der König auch noch Cardinal Aldobrandini genannt, eine Creatur Sintus V, den er vor dem Jahre selbst ausgeschlassen hatte. Ins diesen kam man jetzt als den einzig möglichen zurückt. Er war, wie man denken kum, Montalte'n werwünscht: die Spanier konnten, weil er doch mit genannt worden, nichts gegen ihn sagen: auch den Uebrigen war er nicht unwillkommen, im Allgemeinen beliebt: so ward

er denn ohne viehen Widerkand gewählt: 20. Jan. 1592. Er nannte sich Clemens VIII.

Es ist immer sonderbar, wie es hiebei den Spaniern wies. Sie hatten Montalto auf ihre Seite gebracht, um einen von den Ihren durchzusetzen: eben diese Verbindung wechte jedoch, daß sie selbst dazu helsen mußten, einen Terpph, Montaltos, eine Creatur Sixtus V. auf den Thron du beingen.

wahlen eine Beränderung eintrat, die wir nicht als under deutend hetrschten durfen. Seit langer Zeit waren einander imwer Männer von eutgegengesetzten Factionen nachgesselle. Auch jest war wohl dasselbe geschehen, drei Maldeten die Seschöpfe Sirtus V. zurückstehn müssen: aber die Gemählten hatten doch nur eine sehr vorübergehende Macht. zenassen, und keine neue starke Faction bilden fannen: Todesfälle, Leichenzüge, neue Conclaven waren suf einander, gesolgt. Der Erste, der den Stuhl wieder wit voller kebenskraft bestieg, war Clemens VIII. Es, solgte eine Regierung der nemlichen Partei, welche zulest, länger geherrscht hatte.

Die allgemeine Aufmerksamkeit war nun darauf gez richtet, wer der neue Gewalthaber sen, was sich von ihm erwarten lasse.

Elemens VIII. war im Exil geboren. Sein Vater Salvestro Albobrandino, von angesehenem florentinischen Geschlecht, aber ein lebhafter und thätiger Gegner der Mez dici, war bei dem endlichen Siege dieses Hauses im Jahre 1531 vertrieben worden und hatte sein Fortkommen im

Anslande suchen muffen 1). Er war Doctor ber Bechet und hatte früher einmal zu Plfa Borlefungen gehältent jest finden wir ihn bald in Benedig, wo er an der Berbesserung bes venezianischen Statuts Antheil hat, ober etw Ausgabe ber Institutionen besorgt, bald in Fervara wie Urbino im Rathe und Gericht ber Herzige, am langfen in Diensten balb bes einen bath bes andern Carbinals, und an beren Stelle mit der Rechtspflege und der Verwaltung in irgend einer kirchlichen Stadt beauftragt. Am meisten vielleicht zeichnet es ihn aus, baf er bei biesem unflaten Lebent fünf vortrefffiche Sohne zu erziehen wußte. Der geistelichte von ihnen mag ber älteste, Johann, gewesen senn, ben mas ben Wagenlenker bes Hauses nannte: er brack bie Babit, und auf bem Wege juridischer Würden flieg er im Jahre 1570 zum Cardinalat: ware er länger am Leben geblieben, fo wurde er, glaubt man, Hoffnung zur Tiare gehabt has Bernardo erwarb sich im Waffenhandwerk Anfichen; Tommaso war ein guter Philolog, die Uebersetzung die ex von Diogenes Laertius verfaßt hat, ist dfter abgebrucke worden; Pietro galt für einen ausgezeichneten praktischen Juristen. Der jungste, Ippolyto, im Jahre 1536 zu Fine geboren 2), machte bem Bater anfangs einige Gorgen: er

<sup>1)</sup> Varchi: Storia Fiorentina III, 42, 61. Mazzuchelli: Scrittori d'Italia I, I, p. 392 hat wie gewöhnlich einen sehr steissigen und belehrenden Artisel bei diesem Namen: vollständig aber ist er nicht. Unter andern fehlt sogleich seine venezianische Thätigsteit, mit deren Erwähnung Joh. Delsino seine Relation beginnt, so daß sich an der Sache nicht zweiseln läßt: Silvestro Aldobrandini no' tempi della ribellione di Firenze cacciato da quella città so ne venne qui, risormò li nostri statuti e rivedde le leggi et ordini della republica.

<sup>2)</sup> In dem libro di battesmo della parochia cattedrale di

Michtelle ihm die Erziehung, beren: Kin Talent würbig war, nicht geben zu können. Aber einmal nahm fich Carbinal Militarioro Farnese bes Anaben an, und bewilligte ism Wine jährliche Unterstüßung aus ben Einkunften feines Bis. Mums Epoleto: bann befotberte ihn bas aufkennente Blück seiner Brüber von selbst. Er gelangte bald in bie Pralatur, hierauf in die Stelle seines alsesten Bruders m bem Scrichtshof ber Nota; Siptus V. ernannte ihn jum Cardinal, und übertrug ihm eine Sendung nach Pol Ien. Durch diese kam er zueist mit dem Stuffe Dess reich in eine gewiffe Berbittbung. Das gefammte Daus 186 es als einen Dienst an, daß der Cardinal, bet fich dabei seiner Autorität mit Rucksicht und zum Ziele führ render Klugheit bediente, ben Erzhetzog Maximilian aus ber Gefangenschaft befteiete in der ihn bie Polen hielten. Als fith Philipp II. entschloß eine Ereatur Sixtus V. als überzähligen Canbibaten zu nennen, so wat dieß bet Grund, um dessen willen er den Albodrandino Andern vor So gelangte der Sohn eines heimathlosen Phichs lings, von dem man einen Augenblick gefürchtet hatte, et werbe sein Lebelang Schreiberdienste verrichten muffen, jur hdaften Würde der katholischen Christenheit.

Nicht ohne Genugthuung wird man in der Kirche bella Minersa zu Rom das Denkmal betrachten, das Salvestro Mobrundino dort der Mutter einer so herrlichen Schaar von Sohnen errichtet hat. — "seiner theuren Frau Lesa einträchtig gelebt."

Fano heißt es: a di 4 Marzo 1536 fu battezato un putto di Marzo Salvestro, che su luogotenente qui: hebbe nome Ippolyto.

Meith genge Phatigkeit nun, die einem aus monderhi Meith empositrobenden Geschlechte eigen ist, brachte der neue Mapk in sein Aust. Früh waren die Sigungen: Rechneuwenen und durchgesehen: alle Ausfertigungen erft gebekenzund besperchen: Kechtsgründe ausgesticht, sudere Jähle verslichen: nicht, selten geigte sich der Papst unterrichteter all die vertragenden Reservicherz; er, anheitete eben so anger kungt wie früher, als er noch Auhitor di Rota war: den Mingelheiten den innern Steatsborwaltung, persäulichen Berzbektrissen wiederer er nicht mindern Antheil, als der enzaphischen Politik, oder den großen Interessen der geistlichen Man fengte, woran er wicht Gefallen sinder Vie Antwork war, an allem aber an nichts?).

Dabei hatte en sich in seinen geistlichen Pflichten nicht die mindeste Rachlässigkeit zu Schulden kommen lassen. Alle Norgen erler beitre er die Resse selber: Mittags speisten wenigstens in den ersten Jahren immer zwälf Arme in Einem Zimmer mit ihm und our Freuden der Tasel war nicht zu denken:

<sup>1)</sup> Bentivoglio: Memorie I, p. 54 hat die ganze Ordungs einer Woche.

<sup>2)</sup> Relatione al card' d'Este 1599. MS Fosc. Er fûhre Kriege wie Julius II, er baue wie Sixtus V, er reformire wie Pius V, er reformire wie Pius V, er reformire wie Pius V, er reformire twie Pius V, er

35

Heilug: und Schnedend konnt überdießt guststet. ihnete er kann ide ganze Woche gearbeitet, so war des Somitags kinte Erholung sich einige framme Manche oder die sidd kei der Bulliselle kommen zu kassen, mar mie ihnen über tiefere geistliche Fengen, zu spiechen: Der Richt von Tid yend, Frammigkele; eppupletrischen. Leben, den et schon inte mer genossen, vermehrte sich ihne bei dieser Aus zu siehn ähflisebentlich: Er wuste sie, und wollte ede Eben dieser ähflisebentlich: Er wuste sie, und wollte ede Eben dieser

Denn in allen Stutten versuhr dieser stapst mit selbst dennisser Bediedestinkeit. Er arbeidete gern; er: war eine von jenen Naturen, denen aus der Arbeid neite Rtast ents springt: aber er that es doch nicht so leidenschaftlich, daß er nicht seinen Fleiß mit regelmäßiger Bewegung unterbrochen hätte '). So konnte er wohl auch aussahren, heftig, bitter werden, jedoch wenn er sah, daß der Andere zwar vor der Majestat des Papsethums schwieg, uder vielleicht din seinen Wienen Entgegnung und Misschafen ausbeideter, gling er in sich und sücher es wieder gut zu machen. Wein sollte an ihm niches wahrnehmen, als was! sich ziehner, was unt der Idee eines guten, frommen und weisen Mannes übereinstam '2):

2) Delfino: Si va conoscendo certo che in tutte le cose si

<sup>1)</sup> Venier: Relatione di Roma 1601. La gotta melto meno che per l'inanzi it da molertia al presente per la sua bona regola di viver, nel quale da certo tempo in qua procede con grandissima riserva, e con notabile astinenza nel bere: che le giova anco moltissimo a non dar fomento alla grassezza, alla quale è molto inclinata la sua complessione, usando arco per questo di frequentare l'esercitio di caminar longamente sempre che senza sconcio de negozi conosce di poterlo fare, ai quali nondimeno per la sua gran capicità supplisce.

Arthere Papfie hatten wohl aller Gesche überhoben yn seyn geglaubt, die Perwaltung der höchsten Würderin Genuß zu verwandeln gesucht: der Geist der damaligen Zeit ließ das nicht nuchr zu. Die Persönlichkeit mußte sich sigen, zurücktreten: das Amt war alles. Ohne ein der Idee besselben entsprechendes Betragen hatte man es weder erlangt noch verwalten komen:

Es liegt am Tage, daß hiemit die Kraft des Justitutes selber unendlich wuchs. Sie lange allein sind menschliche Justitutionen übenhaupt saxt, als ihr Beist in den Kebenden wohnt, in den Juhabern der Gewalt, die sie schaft son, sich zugleich darstellt.

## Absolution Heinrichs IV.

. ; .

12mb nun fragte es sich vor allem, wie dieser Papsty so wall von Salent, Thätigkeit und Krask, und übrigenst shwe Tadel, die wichtigste Frage die es in Europa gab, die französtsche, versiehn, behandeln würde.

Sollte er sich, wie seine unmistelbaren Vorganger und bedingt an Spanien anschließen? Er hatte basu weber Verspsichtung in seinen bisherigen Verhältnissen noch auch Reisgung. Es entging ihm nicht, das die spanische Uebermacht auch das Papsithum brücken, und es besonders seiner politischen Unabhängigkeit berauben werde.

Ober sollte er die Partei Heinrichs IV. ergreisen? move S. St. con gran zelo dell'onor di dio e con gran desiderio del den publico. Wift wahe, biefer König machte Miene katholisch zu werben. Wer ein solches Bersprechen war keichter gegeben als ausgesichet: noch immer war er Protestant: Clemens VIII. hätte gesürchtet betrogen zu werben.

Wie fichen, wie Streus V. mentschieben swischen dies sen Wöhrlichteiten schwankte, und wie große Wisperhäle wisse sich baran knulpsten. Noch war die zelotische Partel susperiode jemals in Wom. Der neue Papik durste sich ihrer Abriebens, ihrem Wiberstand nicht aussehen.

So umgaben ihn Schwierigseiten auf allen Seiten. In ihner Mitte hatete er sich wohl sich in Worten bloß yn geben, die schlummernden Feindseligkeiten zu erwecken. Aur an seinen Thaten, seinem Verfahren können wir nach und nach seine Gesinnung abnehmen.

Als er zur Bewete kam, hatte der papfiliche Geußt einen Legaten in Frankreich ber für spanisch gestunt galt, ein Zeer welches angewiesen war Deinrich IV. zu bestims plim: ber Ligne wurden Subsidien gezahlt. Der neue Papst konnte baran nichts andern. Hatte er seine Gabstien eins siellen, sein Heer zurückziehen, seinen Legaten abberusen wolflen, so wurde er ben Auf seiner Rechtschundigkeit gesählte det, er walede sich herbern Bitterkeiten unsgescht haben, als Papst Giptus erfahren hatte: Allein er war auch weit entsent diese Ausstengungen zu vernehren, thnen einen neuen Schwung zu geben. Eher hat er nach und nach, bei günstiger Gelegenheit, einiges baran ermästigt, einges schwinkte

Gar bald aber sah er sich zu einem Schritte von uns zweidentigerem Sinne ausgesordert.

er er Moch ihm. Jahne, ISBR fchickte. Deireicht IV. bent Cast binal Sarbi nacha Italien inie bem Auftinge fith and neigte fich ber Beine weigten paglich meigte fich ber Ibn nig zu dem Ratholieistung:raber fein Ginn war, wie es scheintelfich unthe durch eine Art von Bertieg nieder der Bennittelung von Toscalur und Benchig mis der kathalis ichen Kirche wiederzwereinigen, als durch: Unterwerfung: with that mart nicht; auch diest für der Papfe fifte annehme War micht der Rucktritt: des Königs falle Mal ein großer Gewinn, auf welche Unt er auch geschehen mochte? Ciemens hielt: es bessenungeachtet für nochwendig nicht berauf: einzugehn ,: Gondi nicht augunehmen: Bu guoße Uns einschmlichkeiten überdieß ohne allen Mugen shatte die Alts wefenheit Luxemburgs.:fin: Giptus :: V. ; jut Golge. gehabe: Benfchielte einen "Manth, Foa Franceschip, nach Florenz, wis den: Cardinal: bereits wingetroffen / ... beunselben and suklinkigen, dieß ersin Mann-nicht-angenommen werden Bande. : Der Kar dem Papit gang necht, daßider Cardinati tion: philips: der Girdsbergog sich bekkingte i: er twinsiste : unit stier Weigeung Suffehen, Ceraust, zu erugen. Wie ift dieß siednicht nur die eine Stief der Suche. Det Sie nig verdwiestlich zur machen, eine Annaherung zur Berschi mong gang von sich zu weisen: konnte auch nicht die Mass nung best: Papsted seine. In den veneziemischen Nachrichten findet sich, Fra Franceschi habe seiner officiellen Umkündigung boch zugleich hinzugefügt: er glaube wohl, pris vatim und insgeheim werbe ber Cardinal angenommen werden '). Es scheint fast, als sen Gondi wirklich in Rom

1) Dispaceio Donato 28 Dtt., 1502 aus einer Melation bie

gensesner! der Papsk still isten gestagt haben, eer masse under einmal an seine Spiere Kopsen sassen: Wenigsens step von des ein Agent: Gondis stuh nach Naon begab und nachbem er niehrere Constructenzen: gehabt, dem venezigs sischen Sesudden erkläute, er habe Gott sen Dank alle Urfache Sossinung zu schöpsen, zusriehme zu spiere zu scher einem Montex der sisch seinen Ableiten Ableichen Ableichning stand seine gehoine Annaherung zur Seite. Stemens VIII. soolle wader der Spanier hablidigens nach unch Heineld LV. absusser. Aus beide Zweise was seine Bereichen Beiter der Kontingens siene Bereich kontingens siene Bereich kurch Heinelbeiten Und beider berechnit.

Indem hatte siehischen eine neue mech kei weitem polihe tigere Fedge herausgestellt:

Im Januar Lous versammelten steht die Gescheine Kranterich, in so seine sie zur Lignistischen Partei gehörten nm zur Wahl eines neuen Idmigs zu ischwiese Da der Genko zur Andschließulg Seinschsul V. allein in der Rektisch lah, so hatte ver papfiliche Rigatuind ungewähnliche Untwistelt. Se war wich Gegaf Whitzes und ungewähnliche den Gregor XIV. erwählt hauter win Munus von ider panisch freskiehen Tendenzienet Regierungs Elemendschück est für udthig, ihmi eine bestiebenweiten Instruction zugehn in lussen. In dersebenweiment er ihne damme zu schaften bas weber Gewalt noch Bestechung Einstus auf die Stim-

dem florentinischen Gesandten Niccolini gemacht worden. Fra Fransiceschis Erklärung war: "che credo che il papa l'admetteria, ma etto ivusto devare ili: eattolicie kueri di dudio, et ogsti ombra che admettendolo riceve ambasceria di Navarra."

<sup>1)</sup> Ibid., dopo aver lassato sfogar il primo mote della alteration di S. Beaton.

unes difference: en beschrobet ihn, in einer so wichtigen Sinthe: fith vor affer Undepellung 412 huten 1). and Eine Anmahumug, bie für einem Gefandren, melding fich verpflichtet geglaubt hatte bie Winke feines Fürsten 34 befolgen bedeutend gewosen senn wurde, die fich aber dosh viel zu sehr im Allgemeinen hieft, als daß sie einen geistlie den Berru, der seine Befteberung mehr von Spanien als von hem Papft emvartete, von einer Partei batte abije ben follen, der er von jeher zugehört, die er für die rechts nianbige hielt. Der Cardinal Sega anderte darum fein Berfahren nicht im mindesten. Roch am 13. Juni 1593 entief er eine Ertlarung, in der er die Stande aufforderte einen König zu wählen, der nicht Wein ein wahrhafter Ra-Molit, fondern auch entschlassen und geeignet ser die Anstrengenegen ber Reter zu vernichten. Das sen bie Gaches bie S. heiligkeit in der Abeit am meisten manfche?). Wit jener Instruction des Papples, ist es nicht am berd: als. mit feinen übrigen Schritten. Er balt sich im Allgemeinen zu der kirchkich-spanischen streug orthodoppen Partei. Er thut das zwar nicht mit jeuer: Leidenschaft such Himsebung, welche andern Papsten eigen gewesen: find biefe Eigenschaften überhaupt in ihm, so find sie doch nur im Berborgenen:wirksam: ed. ist:ihm genug. ruhig und ohne Tar belg

<sup>1)</sup> Einen Auszug aus dieser Instruction hat Davila XIII, p. 810.

<sup>2),,</sup> qu'il ait le courage et les autres vertus requises pour pouvoir heureusement reprimer et anéantir du tout les effects et manvais desseins des heretiques. C'est la chose du monde que plus S. S. presse et desire. (Bei Capet 58, 351).

det, wie es die Ordnung des Geschäftes erfordert, auf der Geite auszuharren, welche einmal ergriffen ist, und mit ber Bee kines Amtes die meiste Analogie hat. Nur das läßt Ach bemerken, baß er auch die andere Partei nicht ganz von fich stoßt, sie nicht zu entschiebener Zeindseligkeit bringen mochte. Mit geheimer Naherung, indirecten Aeußerungen balt er fie in der Aussicht einstiger Bersohnung: er thut ben Spaniern genug, boch burfen bie Segner sich überreben, daß seine Dandkungen nicht gang frei, daß sie eben hauptsächlich aus Rucksicht auf die Spanier so und nicht anders fenen. In Sirtus waren es entgegengesetzte Gemuthsbewegungen, was ihn zuletzt an entschloffenem Eingreifen verhinderte: in Elemens ist es Ruckficht nach beis ben Seiten, Rlugheit, weiterfahrene, Feindseligkeiten vermelbende Circumspection. Aber allerdings erfolgt, daß auch er keinen entscheibenben Ginfluß ausübt.

Um so mehr sich selbst überlassen, entwickelten sich bie französischen Angelegenheiten nach ihren eigenen innern Tricken.

Das Wichtigste war, daß sich die Häupter der Ligne entzweiten. Die Sechszehn schlossen sich enge an Spanien: Mayenne verfolgte Zwecke eines persönlichen Ehrgeizes. Die Sechszehn wurden um so eifriger: sie schritten zu den grausamsten Attentaten gegen ihre vermeinten oder wahrs basten Abtrünnigen, z. B. der Ermordung des Präsidenten Brisson: Mayenne hielt für gut sie dafür zu züchtigen und ihre wildesten Ansührer hinrichten zu lassen. Von diesem Zwiespalt begünstigt erhob sich, schon seit dem Ansfange des Jahres 1592, eine zwar katholische, aber ben

Sisberigen Sestrebungen ber Ligue, vor allem ben Gechzehn und den Spaniern entgegengesetzte, politisch und kirchlich gemäßigte Gesinnung auch in Paris. Es ward eine Ber: bindung geschlossen, nicht viel anders als die Ligue selbs welche sich zum Ziel fetzte, vor allem die Aemter der Stalk in die Hande gemäßigter, einverstandener Manner zu brim gen, und dieß im laufe jenes Jahres ziemlich burchführte 1). Nehnliche Tendenzen zeigten fich in dem ganzen Reiche. Gie hatten an dem Ausfalle der Wahlen für den Reichstag schon einen großen Antheil. Daher kam es, daß die Spat nier mit allen ihren Vorschlägen hier einen so nachhaltigen Bährend die wilden Prediger noch Wiberstand fanden. Jebermann für excommuniciet erklärten, der nur von Friede mit bem Reger, auch wenn er zur Meffe gehe, reben würdes erneuerte das Parlement die Erinnerung an die Stundges setze des Landes, durch welche fremde Prinzen von dem Throne ausgeschlossen seven: es ließ sich nicht verkennen, daß diese ganze Partei, die man die politische nannte, nur die Bekehrung Heinrichs IV. erwartete, um sich ihm zu unterwerfen.

Welcher Unterschied war dann noch zwischen ihnen und den katholischen Ronalisten in dem Lager Heinrichs IV? Der einzige, daß Jene vor ihrer Unterwerfung einen Schritz gethan sehen wollten, den Diese abwarten zu können geglaubt hatten. Denn darin waren auch die katholischen Ronalisten einmüthig, daß der König zu ihrer Kirche zurücksehren müsse, obwohl sie sein Recht, seine Legitimität

<sup>1)</sup> Cayet lib. IV (tom. 58, p. 5) theilt die Propositionen mit, die in der ersten Bersammlung gemacht wurden.

wilken gegen die Protestanten in der Umgebung des Königs brangen sie immer eenstlicher daranf: die Prinzen von Geblat, die angesehensten Staatsmanner, der größte Theis bes Hoses vereinigten sich zu jenem Tiers parti, dessen weterscheidender Charakter in dieser Kordurung lag 1).

Sobald die Sachen diese Gestalt angenommen hatten, sach Jedermann, und die Protestanten selbst längneten as wicht, das Heinrich, wenn er Adnig senn wolle, katholisch werden müsse. Es ist nicht nothig die Ansprüche Derjernigen zu untersuchen, die den letzen Anstoß dazu gegeben zu haben behaupten. Das Meiste that die große Combisnation: die Nothwendigseit der Dinge?). Indem Heinseich jetzt den Artholischen übertvat, gesellte er sich jener nationalfranzosischen katholischen Gestanung zu, welche sich im Tieresparti und der politischen Partei darstellte, und welche jetzt die Aussicht hatte die Herrschaft in Frankreich zu behaupten.

Es war dieß aber im Grunde duch nur eben jene kachölische Opposition, die sich den kirchlich spanischen Unternehmungen gegenüber um die Fahre den Legitimität und der nationalen Unabhängigkeit gesammelt hatte. Wie gewaltig war sie nun in Macht und Ansehen gewachsen! In der Meinung bes Landes hatte sie ohne Iweisel das Uebergewicht: über ganz Frankreich hin bekannte man sich.

<sup>1)</sup> So wird er bei Sully geschildert V, 249.

<sup>2)</sup> Daß Heinrich im April 1593 bazu entschlossen war, beweißt sein Schreiben an den Großherzog von Toscana vom 20sten d. M. Galluzzi: Storia del granducato s. V p. 160.

wenn nicht offen, doch insgeheim zu ihr: durch den Uer bertritt des Fürsten bekam sie jest eine feste innere Sals tung, eines Fürsten ber überdieß so friegerisch, muthig und siegreich war. Go gewachsen erschien sie aufs neue por dem Papst und bat ihn um seine Anerkennung, seinen Welch ein Ruhm, welch eine Wirksamkeit, wenn er sich nun wenigstens unumwunden für sie erklärte. Noch kam so viel darauf an. Die Pralaten selbst, welche ben Ronig in den Schoof der Rirche aufgenommen, hatten dies boch nur mit Vorbehalt einer papstlichen Absolution gethan 1). Auf diese provocirten die machtigsten Mitglieder ber Ligue, mit benen ber Konig Unterhandlungen eröffnete 2). Obwohl Bersprechungen nicht immer gehalten werden, fo läßt sich doch nicht zweiseln, daß die Absolution des Papfee, in biefem Momente ertheilt, in ben Gang ber Angelegenheiten machtig eingegriffen haben warbe. heinrich IVstundte einen Großen des Reiches, den Herzog von Revers, ihn darum zu ersuchen. Es ward ein Stillstand geschloß sen, um bie Antwort abzuwarten.

Der Papst war mißtrauisch und bedenklich. Wie die Hossenmen religiösen Shrgeizes Sixtus V. entstammt, so hielt die Besorgniß betrogen zu werden, Unannehmlichkeisten zu erleben Clemens VIII. zurück. Er meinte noch immer, Heinrich IV. werde zuletzt vielkeicht wieder zum Prostestantismus zurückkehren, wie er es schon einmal gethan:

<sup>1)</sup> Messieurs du chergé luy avoient donné l'absolution à la charge qu'il envoyeroit vers sa Sté la requerir d'approuver ce qu'ils avoient fait. Cayet: 58, 390.

<sup>2)</sup> Villeroy Mémoires. Coll. univ. 62, 186.

er exflerte, er wurde nicht glauben, daß der König gut bekehrt sen, wenn nicht ein Engel vom Himmel komme und es ihm ins Ohr sage: — er sah um sich her, und sand den größten Theil der Eurie noch immer den Franzosen abgeneigt: von Zeit zu Zeit erschien noch eine Flugschrift, in der man die Behauptung wiederholte, Heinrich IV. konne als ein Häreticus relapsus selbst nicht einmal von bem Papste losgesprochen werben: ben Spaniern, die an der Spige dieser Meinung standen, fühlte Clemens noch immer keis nen Duth entgegenzutreten '). Und war nicht die Parteis die ihn um seine Snade ersuchte, doch in der That im Gegensatz gegen die Anspruche ber romischen Rirche begriffen? — "die Ungetreuen der Krone und der Kirche", wie er sich ausdrückte, "Bastarde, Kinder der Magd und nicht der Hausfrau: während die Liguisten sich als echte Gohne ausgewiesen<sup>112</sup>). Sewiß, es hatte auch diesseit noch immer ein Entschluß bazu gehört ihre Bitte zu gewähren: Clemens konnte sich noch nicht dazu ermannen 3). trat in Rom mit bem boppelten Gelbstgefühl eines hohen

- 1) Les intimidations qui furent faites au pape Clement VIII par le duc de Sessa: boch nicht sehr authentisch und vorlängst in den Mémoires de m<sup>e</sup> le duc de Nevers II, p. 716 gedruckt, in Capesigue Histoire de la résorme tom. VII jedoch als etwas neues mitgetheist.
- 2) Disp. 20 Ag. 1593. Nachricht von der Bekehrung Heinsrichs. Il papa non s'era per tali avisi molto alterato e tuttavia restava con l'animo molto involto nelli suoi soliti dubbj e perplessità. Dem venezianischen Gesandten sagt er, Heinrich sep und bleibe ein haereticus relapsus, man konne auf seine Aenderung sich nicht verlassen.
- 3) Relatio dictorum a Clemente VIII papa die 28 dec. 1593 in consistorio. Mém. de Nevers II, 638.

Ranges und der Bedeutung seiner Misson aus: er zweie felte nicht, daß er mit Freuden werde angenommen werben! in diesem Sinne bruckte er sich aus: in demselben Tone war and bas Schreiben bes Konigs abgefaßt, bas er mitbrachte: Der Papst fand, es toute als sen ber Konig nicht: allein lange katholisch, sondern als komme er wie ein zweiter Cark der Gr. von einem Siege über die Feinde der Kirche zurück. Revers erstaunte gang, wie kalt er empfangen ward, wie wenig er mit seinen Antragen Gehor fand. Da alles vergeblich war, fragte er endlich ben Papft, was der Rie nig thun folle um die Gnabe Seiner heiligkeit zu verbie-Der Papst entgegnete: es gebe in Frankreich Theos logen genug, um es ihm anzugeben. "Wirb aber Eure Heiligkeit damit zufrieden senn, was die Theologen sagen?" Der Papst weigerte sich darauf zu antworten. Richt eins mal als Botschafter Heinrichs wollte er ihn betrachten, fondern nur als Louis Gonzaga, Herzog von Revers: alles was swischen ihnen gesprochen worden, wollte er nicht als eine amtliche Unterhandlung, sondern nur als ein privates Zwiegespräch angesehn wissen: er war nicht bazu zu bringen eine schriftliche Resolution von sich zu geben. bleibt mir nichts übrig", sagte Nevers bem Cardinal Toledo, der ihm diese Willensmeinung des Papstes hinterbrachte, ,, als das Unglück zu beklagen, das die Wuth der Soldaten bei wieder ausbrechendem Kriege über Frankreich Der Cardinal sagte kein Wort: bringen wird." chelte. Revers verließ Rom und machte seinem Unmuth in bittern Relationen Luft 1).

<sup>1)</sup> Zwei Schriften, aber fast burchaus des nemlichen Inhal-

Der Mensch hat in der Regel wur Geschl für seine persönliche Stellung. Die römische Curie weiß nur was ihr selber frommt: eine wahre Theilnahme an dem Schicksale von Frankreich sinden wir nicht dei ihr.

Zwar kennen wir diesen Papst genug um zu glauben, daß, er die Anhänger Heinrichs nicht ganz von sich gestos sen haben wird, jest noch viel weniger als früher, ba ste um so vieles mächtiger waren. Einem geheimen Agen. ten gab er vielmehr die Versicherung, der König möge sich nur erst vollkommen katholisch zeigen, dann werde es an einer Absolution nicht sehlen. Es bezeichnet ihn, daß er, der diffentlich so entschieden ablehnte an der Rückkehr des Königs zum katholischen Glauben Antheil zu nehmen, den Großherzog von Toscana insgeheim wissen ließ, bei alle dem könne er nichts bagegen haben, was der Elerus in Frankreich thun wolle. Auch jetzt mußte ber Großherzog den Oberhäuptern der katholischen Ronalisten begütigende Erkärungen des Papstes mittheilen 1). Aber mit alle dem sorgte er eigentlich nur für seine eigene Zukunft: in Frankreich gingen beshalb doch die Dinge wie sie konnten.

Der Stillstand war abgelaufen: des Schwert ward wieder gezogen: es kam nochmals auf das Kriegsglück an.

Jetzt aber entschied sich die Ueberlegenheit Heinrichs IV.

tes: Discours de ce que sit m<sup>2</sup> de Nevers a son voyage de Rome en l'année 1593 und Discours de la legation de m<sup>2</sup> le duc de Nevers: beide im zweiten Bande der angeführten Memoiren von: Nevers, die erste ziemlich wörtlich bei Capet. Auszüge bei Thuan, Davisa und neuerdings, gleich als aus unbekannten Acten gezogen, bei Capesigue.

<sup>1)</sup> Davila lib. XIV, p. 939.

auf der Stelle. Den Wefehlshabern schlee bie Sicherheit der Ueberzeugung, die ihnen früher eine so starke Haltung gegeben hatte: die Lehren der Politiker, der Uebertritt das Königs, ber gute Fortgang feines Gluckes hatte fie alle in ihrem Herzen erschüttert. Einer nach bem Andern ging über, ohne auf den Mangel der papstlichen Absolution zu Der Befehlshaber in Meaux, dem die Spanier die Besoldung seiner Truppen nicht mehr gabiten, Vitri, machte den Anfang: in Orleans, Bourges, Rouen folgte man nach. Noch kam bas Meiste barauf an, was in Paris geschehen wurde. Hier hatte die politische, national franzosische Gesinnung, nach manchen Schwankungen, vollig das Uebergewicht bekommen, die besten Familien an sich gezogen, und die wichtigsten Stellen aus ihrer Mitte Die bewaffnete Bürgerschaft ward bereits in ihbesett. rem Sinne befehligt: so ward Hotel de Ville regiert: Prevost des Marchands und Eschevins gehörten bis auf eis nen Einzigen dieser Meinung an. Unter diesen Umständen konnte die Ruckkehr des Konigs keine Schwierigkeit mehr Um 22. Merz 1594 fand sie Statt. heinrich IV. haben. erstaunte, sich von dem Volke, das ihm so lange Widerstand entgegengesetzt, mit so vollem freudigem Lebehoch bes grüßt zu sehen: er glaubte abnehmen zu dürsen, daß es bisher unter tyrannischer Herrschaft gestanden; aber so ganz ist dieß doch nicht wahr: die Gesinnung der Ligue hatte wirklich die Gemuther beherrscht: jest aber war eine andere an ihre Stelle getreten. Die Rückkehr des Königs war hauptsächlich ein Sieg der politischen Meinung. Die Liguisten erfuhren nun eine Verfolgung, wie sie selber so

oft verhängt hatten. Wit ben spanischen Druppen verlies per so einflufreiche Stifter und Oberhäupter wie der ges waltige Boucher die Stadt: mehr als hundert Andere, die man für die Gefährlichsten hielt, wurden formlich verwie-Alle Gewalten, das gesammtte Bolf leistete den Eich ber Treue: auch die Sorbonne, deren halsstarrigste Mitglieber, der Rector der Universität felbst, unter den Berwiesenen waren, unterwarf sich der zur herrschaft gelangten Lehre. Wie so gang anders lauteten nun ihre Besthluffe, als im Jahre 1589. Jest erkannte auch die Sorbonne an, daß alle Gewalt von Gott stamme, nach Römer am 13ten, baß Jeber, ber sich bem Rdnig wibersetze, Gott widerstehe und in Berbammung falle. Sie verwarf die Meinung, daß man einem Konig ben Sehorsam versagen konne, weil er von dem Papst noch nicht anerkannt sen, als eine Ausstreums bösgesinnter und übelberathener Leute. Jest schwuren bie Mitglieber ber Universität sämmtlich, Rector, Decane, Theologen, Decretiften, Mediciner, Artisten, Monche und Conventuale, Schüler und Beamte, heinrich IV. Treue und Gehorsam und verpflichteten fich ihr Blut für ihn zu versprüßen. Ja, was mehr ist, auf den Grund dieser ihrer neuen Rechtglanbigkeit begann die Universität fofort einen Geldzug gegen die Jesuiten. Sie machte benselben ihre auf. rührerischen Grundsätze, die sie freilich früher selbst getheilt hatte, und ihre spanische Gesinnung zum Vorwurfe. Eine Zeitlang vertheidigten sich die Jesuiten nicht ohne Erfolg. Da aber noch in bemselben Jahre ein Mensch, der ihre Schulen besucht, Jean Chastel 1), einen Morbversuch

<sup>1)</sup> Juvencius: partie V lib. XII n. 13 gibt folgende Schil-

auf ben Maig unternahm, und in seinem Werkove bekannte, von den Jesteiten oftmals gehört zu haben, daß man einen Ronig tobten durfe ber mit ber Kirche nicht verschnt sen, so konnten sie dem allgemeinen Succes der Partei, die sie immer bekampft hatten, nicht langer wiberstehn: kaum ward bas Wolf abgehalten ihr Collegium gu ftermen: endlich wurden alte Mitglieder des Ordens als Berführer der Jugend, Storer der diffentlichen Aube, Feinds bes Königs und bes Staates verurtheilt das Reich binnen 14 Tagen zu räumen 1). So nahm die Meinung, welche sich als Opposition in geringen Anfängen festgeset hatte, Paris und allmählig das Reich ein und trieb ihre Segner von dem Kampfplay. Allenthalben vollzogen fich ähnliche Bewegungen. Täglich erfolgten neue Unterwerfuns gen: der König war zu Chartres gefrönt und gefalbt worben: auf allen Ranzeln ward für ihn gebetet: die Monchsorden erkannten ihn an: er übte die kirchlichen Berechtigungen ber Krone, die so bedeutend find, ohne Widerspruch and. Er zeigte sich hiebei gut katholisch: wo der Ritus dieser Kirche in den letzten Unruhen abgekommen war, suchte

berung bes Berbrechers: Indoles juveni triatis ac tetrica, moras improbi, mens anxia recordatione criminum atque unius potissimum quod matrem aliquando verberasset. — — Conscientia criminum ultrix mentem efferatam diro vexare pergebat metu: quem ut leniret, immane parricidium impos mentis an potius erebi furiis incitatus designat, quo tanquam de religione ac regno bene meritus peccatorum veniam facilias, ut demens reputabat, consequeretur.

<sup>1).</sup> Annuae literae societatis Jesu 1596 p. 350. Tanta superat adhuc praeteriti naufragii fluctuatio ut nondum tabulas omnes atque armamenta disjecta collegerimus.

bung behauptet, bestätigte er ihm dieses Recht in sviertischen Privilegien. Alles das that er, ohne noch mit dem Papst verschnt zu styn.

Für diesen ward es aber nun selbst zu einer beingenden Bothwendigkeit, auf die Andschnung zu denken '). Hatte er sich langer geweigert, so würde ein Schisma, eine sactisch getrennte sranzösische Kirche haben entstehn köne ven.

Swar seizen sich die Spanier noch immer bagegen: Sie behaupteten, Heinrich sen schlechterdings nicht wahrs haft bekehrt: ein Schisma sen erst recht zu fürchten, wenn er die Absolution empfangen habe 2): schon gaben sie die Beiegenheiten an, bei demen es ansbrechen nücht. Für den Papst gehörte noch immer Entschluß dazu, sich im Wibersspruch mit Denen, deren Wacht ihn umgab, die eine große Partei in der Enrie hatten, von einer Weinung zu vennun, die für orthodox gegolten, für welche seine Vorsahren ihre geistlichen und weltsichen Wassen so oft in Bewogung gessest, die er doch auch selbst mehrere Jahre gebistigt hatte; allein er sah ein, daß jeder Ausschub verderblich werden müsse, daß er von der andern Seite nichts mehr erwarten dürse; er sühlte, daß die in Fraukreich emporgekommene Sewalt, wenn sie auch in geistlichen Dingen einen gewiss

<sup>1)</sup> Erst 5. Nov. 1564 sindet der venezianische Gesandte den Papst in französischen Angelegenheiten "moglio inclinato che nel passato".

<sup>2)</sup> Ossat a m<sup>r</sup> de Villeroy Rome 6 dec. 1594. Lettres d'Ossat I, 53.

son Segenfatz gegen die strengen Doctrinen bilbe, boch in den weltlichen eine offenbare Sympathie mit den romischen Interessen habe: vielleicht ließ sich jener noch beseitigen und diese um so beffer benutzen: genug, jett zeigte fich Elemens bereitwillig, so wie das erste Wort an ihn gerichtet wurde. Wir haben die Berichte des französischen Bewollmächtigten d'Ossat über seine Unterhandlungen; sie sind angenehm, unterrichtend, lesenswürdig: aber ich finde nicht, daß er große Schwierigkeiten zu überwinden gehabt hatte: es ware unnug seine Schritte im Einzelnen gu begleiten: die allgemeine Lage der Dinge hatte den Papft schon befirmmt. Es kam nur barauf an, daß ber Konig bagegen auch dem Papst einige Forderungen bewilligte. Die Unsunstigen hatten diese gern so boch als möglich gesteigert: benn ber größten Sicherheiten bedürfe die Rirche in diesem Salle: der Papst blieb bei erträglichern stehn. Er forderte befonders die Herstellung des Katholicismus in Bearn: die Einführung des Concils von Trient, so weit es mit den Gesetzen des Landes vereindar sen: genaue Beobachtung des Concordates: die Erziehung des prasumtiven Thronerben, des Prinzen Condé, im katholischen Glauben. Auch für den König blieb es noch allemal sehr wünschenswerth sich mit dem rönnischen Stuhle zu versöhnen. Seine Macht beruhte auf seinem Uebertritt zum Katholicismus: exst durch die Absolution des Papstes erhielt dieser Act vollständige Beglaubigung: wiewohl bei weitem die Meisten sich gefügt, so gab es doch immer noch Einige, die den Mangel berselben als den Grund ihres fortgesetzten Widerstandes geltend machten '). Helnrich IV. ging ohne viel Schwierigsteit auf jene Bedingungen ein: — schon hatte er ihre Ersfüllung zum Theil von selbst eingeleitet: es lag ihm am Herzen sich gut katholisch zu zeigen: wie viel mächtiger er jest auch war als bei der Mission des Herzogs von Revers, so lautete doch das Schreiben, in welchem er nunsmehr den Papst um seine Absolution ersuchte, um vieles demakthiger und unterwürsiger als damals. "Der König", beißt es darin 2); "sehet zu den Jüsen Eurer Heitigkeit zus rück, und sleht sie in aller Demuth bei den Eingeweiden umsers Herrn Jesu Christi an, ihm ihren heiligen Segen und ihre höchste Absolution verleihen zu wollen." Der Papst sühlte sich vollkommen bestriedigt 3).

- 1) Du Perron au roi 6 nov. 1595: De toucher icy, combien l'authorité et la faveur de ce siége estant entre vos mains vous peut servir d'un utile instrument non seulement pour remettre et conserver vos sujets en paix et en obeissance, mais aussi pour vous preparer toutes sortes de grandeur hors de vostre royaume, et a tout le moins pour tenir vos ennemis en quelque crainte et devoir par l'apprehension de la meme autorité dont ils se sont aydez pour troubler vos estats et vos peuples, ce seroit un discours superflu. Les ambassades du cardinal du Perron I, 27.
- 2) Requête du roi in den Anmerkungen des Amelot bei Ossat I, 160.
- 3) Der römische Hof fand den Entschluß noch immer rasch und gewagt. Dolino Relatione: I più gravi negotii il papa ha saputo espedire e molto bene e molto ancora con gran celerità: perchè con tanti contrarj quanti ogn'uno sa benedisse il re di Francia, lo accettò nel grembo della chiesa, mandòli un legato nel tempo che tutti lo ributtavano sotto pretesto che non sosse sua dignità mandarlo avanti che'l re mandasse il suo ambasciatore a Roma, et in quello l'autorità della Sria Vra giovò

Es war nur noch übrig, daß auch das Collegium ber Cardinale sich einverstanden erklärte. Der Papst wollte est bach nicht auf ein regelmäßiges Consikorium ankommen lassen: laicht hätte die Consequenz bisheriger Beschlüsse ein unbequemes Resultat herbeisühren kannene er lud die Cardinale ein, ihm in besondern Audienzen ihre Meinung einzeln zu erössnen: eine Anakunst die in ühnlichen Fällen schon öster beliebt worden war. Als er alle vernommen; erklärte er, zwei Drittheil der Stimmen sepen für die Als sollation.

und so schritt man am 17. Dez. 1595 zur Vollziehung der Ceremonie. Bor der Peterskirche war der Thron des Papstes errichtet: Cardinake und Eurie umgaben ehr erbietig ihr Oberhaupt. Das Gesuch des Königs, die Bedingungen, zu denen er sich verstanden hatte, wurden verlesen. Hierauf warsen sich die Stellvertreter des allerchristlichsten Königs zu den Füßen des Papstes nieder: mit einem leichten Ruthenschlag ertheilte er ihnen seine Absolution. Wie so vollkommen in dem Glanze seiner altherkömmlichen Autorität erschien hier noch einmal der papstliche Stuhl 1).

Auch ward in der That ein großer Erfolg hiemit bes zeichnet. Die herrschende Gewalt in Frankreich, nunmehr in sich stark und wohlgegründet, war wieder katholisch; sie hatte ein Interesse dabei mit dem Papst zut zu stehn. Es

assai, che così mi disse S. Sà, per diversi offici che a quel tempo io aveva fatto a nome di lei.

<sup>1)</sup> Ossat, sonst über alles hochst aussührlich, geht I, 168 über die Ceremonie leichten Fußes hinweg. Tout s'y est passé, sagt er, convenablement à la dignité de la couronne très chrétienne. Nicht Alle theilten diese Meinung.

bildete sich hier ein mener Mittelpunkt für die katholische Welt, von dem eine große Wirkung andgehn muste.

Räher betrachter sprangen dann zwei verschiedene Schiten bieses Exfolges hervor.

Richt burch unmitselbare Einwirkung bes Papfus, nicht burch einen Sieg der strengen Partei war Frankrich wieder gewonnen: es war vielmehr durch eine Aereinigung der gemäßigten, mittleren Meinungen, durch die Uederlegen, heit einer Gesinnung, die sich als Opposition constituirt hatte, geschehen. Daher kam es, daß die französische Kirche eine ganz andere Stellung einnahm, als die italienische, als die niederländische, die neu eingerichtete deutsche. Sie unterwarf sich dem Papst, aber sie that es mit einer Freisheit und innern Selbständigkeit, die sich auf ihren Urssprung gründete, deren Gefühl sich niemals wieder verlor. In so sern konnte der päpstliche Stuhl Frankreich bei weitem nicht als eine reine Eroberung betrachten.

Itm so vortheilhafter aber war ihm die andere, die poslitische Seite. Das verlorene Sleichgewicht war hergestellt?
— zwei große, auf einander eifersüchtige, in unaushörsischem Wettstreit begriffene Mächte hielten einander wechselsseitig in Schranken: beide waren katholisch und konnten doch zulest in Einem Sinne geleitet werden: zwischen beisden aber nahm der Papst eine weit unabhängigere Stelslung ein, als es ihm und seinen Vorgängern lange Zeit möglich gewesen. Von den Banden, mit denen ihn bissber das spanische Uebergewicht umfaßt hatte, ward er um vieles freier.

Zuerst tritt in dem Fortgange der Begebenheiten diese

politische Nichtung hervor. Bei bem Heimfalle von Ferrara an den papflichen Stuhl zeigte sich der französische Einstluß zum ersten Mal wieder in italiemischen Geschäften. Ein Ereignis das auch sonst für die Machtentwickelung des Kirchenstaates von großem Belange ist: das hier, wie ja auch in der Ausmerksamkeit der Mitlebenden, die Angeles genheiten der Religion unterbrechen mag. Beginnen wir wit einem Nückblick auf das Land unter seinem letzen Fürsten.

## Ferrara unter Alfonso II.

Man nimmt häusig an, Ferrara sen unter dem letzten Este in besonders blühendem Zustande gewesen: doch ist dieß wohl eine Täuschung, wie so viele andere, die auf der-Abneigung gegen die weltliche Herrschaft von Nom beruht.

Montaigne besuchte Ferrara unter Alfonso II. Er bewundert die breiten Straßen der Stadt, die schönen Palslässe: aber schon er sindet sie de und menschenker, wie die heutigen Reisenden 1). Der Wohlstand der Landschaft beruhte auf der Erhaltung der Dämme, der Regulirung der Sewässer: aber weder die Dämme noch die Flüsse und Canale wurden recht in Ordnung gehalten: nicht selten traten Ueberschwemmungen ein: Volana und Primaro verssandeten, so daß die Schiffahrt daselbst ganz aushörte 2).

1) Montaigne: Voyage I, 226-231.

Noch

<sup>2)</sup> Eine Relation über den Kirchenstaat aus dem Anfange des siedzehnten Jahrhunderts behauptet, der Herzog habe die Bauern, welche die Pflicht hatten am Po zu arbeiten, bei seinem Landgut Messola verwendet, so daß dort alles in Verfall gerathen sen und nicht habe wieder herzestellt werden können. (Inst. politt. tom. IX.)

Roch ein größerer Jrrthum aber ware es, die Unterthanen bieses Hauses für frei und glücklich zu hals ten. Alfonso II. machte die Rechte seiner Kammer auf das ftrengste geltend. Bei jedem Contract, selbst wenn er nur ein Darlehn betraf, siel ber Zehnte an ben Herzog; er nahm ben Zehnten von allem, was in die Stadt einging. hatte das Salzmonopol: er belastete das Del mit einer neuen Auftage: auf den Nath seines Zollverwalters Chris stofano da Fiume nahm er endlich auch den Handel mit Mehl und Brot an sich: nur von den herzoglichen Beamten durfte man dieß erste aller Lebensbedürfnisse an sich bringen: kein Nachbar hatte gewagt dem andern eine Schuß sel Mehl zu borgen 1). Selbst ben Ebelleuten war die Jagd nur auf wenige Tage und nie mit mehr als etwa brei hunden gestattet. Eines Tages sah man auf dem Marktplatz sechs Gehängte: tobte Fasanen waren an ihre Bufe gebunden: jum Zeichen, sagte man, baß sie bei eis nem Diebstahl in der herzoglichen Fasanerie erschoffen worden.

Wenn man demnach von der Blüthe und Regsamkeit von Ferrara redet, so kann man nicht kand und Stadt, man kann nur den Hof meinen.

1) Frizzi: Memorie per la storia di Ferrara tom. IV, p. 364. Sauptsatich Manolesso: Relatione di Ferrara. Il duca non è così amato come li suoi precessori e questo per l'austerità et esattioni che sa Christosano da Fiume cognominato il Frisato (Sfregiato) suo gabelliere. — Il Frisato s'offerse di vendere miglior mercato le robbe a benesicio del popolo di quello che sacevano gli altri e di darne molto utile a S. Eccza: piacque il partito al duca: — ma se bene il Frisato paga al duca quello che gli ha data intentione, non sodissa però al popolo, vendendo la robba cattiva quanto alla qualità e molto cara quanto al prezzo.

In jenen Sturmen der ersten Jahrzehende bes sechs. zehnten Jahrhunderts, in denen so viel blubende Saufer, so viel mächtige Herrschaften untergegangen, und ganz Italien von Grund aus umgewandelt worden, hatte sich das Haus Este durch geschickte Politik und herzhafte Vertheidigung unter allen Gefahren zu behaupten gewußt. Es vereinigte aber hiemit noch andere Eigenschaften. nicht von jenem Stamme gelesen, der, wie Bojardo sich ausdruckt, dazu bestimmt war, Tapserkeit, Tugend, Courtoifie, heiteres leben in der Welt zu erhalten 1): von seinem Wohnsit, den er, wie Ariosto sagt, nicht allein mit königlichen Gebäuben, sondern auch mit schonen Studien und trefflichen Sit ten ausgestattet 2). Haben fich die Este ein Berdienst erworben, indem sie Wissenschaften und Poesie begünstigten, so sind sie reichlich das ür belohnt worden. Das Andenken des Glanzes und der Macht, welche rasch vorübergehn, hat sich mit dem Undenken der Autoren fortgepflanzt, welche immer leben.

Wie es nun unter ben frühern Herzogen gewesen, so suchte es Alfonso II. zu erhalten. Die nemlichen Gesichts: punkte versolgte auch er.

Zwar hatte er nicht so schwere Stürme zu bestehn

- 1) Bojardo: Orlando innamorato II, 22.

  Da questa (stirpe) fia servato ogni valore, ogni bontade et ogni cortesia, amore, leggiadria, stato giocundo tra quella gente fiorita nel mundo.
- 2) Ariosto: Orlando furioso XXXV, 6.

  Non pur di mura e d'ampli tetti regj,
  ma di bei studi e di costumi egregi.

wie seine Norsahmen: indest, da er mit Florenz in unaufbörlichem Missernehmen stand, und auch des Papstes, seines Lebensheren, nicht immer ganz sicher war, so hielt auch er sich sortwährend gerüstet. Ferrara galt nach Pabua für die nornehmste Festung von Italien: 27000 Mann waren in die Milizen eingeschrieben '): Alsonso suchte ben militärischen Weist zu erhalten. Um alsbann der Begünstigung: welche Tosaana an dem papstlichen Hofe sand, eine Freundschaft von nicht minderen Besang entgegensehen zu können, hielt er sich an die deutschen Raiser. Nicht selten ging: er mit gläuzendem Gesolge über die Alpen: er verzunkliche sich mit einer östreichischen Prinzessin: er sprach, wie man versächert, deutsch: im Jahre 1566 zog er mit einer Schaar, die sich auf viertausend Mann belausen konnte, dem Kniser wider die Türken nach Ungarn zu Hüsse.

Ehenso bildete sich auch unter ihm das literarische Element in Hof und Staat weiter aus. Selten mag irs gendwo anders die Verbindung so enge gewesen sepn. Iwei Prosessoren der Universität, Pigna und Montecatino wurs den nach einander die ersten Minister des Landes: sie gas den darum ihre literarischen Vestrebungen nicht auf: wesnisssens Pigna hielt, als er die Seschäste leitete, noch immer seine Vorlesungen, und ließ von Zeit zu Zeit ein Buch erscheinen 2). Vattissa Suarini, der Diche

<sup>1)</sup> Relatione sopra la Romagna di Ferrara: Erano descritti nelli rolli della militia dal commissario della battaglia a ciò deputato tutti i sudditi atti a portar armi. Erano costretti a starne provisti per haver da servire nell'occasioni a piedi o a cavallo secondo le forze delle loro facoltà e godevano essi alcune esentioni.

<sup>2)</sup> Manolesso: Segretario intimo è il Sr Giovamb. Pigna, 17\*

ter des Pastor sido, ward als Gesandter nach Benedig, nach Polen abgeordnet. Selbst Franz Patrizi, obwohl et sich mit abstrusen Gegenständen beschäftigte, rühmt doch die Theilnahme, die er bei Hofe gefunden. Es war hier alles eins. Mit den Wettkampfen der Wiffenschaft wechfelten Disputationen ab, welche Streitfragen der Liebe betrafen, wie z. B. Taffo, der eine Zeitlang auch an der Universität angestellt war, einmal eine hielt. Bald gab die Universität, bald der Hof ein Schauspiel: das Theater Batte noch einen literarischen Reiz, da es noch immer neue Kormen suchte, und eben damals die Pastorale ansbildete, bie Oper begründete. Zuweilen treffen bann fremde Gefandte, Cardinale, Fürsten ein, wenigstens die benachbarten, von Mantua, Guastalla, Urbino, wohl auch ein Erzherzog. Dann erscheint ber Hof in seinem vollen Glanze: man gibt Turniere, bei benen ber Abel bes landes bie Rosten nicht spart: zuweilen turnieren hundert Ritter auf bem Schloßhof. Es find dieß zugleich Darstellungen aus ber Habel, nach irgend einem poetischen Werke: wie schon ihre Ramen anzeigen: der Tempel der Liebe 1), die sellge Insel: verzauberte Castelle werden vertheibigt und erobert.

Die eigenste Verbindung von Poeste, Gelehrfamkeit,

per mano del quale passano tutti negotii. Legge publicamente la filosofia morale, e scrive l'istoria della casa d'Este: è oratore filosofo e poeta molto eccelente: possiede benissimo la lingua Greca, e servendo il suo principe ne' negotii e trattando e iscrivendo quanto occorre, non tralascia però i studi, et in tutte le professioni è tale che pare che ad una sola attenda.

<sup>1)</sup> Auszüge aus damals erschienenen Beschreibungen, z. B. dem tempio d'amore, bei Muratori, Serassi und Frizzi.

Politik und Ritterschaft. Die Pracht wird durch ihren Sinn geadelt, die Seringfügigkeit der Mittel durch den Beist ergänzt.

In ben Reimen und dem epischen Gebichte des Taffo tritt und dieser Hof lebendig entgegen. Der Fürst, "bem man Hochherzigkeit und Kraft ansieht, von dem man nicht weiß ob er ein besserer Ritter ober Anführer ist ", feine Gemahlinn, vor allem seine Schwestern. Die altere, Lucrezia, die nur eine kurze Zeit bei ihrem Gemahl in Urhino, ührigens aber immer in Ferrara lebte, und hier auch Einfinß auf die Geschäfte hatte, hauptsächlich aber literarischen und musikalischen Bestrebungen Schwung und Antrieb gab: sie ist es die Tasso an dem Hofe bestert hat: die jungere, Leonora, in beschränktern Verhältnissen, still, franklich, zurückgezogen: aber wie ihre Schwester von stars ten Bügen bes Gemuths '). Während eines Erbbebens weigerten sie sich beide das Schloß zu verlassen: besonders Leonora gefiel fich in einer foischen Gleichmuthigkeit: als sie endlich nachgaben, war es die höchste Zeit: unmittels bar hinter ihnen stürzte die Decke ein. Man hiekt Leonora fast für eine Heilige: ihren Gebeten schrieb man die Rettung von einer Ueberschwemmung zu 2). Tasso widmet ihnen eine ihrer Gemuthsart entsprechende Berehrung: ber jungern gemäßigt, selten, immer als ginge er mit Absicht

<sup>1)</sup> Im Jahre 1566 hat sie in Abwesenheit des Herzogs die Regentschaft geführt, nach Manolesso,, con intinita sodisfattions de' sudditiss: — non ha preso, fährt er fort, nè vuol prendere marito, per esser di debolissima complessione: è però di gran spirito.

<sup>2)</sup> Serassi: Vita di Torquato Tasso p. 150.

er vergleicht sie mit der vollen duftenden Rose, der das minder frische Alter ihren Reiz nicht entrissen, u. s. w. Neben ihnen erscheinen auch andere Damen: Barbara Sanstverina und ihre Lochter Leonora Sanvitale: Lasso hat die ruhige Zuversicht der Mutter, den heitern Reiz jugendlächer Schönheit in der Lochter unübertressen gesehildert: kein Bildniß könnte sie besser vergegenwärtigen. Es solgen die Lustschlösser die man besucht, die Jagden und die Spiele die man anstellt, das ganze Thun und Treiben in dem man sich ergeht; wer kann sich des Sindrucks erwehren, den diese in vollem reichem Wohllaut daherströmende Beschreisbung hervordrings.

Jedoch diesem Eindruck barf man sich nicht ganz überlassen. Dieselbe Gewalt, die das Land in so vollkommenem Gehorsam hielt, machte sich auch an dem Hose schotz

Jene Scenen der Poesse und des Spieles wurden zus weilen durch ganz andere unterbrochen. Die Bornehmen wurden so wenig geschont wie die Gemeinen.

Es war ein Sonzaga ermordet worden. Jedermann gab dem jungen Ercole Contrario den Mord Schuld und wenigstens hatten die Morder auf einem Sute desselben Aussnahme gesunden. Der Herzog forderte ihre Ausstieserung: der junge Contrario, um nicht durch sie angeklagt zu werden, ließ sie gleich selber umbringen, und nur die Leichname überlieserte er dem Herzog. Hierauf ward er eines Tages selbsi an Hof beschieden: am 2. August 1575 hatte er seine Audienz. Die Contrary waren das reichste und älteste Seschlecht von Ferrara: Ercole war der letzte

Sprößling: nicht lange nachdem er in den Pallass getreten, ward er tode aus bemseiden herausgetragen. Der Herzog sägte, der junge Mensch sen im Sespräch mit ihm plotz lich vom Schlage gerührt worden. Allein Riemand glaubte ihm das, an der Leiche nahm man Spuren von Gewalsthättigkeiten wahr: auch bekamten die Freunde des Herzogs; der Here habe ihn tödten lassen, sie entschuldigten ihn nur damit, daß er den berühmten Ramen wicht mit einer schunpfslichern Todesart habe schanden wollen 1).

Eine Justig die Jedermann in Schrecken hielt. Das Schlimmste ist, daß die Güter des Hauses nummehr an den Herzog fallen mußten.

Aber überhaupt were es Reinem zu rathen gewesen sich dem Heren im Mindesten entgegenzuseigen 2). Dieser hof war ein sehr schlüpfriger Soden. So sein Montecastino auch war, so konnte er sich doch nicht die zuletzt halsten. Panigarola, damais der berühmteste Prediger in Itailen, war nicht ohne Mühe nach Ferrara gezogen worden: plößlich ward er mit Ungestüm verwiesen: man fragte sich, was sein Verbrechen sen: man fand nichts, als daß er weigen einer Besorderung nach einer andern Seite him unterhandelte habe. Da konnte auch der unbeständige, reizbare, mes

<sup>1)</sup> Frizzi: Memorie IV, 382.

<sup>2)</sup> Benn Tasso nicht in gutem Humor ist, drückt er sich ans ders aus als oben: Perchè io consecur, sagt er in einem Schreisben an den Herzog von Urbino, il duca per natural inclinatione dispostissimo alla malignità e pieno d'una certa ambitiosa alterezza, la quale egli trae della nobiltà del sangue e della conoscenza ch'egli ha del suo valore, del quale in molte cose non si da punto ad intendere il falso — (Lettere n. 284. Opere tom. IX, 188.)

lancholische Taffo sich auf die Länge nicht behaupten. Der Herzog schien ihn zu lieben, hörte ihn gern, nahm ihn oft mit sich aufs kand, und verschmähte es sogar nicht die Schilderungen des Kriegswesens, die in der Gerusalemme vorkommen, zu berichtigen. Aber seit Tasso einmal Miene gemacht in die Dienste der Medici überzutreten, wurden sie nie wieder vechte Freunde: der arme Dichter entfernte sich: durch einen unwiderstehlichen Sang gezogen kehrte er wieder zurück: dann waren einige Schnähworte, die er in einem Anfall seiner Melancholie ausstieß, hinreichend um den Herzog zu bestimmen, daß er den Unglücklichen sieden lange Jahre hindurch gesangen hielt 1).

Es ist das noch einmal ganz das italienische Fürstensthum, wie es im sunszehnten Jahrhundert ausgebildet worden: auf wohlberechneten politischen Berhältnissen beruhend, in dem Innern unbeschränkt und gewaltsam, mit Glanz umgeben, mit der Literatur verdündet, eisersüchtig auch auf den Schein der Gewalt. Sonderbare Gestalt menschlicher Dinge! Die Kräfte des Landes bringen den Hof hervor, der Mittelpunkt des Hoses ist der Fürst, das letzte Product des gesammten Ledens ist zuletzt das Selbstgefühl des Fürsten. Aus seiner Stellung zur Welt, dem Gehorsam den er sindet, der Verehrung die man ihm widmet, entsspringt ihm das Gesühl seines Werthes, seiner Bedeutung.

Alfonso II. nun mußte begegnen, daß er von drei Gemahlinnen keine Nachkommen bekam. Es spricht seine ganze Politik aus, wie er sich unter diesen Umständen betrug.

<sup>1)</sup> Serassi: Vita del Tasso p. 282.

Soin Absehen war doppelt: einmal die Unterthauen nicht glauben zu lassen, daß sie von seinem Jause abkomwen könnten, sodann die Ernennung eines Nachfolgers in seiner Hand zu-behalten und sich nicht etwa selbst einen Rebenbuhler auszustellen.

Im September 1589 gieng er nach koreto, wo sich damals die Schwester Sixtus V, Donna Camilla, befand; er sparte weber Seschenke noch Versprechungen um sie zu genwinnen. Sie sollte ihm, hosste er, auswirken, daß er deujenigen von seinen nachsten Verwandten zum Nachfolger erwennen dürse, den er für den geeignetsten halte. Kaum aber waren die Unterhandlungen eigentlich erdssnet, so starb Sixtus V.

Durch ahnliche Mittel, Geschenke an die Schwägerin bes Papstes, Dienstbestissenheit gegen ben Nessen wuste sich Alfonso im Jahre 1591 Eingang bei Gregor XIV. zu verschaffen. Als er sah, daß er Hoffnung schöpfen durse, ging er selbst nach Rom um die Unterhandlung zu sühren. Die erste Frage war, ob die Bulle Pius V, welche die Wiederverleihung heimgefallener papstlicher Lehen verbot, sich auch auf Ferrara beziehe. Alsonso leugnete dieß, weil es noch niemals heimgefallen gewesen. Jedoch allzu beutlich waren die Worte: die Congregation entschied, die Bulle begreise allerdings auch Ferrara. Dann fragte sich nur, ob nicht ein Papst die Wacht habe in einem besondern Falle eine besondere Bestimmung zu geben. Dieß wagte die Conzgregation nicht zu verneinen: jedoch setzte sie die Bedinzung, daß die Nothwendigkeit dringend, der Rutzen aus

genscheinlich sen '). Hiedurch war ein großer Schritt gesschehen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß wenn man geseilt und sogleich eine neue Investitur auf einen bestimmten Namen ausgesertigt hatte, die Sache zu dem erwünschsten Ziele gebracht worden ware. Jedoch Alfonso wollte seinen Erben nicht nennen. Auch war er hierüber mit den Ssondrati nicht ganz einerlei Meinung: sie hatten Marschese Filippo von Este vorgezogen: ihm war sein näherer Better Cesare lieber. Hierüber verging die Zeit, und auch Stegor starb, ehe etwas sessigesest worden 2).

Indessen hatte man auch die Unterhandlungen mit dem kaiserlichen Hose erdssnet. Ferrara zwar war ein papskliches, Modena und Reggio aber waren kaiserliche Lehen. Hier nun kam dem Herzog seine disherige Politik zu Statten: mit dem leitenden Minister des Kaisers, Wolf Rumps, stand er im besten Bernehmen. In der That gewährte ihm Rudolf II. die Erneuerung der Belehnung, und gestand ihm selbst eine Frist zu, innerhalb deren es ihm frei stehn solle, wen er selbst wünsche als seinen Rachfolger zu ernennen.

Desto hartnäckiger aber zeigte sich der nunmehrige Papst

- 1) Dispaccio Donato: "quando ci fusse evidentissima utilità et urgente necessità — il che su satto per aprire la strada all' intentione del S<sup>2</sup> duca. Der Cardinal S Severina behauptet, daß er es vorzüglich gewesen der die Absicht rückgängig gemacht habe, obwohl mit großer Schwlerigkeit und unter vielem Widerschuch: auch habe der Papst jenen Zusat endlich bereut.
- 2) Cronica di Ferrara Ms. der Bibl. Albani berichtet auch, es sen kein Zweisel, daß Gregor XIV. etwas für Ferrara gethan haben würde. Aus der Congregation sen er entrüstet weggegangen, und darüber sen er krank geworden. Alkonso geht nach einer Villa des Cardinal Farnese "aspettando o vita o morte di questo papa. Venne la morte. Il duca ritornò."

Elemens VIII. Es schien katholischer, kirchkicher ein Lehn einzuziehen, als es wieder zu vergeben: so hatte der h. Papst Pius V. verordnet. Roch im Jahre: 1592 schlug Elemens im geheimen Consistorium die Bestätigung sener Bulle, wie sie ursprünglich lautete, ohne den Justs Gresgors XIV; vor: so ließ er sie durchgehn ').

Arichen. Der Herzog mußte sich entschließen seinen Nachfolger zu bezeichnen. Alfonso I. hatte sich noch in spätern Jahren mit Laura Eustochia vermählt, nachdem er bereits einen Sohn von ihr hatte: von diesem Sohne stammte Von Cefare d'Este: nach langem Zögern ernannte ihn endlich der Herzog. Aber auch jetzt brauchte er noch die geheimnissollste Borsicht. Ohne Jemandes Mitwissen, in einem eigenhändigen Schreiben an den Kaiser, vollzog er die Ernennung: zugleich aber bat er denselben auf das drintgendste sie Niemand wissen zu lassen, selbst den serrarisschen Gesandten nicht, der an dem kaiserlichen Hose war, und seine Senehmigung nur dadurch auszusprechen, daß er das Schreiben selbst mit dem kaiserlichen Ramenszug versehen zurücksende 2).

- 1) Dispaccio Donato 27 Dec. 1592.
- 2) Relatione di quello che è successo in Ferrara dopo la merte del duca Alfonso (Ms. Barber.) Il duca fra l'anno concessogli di tempo alla dichiaratione scrisse di suo pugno una lettera all'imperatore e nominò Don Cesare, pregando caldamente S. M. Cesa che in confirmatione del nominato sottoscrivesse la sua, quale sigillata senza publicare il fatto la rimandasse indietro per il conte Ercole Rondinelli, non conferendogli altramente il negotio. Il tutto faceva S. A. acciò Don Cesare non s'insuperbisse nè della nobiltà fusse riverito e corteggiato come lor principe.

Das bochste Ansehen in bem kleinen kande wollte er bis an seinen letten Athemsug ungetheilt besitzen: er wollte nicht erleben, daß sein Hof sich der aufgehnden Sonne zu wende. Cesar selbst erfuhr nichts von der ihm zu Theil gewordenen Gnade: er ward sogar noch etwas strenger gehalten, der Glanz seiner Erscheinung ward noch etwas eingeschränkt (nie sollte er mehr als drei Edelleute in seinem Gefolge haben), und erft als es mit bem leben ganz vorüber war, als die Verzte die lette Hoffnung ause gegeben, ließ ber herzog ihn rufen, um ihm sein Glück zu verkündigen. In Segenwart der vornehmsten Einwohner ward das Testament eröffnet: diese wurden von dem Minister ermahnt, dem Saus Efte getreu zu sepn: Cesarn sagte der Herzog, er hinterlasse ihm den schönsten Staat ber Welt, befestigt burch Waffen, Volker, Berbundete innerhalb und außerhalb Italiens, von denen er sich alle Hülfe versprechen köune. Hierauf, an bem nemlichen Tage noch, starb Alfonso II: 27. October 1597.

## Eroberung von Ferrara.

Ohne Widerspruch nahm Cesar die kaiserlichen Lehen in Besit: auch die papstlichen huldigten ihm: in Ferrara ward er von dem Magistrat mit dem herzoglichen Mantel bekleis det, von dem Volke mit jauchzendem Zuruf als der neue Fürst begrüßt.

Hatte ihm aber sein Vorfahr von eigener Macht und fremder Unterstützung gesprochen, so kam er sogleich in den Fall auch diese zu erproben.

Unerschütterlich blieb Elemens bei seinem Entschlusse Berrara einzuziehen. So viele Papfte hatten es früher verfucht: er glaubte einen ewigen Rachruhm zu erwerben wenn et es vollbringe. Auf die Nachricht vom Tode Alsonsos erklärte er, es thue ihm leib, daß ber Herzog tek nen Sohn hinterkaffe: aber die Kirche musse das Ihre wie Die Gesandten Cesars wollte er nicht hören, stine Besitzergreifung nannte er Usurpation: er bedrahte ihn mit der Strafe des Bannes, wofern er sie innerhalb 14 Tagen nicht aufgegeben habe: und um seinen Worten Rachbruck zu geben, begann er augenblicklich sich zu rüsten. **Es** ward eine neue Anleihe gemacht und ein neuer Monte gegründet, um das Geld im Caftell nicht angreifen zu mufsen 1): in kurzem begab sich der Reffe des Papstes, Carbinal Pietro Albobrandino, von erfahrenen Kriegshaupt lewten umgeben, nach Ancona, um ein Heer zusammenzus beingen: nach allen Seiten sandte er Werber aus: die Provinzen wurden zu starken Lieferungen genothigt.

Anch Cefar zeigte sich Anfangs muthvoll 2). Er ers Klärte, er wolle sein gutes Necht bis auf den letzten Bluts

<sup>1)</sup> Dbwohl Biele behaupten, es sen boch geschehen. Delsino sagt bagegen: Con gran strettezza de' danari, senza metter mano a quelli del castello per conservar la riputatione della chiesa, in poco più di un mese ha posto insieme un esercito di 22 m. fanti e 3 m. cavalli.

<sup>2)</sup> Niccold Contarini delle historie Venetiane Ms. tom. I, lib. I. Cesare nel principio si mostrd molto coraggioso in voler difender le sue ragioni, o perchè non prevedeva il contrasto o pur perchè gl'inesperti come nei vicini pericoli s'atterriscono così nelli lontani si manifestano intrepidi. Uebrigens enthalt die Erzählung Contarinis sehr viel gute exacte und eindringende Notizen aber dies Ereignis.

scopfen vertheibigen: es werbe ihm an feiner Religion und Weligkeit nichts schaden: und so besestägte er seine Plater aufst neue: die Landmillzen traten in die Wasssen: eine Landpensten rückte an die Grenzen des Kirchenstaates vor, und wir sinden eine Aussscheinen des Kirchenstaates vor, und erscheinen, wo man mit der papstlichen Herrschaft unzufrieden sen nud sich nur einen Anlas wünsche sie zu stürzen. Ueberdieß hatte er das Glack, daß auch die benachdarten italienischen Staaten sür ihn Partei nahmen. Sein Gehwager, der Großherzog von Loscana, erklärte ar werde ihn nicht verlassen. Die Republik Benedig hinderte den Papst in Dalmatien zu werden, und versagte ihm den Kriegsbedarf und die Wasssen, die er aus Greseiaziehen wallte. Die Vergedserung des Kirchenstaates war Allen von Herzen verhaßt.

Ware Italien in einem Justande gewesen wie hunbert Iahre früher, ziemlich unabhängig von fremden Einwirfungen und auf sich seiber angewiesen, so würde Elemens VIII. wahrscheinlich nicht mehr ausgerichtet haben als damals Sixtus IV: aber diese Zeiten waren vorüber: jetzt kam alles auf die allgemeinen europäischen Verhältnisse und die damaligen großen Mächte Frankreich und Spanien an.

Die Reigungen der Spanier waren nun nicht sehr zweiselhaft. Cesar d'Este hatte ein so großes Vertrauen auf Philipp II, daß er ihn dem Papste zum Schiedsrichter vorsschlug: ganz unumwunden erklärte sich der königliche Gosvernator in Mailand für Cesar: er bot demselben spanische Garnisonen für seine Pläße an. Nur war doch auch nicht

pu verkennen, daß der König, der sein Lebenlang alle Bewegungen in Italien verhindert hatte, Bedenken trug, in dem hohen Alter, in dem er war, nicht noch einen Krieg zu veranlassen, und sich mit außerordentlicher Vorsicht vernehmen ließ. Eine ähnliche beobachtete sein Gesandter in Rom!).

tim so mehr kam unter diesen Umständen auf die Entscheidung heinrichs IV. an: die herstellung eines kathelischen und machtigen Frankreichs entwickelte sogleich eine hohe Bedeutung für Italien. Mit den italienischen Fürsten in Einperständnist hatte sich heinrich IV. wieder exhoden: sie zweiselten nicht, das er nun auch dank dar son sehn und in ihrer Differenz mit dem heiligen Studle sich auf ihre Seite schlagen werde. War doch die Krone stankreich ohnehin dem hause Este sehr verpflichtet. Während dem hause über eine Million Scudi vorgestreckt, die noch nicht zurückbezahlt worden, und die jest hingereicht haben würde, um ein heer zu werden, dem kein Papst hätte Weiberstand laisten können.

Dieß waren jedoch nicht die Betrachtungen, welche heinrich IV. anstellte. Troß seines Uebertrittes zum Rattholicismus mußte er noch immer gar Manches thun, was dem römischen hofe nicht anders als mißfallen konnte: in der Sache von Ferrara erblickte er nur eine Gelegenheit

<sup>1)</sup> Dessino melbet, wie viel man von ihm in Rom fürchtete: Vi è un pensiero radicato a buon fundamento che la benedizione data al re di Franza sia stata offesa tale al cattolico et a Spagnuoli che non siano per scordarsela mai, e pare a S. Sà essura molto ben chiarita in questa occasione di Ferrara.

viese Dinge vergessen zu machen, die Listen, wie seine Staats manner sich ausdrückten, am romischen Hose wieder emporzubeingen. Ohne alles Zögern noch Schwanken ließ er dem heiligen Bater die Hülfe von Frankreich andieten. Richt allein sen er bereit, sobaid es der Papst wünsthe, ein Kriegsheer über die Berge zu senden, sondern auch im Rochfall mit seiner ganzen Macht und personsich ihm zu Hülfe zu kommen.

Diese Erklarung war es, was die Sache entschled. Der römische Hof, der schon alle die Berlegenheiten sühlte, in die ihn die Abneigung seiner Nachbarn und der offene Widerstand von Ferrara setzen konnte, schöpfte Ukhem. "Ich kann nicht ausbrücken", schreibt Offat an den König, "wie viel Wohlwollen, Lob, Segen Ew. Majestät sir Ihr Erbieten zu Theil geworden ist." Er verspricht seinem Herrn, wenn er es aussühre, die Stellung eines Pippin und Carolus Magnus zu der Kirche. Seinerseits machte nun der Papst unverzäglich Anstalt zu der sörmlischen Excommunication seines Gegners.

Um so tiefer betroffen, erschrocken waren die Fürsten: sie rebeten von schwarzer Undankbarkeit: jetzt verloren sie den Muth Ferrara zu unterstützen: was sie sonst, offen oder geheim, ohne Zweisel aus allen Kräften gethan haben würden.

Unmittelbar wirkte bas dann auf Ferrara zurück. Die strenge Regierung Alfonsos hatte nothwendiger Weise viel Unzusriedene gemacht. Cesar war neu in der Herrschaft, ohne rechte Talente und ganz ohne Uebung: mit den Witsgliedern des geheimen Rathes machte er erst in den Sieum

gen, ble er als Fürst hielt, nähere Bekanntschaft!): ba er nun seine altern Freunde, die ihn kannten, auf die auch er sich personlich verließ, nach ben verschiedenen Sofen verfendete, so behielt er Niemand um sich, zu dem er wahres Bertrauen gehabt, mit bem er sich gehörig verstanden hatte. An falschen Schritten konnte es nicht fehlen. Von oben her griff eine Unficherheit um fich, wie sie bem Berberben vorher zu gehn pflegt. Schon bedachten die Vornehmern, die einen Antheil an der Macht besaßen, was sich bei einer Veränderung für sie gewinnen lasse: sie suchten insgeheim ihren Bertrag mit bem Papste abzuschließen: Antonio Montecatino begab sich nach Rom. Ohne Zweis fel aber das Auffallendste, Unglücklichste war, daß sich in dem Sause Efte selbst ein Zwiespalt offenbarte. Lucrezia hatte den Bater Cesars gehaßt, sie haßte nicht minder auch ihn, und wollte nicht seine Unterthanin senn: sie selbst, bie Schwester des vorigen Herzogs, trug kein Bedenken mit dem Papst und dem Cardinal Aldobrandini in Berbindung zu treten.

Indessen hatte der Papst den Act der Excommunicas

1) Niccolò Contarini. Cesare si ridusse in camera co' suoi soli consiglieri, de' quali molti, per la ritiratezza nella quale era vissuto così volendo chi comandava, non conosceva se non di faccia, et egli non sufficiente di prender risolutione da se, vacillava nei concetti perchè quelli che consigliavano erano pieni di passioni particolari e per le speranze di Roma in cui miravano infetti di grandi contaminationi. Auch Offat Lettres I, 495 führt als die Ursache seines Unglüctes an: le peu de fidelité de ses conseillers mêmes, qui partie pour son peu de resolution partie pour avoir des rentes et autres biens en l'etat de l'eglise et esperer et craindre plus du st. siège que de lui, regardoient autant on plus vers le pape que vers lui.

tion vollzogen. Am \$2. Dezember 1507 begab et sich in bem Pomp der Pracesson nach St. Peter und bestieg: mit seinem nähern Gesolge die Loggia dieser Kirche. Ein Carschinal verlas die Bulle. Don Cesare d'Este ward darin sür einen Feind der röumschen Kirche erklärt, schuldig der der leichigten Mojesiät, versallen in die größern Censurun, in die Gentenz der Versallen in die größern Censurun, in die Sentenz der Versallen in die größern wurden das Eides der Treue enthunden: seine Veranten wurden ermahnt seine Dienste zu verlassen. Rachdem die Bulle verlesen manschu, warf der Papst mit zernvollem Angesicht eine große brennende Kerze auf den Plas herab. Trompeten und Trommeln wirbelten: Kanonen wurden abgeseuert: das Balk überschrie ihren Lärm.

Die Umstände waren so beschaffen, daß diese Erennmunication ihre volle Wirkung hervordringen mußte. Ein Ferrarese selbst brachte ein Exemplar der Bulle, in seine Kleider genäht, in die Stadt, und überlieserte es dem Bischof '). Den nächsten Morgen, am 31. Dezember 1597, sollte ein Domherr begraben werden: die Kirche war schwarz ausgeschlagen: das Volk versammelte sich, um die Leichenpredigt zu hören. Der Vischof bestieg die Kanzel und sing an vom Tode zu reden. "Noch viel schlimmer aber", lenkte er plötzlich ein, nals der Tod des Leibes, ist das Verberben

<sup>1)</sup> Ein gewisser Coralta. Ributtato al primo ingresso da' soldati se escusò che lui ivi dimorava nè era ancora partito per Bologna (woher er boch eben fam: er war eine Strecke vor bem Thore vom Pferde gestiegen), e ragionando si pose fra loro a sedere, finalmente assicurato si licentiò della guardia, entrò nella città, presentò al vescovo la scommunica con la lettera del arcivescovo di Bologna. (Relatione di quello che etc.)

ber Seile, das uns jest alle bedroht." Erchelt inne, und bieß die Bulle verlesen, in der alle, die sich van Don Cessare nicht absondern würden, bedroht wurden "als verdorrte Zweige von dem Baume des geistlichen Lebens abgehauen zu werden." Hierauf wurd die Bulle an der Thüre angesthagen: die Kinche erfüllte sich mit Seschrei und Seussen: die Erschütterung seize sich in die Stadt sort.

Wegung Einhalt zu thun. Man hatte ihm gerathen Schwelwer, Deutsche zu werben: allein er hatte sich nicht entschlieken- sonnen. Ratholische wollte er nicht, weil sie Anhanger des Papsies, aber noch weniger protestantische, weil sie Rezer senen: "gleich als komme es ihm zu", sagt Riccola Contarini, "das Amt eines Inquisitors zu verwals ten." Jest fragte er seinen Beithtvæter, was er zu thun habe: es war ein Jesuit, Benedetto Palma: der rieth ihm sich zu unterwersen.

Unterwerfung unter günstigen Bedingungen zu bewerkstellisgen sich eben an die wenden mußte, die er als seine hefstigste Feindin kannte: der geheimen und in gewissem Sinne verrätherischen Verbindungen, in welche Lucrezia mit Rom getreten, war er genothigt sich zu einem erträglichen Abstommen zu bedienen 1). In seinem Auftrag begab sie sich, nicht ohne die gewohnte Pracht, in das seindliche Lager.

1) Contarini: Come chi abandona ogni speranza, più facilmente si rimette nell'arbitrio dell'inimico che nella confidenza dell'amice, andò (Cesare) a ritrovare la duchessa d'Urbino, et a lei, la qual ben sapeva haver pur troppo intelligenza col Cl Aldobrandino, rimise ogni sua fertuna. Accettò ella al-

Die Anhänger Cefard haben immer behauptet, fft hatte wohl besfere Bebingungen erlangen konnen, aber durch das Bersprechen lebenstänglichen Besitzes von Bertis nord mit dem Titel eines herzogthums gewonnen, und von bem jungen geistreichen Carbinal personlich eingenommen, habe ste alles zugegeben, was man verlangte. Im 12. Januar 1598 ward der Bertrag entworfen, kraft bessen Cefare auf Ferrara, Comacchio, seinen Theil ber Nomagna Berzicht leisten und bafür Absolution von dem Kirchenbanne erhalten sollte. Wenigstens Giniges zu retten hatte er sich geschmeichelt, sehr hart kam ihm ein so vollständiger Berlust vor: noch einmal berief er bie vornehmsten Magistrats personen ber Stadt, den Siudice be' Savj, einige Doctoren und Cbelleute um ihren Rath zu vernehmen. Gie gaben ihm keinen Trost: schon bachte ein Jeber sich nur selbst mit ber neuen Gewalt, die man erwartete, auf guten Fuß zu setzen: schon wetteiferte man allenthalben die Wappen der Efte abzureißen, ihre Beamten zu verjagen: dem Fürs sten blieb nichts übrig als zu unterschreiben und bas Erbe seiner Bater zu verlaffen.

So verloren die Este Ferrara. Archiv, Museum, Bisbliothek, ein Theil des Geschützes, das Alsonso I. mit eis gener Hand gegossen, ward nach Modena gebracht: alles andere ging verloren. Auf 50 Wagen hatte die Witwe Als

legramente l'impresa ridotta dove al principio haveva desiderato. — Con molta comitiva quasi trionfante, accompagnata dal marchese Bentivoglio, capo delle militie del duca, faceva il suo viaggio. Er findet Lucrezia, di pensieri torbidi: benchè simulasse altrimente, era non di meno di lungo tempo acerrima nemica di Don Cesare.

funfas II. ihre Habe weggeführt: die Schwester besselben, in Frankreich verheirathet, nahm die Forderungen des Janifes an diese Krone für sich in Anspruch: das Unerwartetste aber that Lucrezia. Sie selbst hatte nicht Zeit von ihrem Herzogthum Besitz zu ergreisen: gerade einen Monat nachdem sie jenen Vertrag abgeschlossen, am 12. Februar, starb sie. Als man ihr Testament erdssnete, sand sich dass sie eben Den, der ihr Haus aus seinem alten Besitze vertrieben, den Cardinal Aldobrandini, zum Universalerben eingesetzt hatte. Auch ihre Ansprüche hatte sie ihm vermacht, die nun gegen Sesar selbst ausgesochten werden mußten. War es doch als hätze sie ihrem alten Feind einen Segner hinterlassen wollen, der ihm das Leben verbittern könnte. Es ist etwas Dämonisches in dieser Frau, die ihr eigenes Haus mit Versymden und Senugthuung seinem Verderben zusührt.

Und so trat nun die kirchliche Herrschaft an die Stelle der herzoglichen. Am 8. Mai traf der Papst selbst in Ferstera ein. Er wollte zugleich den Andlick der neuen Erswerbung genießen und sie mit angemessenen Einrichtungen an die Kirche knüpsen.

Er begann mit Milbe und Gnade. Eine Anzahl fers rarefischer Oberhäupter wurden mit kirchlichen Würden ausgestattet '): Cardinalshüte, Bisthümer, Auditorate stelen

<sup>1)</sup> Contarini: Al Bevilacqua, che era di molto potere, fu dato il patriarcato latino di Constantinopoli. Il Saciato fu creato auditor di rota. Ad altri si dispensarono abbatic.

ihnen zu: unter ben übrigen ward ber junge Berkivöglib, ber Geschichtschreiber, geheimer Kännnerer des Papstes. Die: Gewalt der Herzoge hatte auf dem Besitz der muncipalen Berechtigungen beruht: der Papst entschloß sich den Buts. gern ihre alten Rechte zurückzugeben. Er belbete ein Cous seglio ans den brei Classen, des höhern Adels mit 27, der geringern Robilität und der angesehenen Bürger mit 55, ber Zünfte mit 18 Stellen. Ihre Redite ivereti sorgfältig geschieden: die erste Classe hatte die bedentendssten, doch hing dafür die Besetzung ber Stellen am meisten von dem Papfte ab. Diesem Conseglib überließ min ber Papft die Sorge für die Lebensmittel, die Regulation ber Bluffe, die Ernennung ber Nichter und Pobesta's, selbst bie Besetzung der Stellen an der Universität: alles Mechte die der Herzog fich früher eifersüchtig vorbehalten : und wie manbenken kann, begann hiedurch ein ganz neues Leben. Auch für die geringere Classe ward gesorgt: von den strengen sis calischen Ordnungen ward vieles nachgelassen 1).

Jeboch nicht alles konnte in diesem Sinne seine. Auch die kirchliche Herrschaft war nicht lauter Milde. Gar baldstiel die Rechtspflege kirchlicher Beamten dem Adel beschwerslich: der erste Gindice de' Savj, jener Montecatino, sand es ungedührlich, wie man die Rechte seiner Wirde einsschränke, und dankte ab. Allgemeines Missergnügen ersregte es, daß Papst Clemens für nothig hielt sich seiner Eroberung durch ein Castell zu versichern. Die Vorstels lungen, welche die Einwohner gegen dieß Vorhaben einsreichten, so siehentlich sie auch abgefaßt senn mochten, was reichten, so siehentlich sie auch abgefaßt senn mochten, was

<sup>1)</sup> Frizzi: Memorie V, p. 25.

ren vergebend: gerade einer der bewohntesten Theile der Stadt ward zum Castelle außersehen 1). Ganze Straßen wurden niedergerissen: Kirchen, Oratorien, Hospitien, die Lukhäuser des Herzogs und des Hoses, das schöne Belves dere, von so vielen Dichtern gepriesen.

Wielleicht hatte man geglaubt mit diesen Zerstörungen nuch vollends die Erinnerung an das herzogliche Haus zu vernichten: jedoch hierüber erwachte sie wieder: die schon übensändte Reigung zu dem angestammten Fürstengeschlechte kabes mas zu dem Hose gehört hatte, wandte sich nach Modena. Ferrara, schon früher nicht sehr lebe hast, veröbete noch mehr.

Doch kannten nicht alle die es wünschen dem Hose seinen Bon einem alten Diener des herzoglichen Hauses ist eine handschriftliche Chronikübrig, in der er von dem Hose Alsonsos, seinen Bergnügungen, seinen Concerten und Predicten, mit Behagen Bericht erstattet. "Jetzt aber", sagt, er zum Schluß, "ist es mit alle dem pordei. Jetzt gibt es, keinen Herzog mehr in Ferrara und keine Prinzessinnen: kein Concert und keine Concertgeberinnen: so vergeht die Pracht der Welt. Für Andere wird die Welt durch die Beränderungen angenehm, nicht für mich, der ich allein zurückgeblieben bin, alt, gebrechlich und arm. Jedoch geslobt sen Sott."

<sup>1)</sup> Dispaccio Delfino 7 Giugno 1598. Si pensa dal papa di far una citadella della parte verso Bologna, per la poca sodisfattione che ha la nobiltà per non esser rispettata dalli ministrì della giustitia e che non li siano per esser restituiti le entrate vecchie della communità — dolendosi di esser ingannati.

<sup>2)</sup> Cronica di Ferrara: "Sic transit gloria mundi. E per

## Jesuitische Bewegungen.

Es liegt am Tage, daß Clemens VIII. sich burch eis nen so großen Erfolg, ben er im Einverständnis wit ber französischen Politik erreicht hatte, enge und enger an diese gemüpft fühlen mußte. Jest kam es ihm zu Gute, bas er sich in Sachen ber Ligue so gemäßigt gehalten, ber Ents wickelung der Ereignisse in Frankreich doch kein hindernis in den Weg gelegt, und sich wenigstens noch in dem letsten Moment zur Ertheilung der Abfolution entschlossen hatte. An bem Rriege, ber an ben nieberlandisch sfrangofischen Grenzen fortging, nahm man zu Nom einen Antheil, als ware es ein eigener: man war entschieben für Frankreich. Die Eroberung von Calais und von Amiens, die ben Spantern gelang, brachte an bem romischen Sofe ein Deis vergnügen hervor "bas man nicht schildern konnte," sagt Offat, sieine außerste Melancholie, Beschämung und Born " 1). Der Papst und seine Repoten fürchteten, be-

tale variare natura è bella, ma non per me, che io son restato senza patrone, vecchio, privo di tutti i denti e povero. Laudetur deus."

1) Ossat a Villeroy 14 mai 1596: 20 avril 1597. I, 251. 458. Delfino: Li pericoli di Marsiglia fecero stare il papa in gran timore e li nepoti: la perdita di Cales e poi quella di Amiens apportò loro gran mestitia e massime che si dubitò allora per le voci che andavano attorno di peggio, temendo quelli che ogni poco che cadeva più la riputatione de' Francesi, i Spagneli nen avessero mostrato apertamente lo sdegno che hanno avuto della resolutione (absolutione?) loro e la sua mala volontà: per questa causa principalmente hanno avuto carissimo il bene della Franza.

merkt Delsino, die Spanier mochten den Unwisken, den sie über die Absolution empfunden, an ihnen auslassen. Glücklicherweise stellte Heinrich IV. seine erschütterte Respectation dunch die Wiedeneroberung von Amiens dalb wieder her.

. Richt als ob man zu Rom biejenigen zu lieben aus gefangen hatte, bie man früher bekampfte: ben Oberhaustern der Geistlichkeit, die sich zuerst an Heinrich IV. ans geschlossen und jene Opposition begründet, vergasi men es boch nie: viel lieber beförderte man die Anhänger der Lis gue, wenn sie nur zulest swiwillig zurückgetreten, d. i. wenn fie ungefähr im Falle der Eurie felber waren. Aber in Rursem that sich — wie denn die Meinungen der Menschen, menn auch einander nahestehend, doch sogleich verschiedene hinneigungen offenbaren — unter den Anhängern bes 20. nigs selbst eine mit Absecht strenger katholische Partei hervor, die vor allen Dingen das gute Vernehmen mis bum Sofe zu Rom zu erhalten trachtete: an diese vorwomlich bielt sich der Papst: er hosste alle Disserenzen, die es zwischen den französischen und romischen Interessen nach geben mochte, auczugleichen: hauptsächlich war sein Wunsch und sein Bemühen die Jesuiten, die aus Frankreich, wie wir sahen, verjagt worden, dahin zurückzuführen, und damit der Entwickelung der Dinge, die in Frankreich Statt gehabt, jum Trot den romischen Doctrinen daselbst freiere Bahn zu verschaffen.

Es fam ihm hiebei eine Bewegung in dem Orden der Jesuiten zu Statten, die, obwohl sie aus dem Innern desselben hervorging, doch mit der Veränderung der allge-

meinen Bendenz des volmischen Hoses eine große Anabogien hatte.

So sonderbar verwickeln sich oft die Dinge der Welt, das in dem Angenbliek, in welchem die Partser Universität den Jesuiten nichts so sehr zum Verbrechen machte als ihre Berbindung mit Spanien, in welchem man in Krankstelle state und glaubte, ein Jesuit dete ädzlich für König Philipp ), er sen durch ein sünstes Gelübbe zur Ergesi dinheit gegen Spanien verpsichtet, daß eben demals das Institut der Gesellschaft in Spanien von misvergnägden: Michtliebern, der Juquisition, einem andern Orden, ender lich sogar von der königlichen Sewalt selbst die hestigsen; Ansechungen erfuhr.

Gine Wendung der Dinge welche mehr als einen Grund: hatte, zunächst aber folgenbergestalt entsprunzen war.

Im Anfange waren die altern und beveits andgebilderen Manner, welche in die Gestellschaft traven, gedstellertstells Spanier: aus andern Rationen sanden sich meistenstells Spanier: aus andern Rationen sanden sich meistenstelle Spanier: aus andern Rationen sanden sich meistenstelle spanier: die ihre Vildung noch zu machen hitten. Natürlich folgte hieraus, daß die Regierung der Gesellschaft in den ersten Jahrzehenten vorzugsweise in spanische Hand aus 25 Mitgliedern: 18 von diesen waren Spanier. Die ersten derselben Nation an: nach ersten dtei Generale gehörten berselben Nation an: nach

<sup>1) &</sup>quot;pro nostro rege Philippo".

<sup>2)</sup> Sacchinus V, 7, 99. In der zweiten Generalcongregation war das Verhältniß schon ermäßigt, obwohl noch wenig. Auf 39 Mitglieder kamen 24 Spanier.

222

bant: Tebe bes britten,: Borgia, — im Jahre 1578 —! hatte abermals ein Spanier, Polanco, die größte Aussiche. ..

Es zeiger fich aber, daß man in Spanien felbft die Exhebung beffelben nicht gern geschen haben wurde. Ge gab in dieser Gesellschaft wiele Reubekehrte, Judenchristens: and Holaned gehörte zu bieser Classe: wan wünschte bort micht, daß die höchste Gewalt in einer so mächtigen und so monarchisch eingerichteten Sesellschaft in solche Däube. geriethe!). Papst Gregor XII, der hievon einen Wink. bekommen, hielt auch aus andern Grunden eine Abwechselung für nüglich. : Als sich ihm eine Deputation bet zur Mahl versammelten Congregation vorstellen ließ, fragte et: sie, wie viel Stimmen jede Nation habe: es fand sich. daß die spanische beren wehr hatte als alle andern zusame men. Er fragte ferner, aus welcher Bation bie Generale: Man fügte. ihm, des Orbens bisher genommen worden. man habe ihrer drei gehabt, alle drei Spanier. "Ge ist billig!", entgegnete Gregor, ',idaß Ihr auch einmal einen aus einer andern Mation wählt". Et schlug ihmen sogat sebe ber einen Candibaten vor.

Run sträubten sich wohl die Jesuiten einen Angenblick hiewider, weil es ihre Privilegien verletze: abet zuletzt ernannten sie doch eben den, welchen der Papsk vorgeschlagen. Es war Eberhard Mercurianus.

Schon hiemit trat eine bedeutende Veränderung ein Mercurian, ein schwacher und unselbständiger Mann, über-

<sup>1)</sup> Sacchinus: Historia societatis Jesu pars IV sive Everardus lib. I: Horum origo motuum deplex fuit, studia nation num et neophytorum in Hispania edium.

ließ die Geschäfte anfangs zwar wieder einem Spanier; aber darauf einem Franzosen, seinem bestallten Admonitor:
— es bildeten sich Factionen: eine verdrängte die andere aus den wichtigen Anntern: die herrschende sand schon zusweilen einen gewissen Widerstand in den untern Kreisen.

Roch viel wichtiger aber wurde es, daß bei der nächsen Bacanz im Jahre 1581 Claudius Uquaviva, ein Reaspolitaner aus einem Hause das sich früher zu der franzischen Partei gehalten, ein kräftiger Mann, der erst 38 Jahre zählte, diese Würde erhielt.

Einmal nemlich glaubten die Spanier einzusehen, daßibre Ration, von der die Gesellschaft begründet und auf ihre Bahn geleitet worden, von dem Generalat auf ewig ausgeschlossen sen: sie wurden darüber misvergnügt, widerssprüst '), und fasten den Gedanken sich auf irgend eine Weise, etwa durch die Ansstellung eines eigenen General-commissars für die spanischen Provinzen, von Nom unabdängiger zu machen. Aquaviva dagegen war nicht gemeint von der Autorität, welche ihm der Buchstade der Berfassung zuerkannte, das Mindeste sallen zu lassen. Um die Misvergnügten in Zaum zu halten, setzte er ihnen Obere auf deren persönliche Ergebenheit er rechnen durste: jünsgere Männer, die ihm an Alter und Gesinnung näher stans

<sup>1)</sup> Mariana: Discurso de las enfermedades de la compañia c. XII. La nacion española està persuadida queda para sempre excluida del generalato. Esta persuasion, sea verdadera sea falsa, no puede dexar de causar disgustos y disunion tanto mas que esta nacion fundò la compañia, la honrò, la enseño y aun sustentò largo tiempo con su substancia.

ben <sup>2</sup>): wohl auch Mitglieber von minderm Verdienst, Coadjutoren, die nicht alle Verechtigungen genoffen: die dann, die einen wie die andern, ihre Stütze in dem Sener ral sahen: endlich Landsleute, Reapolitaner <sup>2</sup>).

Die akten, gelehrten, erfahrnen Patres sahen sich nicht allein von der höchsten allgemeinen Würde, sondern auch von den Aemtern in den Provinzen entfernt. Nanapiva gab vor, ihre Fehler senen baran Schuld: der eine sen choberisch, der andere melancholisch: natürlich, sagt Mariana, ausgezeichnete Leute pflegen wohl auch mit einem Mangel behaftet zu senn: boch war der eigentliche Grund, daß er fte fürchtete, und zur Ausführung feiner Befehle gefügigere Werkzeuge haben wollte. In der Regel bedarf ber Mensch der Genugthuung selbsithatigen Antheil an den ds fentlichen Dingen zu nehmen, und am wenigsten wird man fich ruhig aus seinem Besitze treiben lassen. Es entstanden Reibungen in allen Collegien. Mit stummer Animosität wurden die neuen Obern aufgenommen: sie konnten nichts wesentliches durchsetzen: sie waren nur froh wenn sie ohne

Mariana c. XII. Ponen en los gobiernos homes mozos
 porque son mas entremetidos saben lamer a sus tiempos.

<sup>2)</sup> Außer Mariana find hieraber auch noch die Eingaben an Elemens VIII. wichtig: abgebruckt in der tuda magnum clangens sonum ad Clementem XI p. 583. Videmus cum magno detrimento religionis nostrae et scandalo mundi quod generalis nulla habita ratione nec antiquitatis nec laborum nec meritorum facit quos vult superiores et ut plurimum juvenes et novicios, qui sine ullis meritis et sine ulla experientia cum maxima arrogantia praesunt senioribus: — et denique generalis, quia homo est, habet etiam suos affectus particulares, — et quia est Neapolitanus, melioris conditionis sunt Neapolitani.

ohne Bewegung, ohne Unruhen wegkamen. Doch hatten fit Macht genug sich anch wieber zu rächen. Auch fie besitz ten nun: die untergeordneten Beinter bloß: mit ihren perfint lichen Anhängern: denn an Anhängern konnte es ihnen bei ber monarchischen Berfassung bes Ordens und bem Ehrgeig ber Mitglieber auf bie Linge nicht fehlen: sie schickten ihre hartnäckigsten Gegner sort, und zwar gerade dann am tiebsten, wenn eine wicheige Berathung im Berte mar: se versetzen sie in andere Provinzen. So loste sich alles in Druck und Gegenbruck von Personlichkeiten auf. Je bes Mitglied hatte nicht allein bas Recht, sondern soger bie Pflicht die Fehler anzuzeigen, die es an Andern bemerke: eine Einrichtung, die bei der Unschuld einer fleinen Genossenschaft nicht ohne moralischen Zweck senn mochte: fest aber entwickelse sie sich zur widerwärtigsten: Angebes rei: fie ward ein Mittel des geheimen Chrgeizes; des uns ter der Maske der Freundschaft verborgenen Hasses: "wöllte man bas Archiv zu: Rom nachsthen, " ruft. Mariana aus, isso wurde sich vielleicht kein einziger rechtschassener: Mann wenigstens unter uns Entferntern finden": cs riß ein allgemeines Mistrauen ein: Keiner hatte sich seinem Bruber vollkommen eroffnet.

Dazu kam nun, daß Aquaviva nicht bewogen wers ben konnte Rom zu verlassen und die Provinzen zu bez suchen, wie doch noch Lainez und Borgia gethan. Man entschuldigte dieß damit, daß es auch seinen Vortheil habe die Dinge schriftlich in Ersahrung zu bringen, in ununterz brochenem Fortgang, ohne die Störung der Zufälligkeisten einer Neise. Allein zunächst solgte doch auf jeden Malk hierand, daß die Provinzlalen, in deren Hinden die ganze Correspondenz lag, eine noch größere Selbständigkeit erhielten. Es war vergebens über sie zu klagen: sie konneen dieß leicht vorhersehen und die Wirkung um so eher in voraus vernichten, da Nauaviva sie ohnehin begünstigter sie behielten ihre Stellen so gut wie auf Lebenszeit.

Unter diesen Umständen sahen die alsen Jeststen in Spanien, daß sich eine Lage der Dinge, die sie als Tyrrannei sühlten, ümerhalb der Grenzen der Gesellschaft allein niemals würde abändern lassen, sie beschlossen sich nach freinder Hilfe umzusehen.

Anerst wanden sie sich an die nationale gelstliche Exmalt ihred kandes, an die Inquisition. Die Inquisition hatte, wie man weiß, gar manches Bergehn ihrem Richtakspruch: vordehalten. Ein mispergnügter Iesuit klaste — wie er erklätte, durch Sewissensschupel bewogen seinen Orden an, daß er Verbrechen dieser Unt, wenn ste wan seinen Witgliedern begangen worden, verberge und selbst abmache. Pläcklich ließ die Inquisition den Provinzial, der bei einem Falle dieser Urt betheiligt war, und einige seiner thätigsten Sempsen einziehen 1). Da nach diesem ersten Umfang: auch andere Anklagen hervortragen, ließ sich die Inquisition die Statuten des Ordens aushändigen, und schriftign meien Verhastungen. Es entstand eine um: so leichaftere Unifregung in den gläubigen Spaniern, da man

<sup>1)</sup> Sacchinus pars V, lib. VI, n. 85. Quidam e confessariis sen vere seu falso delatus ad previncialem tum Castellae, Antonium Marcenium, erat de tentata puellae per sacras confessiones pudicitia, quod crimen in Hispania sacrorum quaesitorum judicio reservabatur.

nicht wuste weshalb: da sich die Meinung ansbreitste, die Jestielen seinen um einer Retzerei willen eingezogen worden.

Die Inquisition hatte jedoch unr eine Strafe verhansgen, keine Aenberung vorschreiben konnen. Wie est so weit war, wandten sich die Missvergnügten auch an den Ronig. Mit weitläuftigen Rlageschriften über die Mängel in threr Verfassung bestürmten sie ihn. Philipp dem U. hatte diese Verfassung niemals gefallen: er pflegte zu sagen, alle andern Orden durchschaue er, nur den jesuitischen konne er nicht versiehn: besonders schien ihm einzuleuchten, was man ihm von dem Wissbrauch der absoluten Gewalt und dem Unwesen der geheinen Anklagen sagte: in der Mitte des grossen europäischen Kampses, in dem er sich befand, widmete er doch auch dieser Sache seine Ausmerksunkeit: zunächst beauftragte er den Bischof Wanrique von Carthagena bessenkers mit Hinskeht auf jene Punkte den Orden einer Bischation zu unterwerken.

Ein Angriff ber, wie man sieht, bem Charafter bes Institutes, bem Oberhaupte selbst galt: um so bedeutens ber, ba er aus eben bem Lande kam, wo die Goselschast entsprungen war und zuerst Juß gefaßt hatte.

Rquaviva erschrak nicht davor. Er war ein Mann der hinter einer großen außern Milbe und sansten. Sitten eine innerliche Unerschütterlichkeit verbarg, eine Natur, wie auch Clemens VIII, und wie sie überhaupt in dieser Zeit emporkamen, vor allen Dingen besonnen, gemäßigt, klug, verschwiegen. Er hätte sich nie ein absprechendes Urtheil erlaubt: er litt nicht daß ein solches auch nur in seiner Segenwart verlautete, am wenigsten über eine ganze Nation: seine

Gecretdre waren ausbrücklich angewiesen jebes verlegende, jedes bittere Wort zu vermeiben. Er liebte bie Frommig. keit, auch ihren außern Anschein; in feiner Haltung am Altar druckte er einen hingegebenen Genuß an den Worten des Hochamtes aus: jedoch hielt er alles fern, was an Schwärmerei erinnerte. Er ließ eine Erklätung bes Hohenliebes nicht zum Druck gelangen, weit er es anstd. sig fand, daß ber Ausbruck auf ben Grengen finnlicher und geistiger Liebe schwankte. Unch wenn er tabelte, wußte er zu gewinnen: er zeigte bie Ueberlegenheit der Ruhe, mit finnreichen Grunden wies er die Irrenden zurecht: mit Begeisterung bing die Jugend an ihm. "Man muß ihn lieben", schreibt Maximilian von Baiern seinem Bater von Rom, "wenn man ihn nur ansieht." Diese Eigenschaften nun, seine unermubliche Thatigkeit, seine vornehme Berfunft seibst, die stets wachsende Bedeutung seines Ordens machten ihm eine große Stellung in Rom. Gelang es seinen Gegnern die nationalen Gewalten in Spanien zu gewinnen, so hatte er den rdmisthen Hof für sich, den er von Jugend auf kannte — er war schon Kammerherr als er in den Orben trat, — ben er mit ber Meisterschaft eines angebornen und geübten Talentes zu behandeln wußte 1).

Besonders ward es ihm bei der Ratur Sixtus V. leicht die Antipathien dieses Papstes gegen die Bestrebungen der Spanier zu erwecken. Papst Sixtus hatte, wie wir wissen, die Idee Rom noch mehr zur Metropole der Christenheit zu erheben, als es das schon war: Aquaviva stellte ihm vor,

<sup>1)</sup> Sacchinus, und besonders Juvencius: Hist. soc. Jesu partis quintae tomus posterior XI, 21 and XXV, 33—41.

man suche in Spanien nichts anders als sicht von Rom unabhängiger zu machen. Papst Sixus haßte nichts so sehr als unechte Geburt: Aquaviva hinterbrachte ihm, jes ner zum Bisitator auserschene Bischof Wanrique sep ein Bastard. Grund genug für den Papst die schon excheilte Bewilligung der Bisitation wieder zuwäckzunehmen. Auch den Proces des Provincial zog er nach Rom. Unter Chapgor XIV. gelang es dem General eine förmliche Bestätis gung der Institute des Ordens auszubringen.

Aber auch die Gegner waren hartnäckig und verschlasgen. Sie sahen wohl, daß man den General an dem römischen Hose selbst angreisen musse. Einen Augenblick der Abwesenheit desselben — er hatte den Austrag eine Zwiskigkeit zwischen Mantna und Parma beizulegen — benugten sie um Elemens VIII. zu gewinnen. Auf den Antwag der spanischen Jesuiten und Philipps II. ordnete Clemens, im Sommer 1592, ohne Wissen Aquavivas eine Generals congregation an.

Erstaunt und betrossen eiler Aquaviva zurück. Den Generalen der Jesuiten waren allgemeine Congregationen so undequem, wie eine Kirchenversammlung dem Papst. Suchte sie schon jeder Andere zu vermeiden, wie viel mehr Aquaviva, gegen den ein so ledhafter Haß sich regte. Doch sah er bald, daß die Anordnung unwiderrussich war 1):

<sup>1)</sup> In einer Consulta del padre C<sup>1</sup> Aquaviva coi suoi padri assistenti, MS der Bibl. Corsini n. 1055, welche die Momente der innern Entzweiung im Ganzen recht gut und übereinstimmend mit Mariana darstellt, läßt man Aquaviva über ein Gespräch, das er mit dem Papst hatte, folgendes berichten: S. Stà disse che io non aveva sufficiente notizia de' soggetti della religione, che io

er soste sich und saget: "Wir sud: gehorfame Gobne: der Kville bes heiligen Baters geschehe." Dann eilte er seine Waassergeln zu nehmen.

Schon auf die Mahlen verschaffte er sich einen grosien Einstes. Es glückte ihm, selbst in Sponien wehrene von seinen gefährlichsten Widersachern, z. B. Maxiana, zurückgewiesen zu sehen:

Als nun die Versammlung beisammen war, wartete er nieht so lange, die man ihn angriff. Sleich in der ersten Bitung enklärte er: da er das Unglück habe einigen seiner Mithrüder: zu miskfallen, so bitte er vor allen andern Geschäften um: eine Untersuchung seines Betragens. Es ward eine Commission ernannt: es wurden Beschwerden namhaft gemacht; allein wie hätte ihm die Uebersthreitung eines possiben Geseges nachgewiesen werden sollen: er war viel zu Sing um sich eine solche zu Schulden kommen zu lassen: er war dieser werde glänzend gerechtsertigt.

Dergestalt personlich gesichert, ging er mit der Bersammlung an die Erdrterung der das Institut betreffenden Borschläge.

König Philipp hatte einiges gefordert, anderes der Exwägung empfohlen. Gefordert hatte er zweierkei: Verzichtwistung auf gewisse päpstliche Privilegien, z. B. verbotene

veniva ingannato da falsi delatori, che io mi dimostrava troppo credulo. — Zu den Ursachen methalb eine Congregation nothmendig sen, rechnet man auch diese: Perchè molti soggetti di valore, che per non esser conosciuti più che tanto da' generali non hanno mai parte alcuna nel governo, venendo a Roma in occasione delle congregationi sarebbero meglio conosciuti e per conseguenza verrebbero più facilmente in parte dei medesimo governo, senza che questo sosse quasi sempre ristretto a pochi.

Bücher zu losen, vom Verbrechen ber Aetzerei zu absolubren, und ein Sesetz, fraft bessen sich jeder Roviz der in den Orden trete aller Majorate die er bestige, selbst aller seiner Pfründen begeben solle. Es waren Dinge, in des nen die Sesellschaft mit Juquisition und Staatsverwaltung zusammenstieß. Nach einigem Bedenken wurden diese Forderungen hauptsächlich durch Aquavivas eigenen Einsluß bewilkigt.

Noch um vieles wichtiger aber waren die Punkte, die der Konig der Erwägung empfohlen. Bor allem: ob nicht die Gewalt der Oberen auf eine bestimmte Zeit einzuschränsten, ob nicht eine Wiederholung der Generalcongregationen in sestigesetzten Terminen anzuordnen sep. Das Wesen des Instituts, die Rechte der absoluten Herrschaft kamen hiedurch in Frage. Da war Aquaviva nicht so geneigt. Rach leds hasten Debatten wies die Congregation diese Anträge des Konigs zurück. Allein auch der Papst war von der Nochwendigkeit derselben überzeugt. Was dem König abgeschlagen worden, besahl nummehr der Papst: aus apostolischer Wachts vollkommenheit setzte er sest, daß die Oberen, die Rectoren alle brei Jahr wechseln, die Generalcongregationen alle sechs Jahr einmal zusammentreten sollten 1).

Ann ist es zwar an dem, daß die Aussührung dieser Anordnungen doch nicht so viel wirkte, als man gehofft hatte. Die Congregationen konnten gewonnen werden; die Rectoren wurden freilich gewechselt, aber in einem engen

<sup>1)</sup> Juvencius hat in seinem ersten Buch, das er das elfte nennt, "societas domosticis motibus agitata" hierūber ausführliche Nachrichten, welche hier zu Grunde liegen.

Reekfe, und bald kehrten die nemlichen wieder. Aber alle Mal war es ein bebeutender Schlag für die Gesellschaft, daß es durch innere Empdrung und auswärtige Einwirkung zu einer Abanderung ihrer Gesetze gekommen war.

Und schon erhob sich in den nemlichen Gegenden noch ein anderer Sturm.

Die Jeswiten hatten sich ansangs an den Lehrbegriss der Thomisten gehalten, wie er in den Schulen jener Zeit Aberhaupt herrsichte. Iznazis hatte seine Schüler aus. denkellich auf die Lehre des Doctor Angelicus angewiesen.

Gar balb aber glaubten sie zu finden, daß sie mit biesen Lehren ben Protestanten gegenüber nicht gang jum Ziele gelangen konnten. Sie wollten in ben Doctrinen felbständig senn wie im Leben. Es war ihnen unbequem ben Dominicanern nachzutreten, zu benen S. Thomas gehort hatte, und die als die natürlichen Erklärer seiner Meimungen angesehen wurden. Nachdem sie schon früher man. ches Zeichen dieser Gefinnung gegeben, so daß schon zuweisen bei der Inquisition von der freiern Deukart der Båter Jesuiten die Rebe war 1), so trat Aquaviva 1584 in seiner Studienordnung offen mit derselben hervor. Er meint, S. Thomas sen zwar ber beifallswürdigste Autor, boch wurde es ein unerträgliches Joch senn, in allen Dingen seinen Fußtapfen folgen, gar keine freien Meinungen begen zu sollen. Von neuern Theologen sen manche alte Lehre besser begründet, manche neue vorgetragen worden,

<sup>1)</sup> Lainez selbst war der spanischen Inquisition verdachtig. Llerente III, 83

die zur Bekämpsung der Retzer trefflich dietze, in alle bent möge man diesen Doctoren folgen.

Schon dieß veranlaßte in Spanien, two die theologissschen Katheder noch größtentheils von Dominicanern eins genommen waren, eine gewaltige Aufregung. Wan erklärte die Studienordnung für das verwegenste, anmaßendste, gestähelichste Buch in seiner Art: man ging König und Papst darüber an 1).

Wie viel größer aber mußte die Bewegung werben, als nun wirklich das thomistische System in einem der wichtigsten Lehestücke von den Jesuiten verlassen ward.

In der gesammten Theologie, der katholischen wie der protestantischen, waren die Streitsragen über Gnude umb Berdienst, freien Willen und Prädestination noch immer die wichtigsen, wirksamsten: sie beschäftigten noch immer Gemüth, Selehrsamsteit und Speculation der Geistlichen wie der Laien. Auf der protestantischen Seite fanden nun damaks die strengen Lehren Calvins von dem particularen Nathschluß Sottes, nach welchem "Einigen die ewige Seligseit, Andern die Verdammnis vorherbestimmt worden", den meisten Beisall: die Lutheraner mit ihren mildern Begriffen hierüber waren im Nacheheil, und erlitzten bald hier bald dort Verluste. Eine entgegengesetzte

<sup>1)</sup> Pegna in Serry: Historia congregationum de auxiliis divinae gratiae p. 8. y dado a censurar, fue dicho por aquellos censores (Mariana und Serry reden sogar von der Inquisition) que aquel libro era el mas peligroso, temerario y arrogante que jamas havia salido in semejante materia, y que si se metia en pratica le que contenia, causaria infinites daños y alborotos en la republica christiana.

Entwickelung fand auf ber katholischen Seite Statt. irgend eine himneigung zu den Begriffen auch der milbesten Protestauten, auch nur eine schärfere Auffassung ber angustinischen Vorstellungsweise zum Vorschein kam, z. B. bei Bajus in Bowen, ward sie bekampft und unterbrückt. Biefonders: die Jesuiten zeigten sich hierin eifrig. in bem tribentinischen Concilium aufgestellte Lehrsystem, bas ja selbst nicht ohne den Einfluß ihrer Mitbruder Lais nez und Salmeron zu Stande gekommen, vertheidigten sie gegen jede Abweichung nach ber verworfenen und verlasse: nen Seite hin. Und selbst dieß Sustem that ihrem poles mischen Eifer nicht immer Genüge. Im Jahre 1588 trat Dais Molina zu Evora mit einem Buche hervor, in welchem er jene Streitfragen neuerdings vornahm und die noch immer übrig gebliebenen Schwierigkeiten auf eine neue Beise zu beseitigen versuchte 1). Seine vornehmste Absicht bei diesem Unternehmen war, dem freien Willen des Menschen noch einen größern Spielraum zu vindiciren, als der thomistische oder der tridentinische Lehrbegriff annahm. In Tribent hatte man das Werk der Heiligung vorzüglich auf die inhärirende Gerechtigkeit Christi begründet, welche uns eingegossen die Liebe hervorrufe, zu allen Tugenden und guten Werken leite, und endlich die Rechtfertigung hervorbringe. Einen bedeutenden Schritt weiter geht Molina. Er behauptet, der freie Wille konne ohne Sulfe ber Gnade

<sup>1)</sup> Liberi arbitrii cum gratiae donis concordia. In den Streitigkeiten hat man immer für nothig gehalten die Ausgaben von Bissahen 1588, von Autwerpen 1595 und von Benedig sorgfältig zu unterscheiden, weil sie alle von einender abweichen.

moralisch gute Werke hervorbringen: er tonne Mersuchen gen widerstehn: er konne sich selbst zu einem und dem que bern Act ber Hoffnung, des Glaubens, der Liebe und ber Reue erheben 1). Wenn der Mensch so weit sen, so gewähre ihm alsbann Gott um des Verdienstes Christi wil len die Gnade 2), durch die er die übernatürlichen Wirfungen der heiligung erfahre: allein gang wie vorher sen auch bei dem Empfangen dieser Gnade, bei ihrem Wachsen der freie Wille unanfhörlich thatig. Auf. diesen komme doch alles an; es stehe bei uns die Sulfe Got tes wirksam oder unwirksam zu machen. Auf der Bereis nigung des Willens und ber Gnade beruhe die Rechtsertigung, sie senen verbunden wie ein paar Manner die an Einem Schiffe ziehen; es versteht sich nun, daß Molina hiebei den Begriff von Pradestination, wie er bei Augustis nus ober Thomas von Aquino vorkommt, nicht annehmen kann. Er findet ihn zu hart, zu grausam. Er will von keiner andern Vorherbestimmung wissen, als einer solchen, welche eigentlich Voraussicht sen. Nun wisse aber Gott aus höchster Einsicht in die Natur eines jeden Willens vor-

<sup>1)</sup> Es wird hiebei immer der concursus generalis dei vors ausgesetzt: allein es wird damit eigenklich nur der natürliche Zusstand des freien Willens bezeichnet, der allerdings nicht ohne Gott so ist wie er ist: Deus semper praesto est per concursum generalem libero arbitrio, ut naturaliter velit aut nolit prout placuerit. Das ist ungefähr so, wie bei Bellarmin natürliches und göttliches Recht identissiert werden, weil Gott der Urheber der Nastur ist.

<sup>2)</sup> Auch diese Gnade faßt er sehr natürlich auf: Disput. 54. Dum homo expendit res credendas — — per notitias concionatoris aut aliunde comparatas, influit deus in easdem notitias influxu quodam particulari quo cognitionem illam adjuvat.

wohl er auch das Segentheil hätte thun können. Allein wicht darum erfolge etwas, weil es Sott vorherwisse: sundern Sott sehe es darum vorher, weil es erfolgen werde.

Eine Lehre die nun allerdings der calvinistischen ganz an dem entgegengesetzten Ende gegenübertritt: zugleich die erste die es unternimmt das Geheimniß, so zu sagen, zu rationalisten. Sie ist verständlich, scharffinnig und slach: eben darum kann sie einer gewissen Wirkung nicht versehlen: man darf sie wohl mit der Doctrin von der Volkssouveränztät vergleichen, welche die Jesuiten zu der nemlichen Zeit auch ausdildeten 1).

Rothwendig aber mußten sie damit in ihret eigenen Kirche Widerstand erwecken: schon darum, weil sie sich von dem Doctor Angelicus entsernten, dessen Summa noch immer das vornehmiste Handbuch der katholischen Theologen bildete. Einige Mitglieder des Ordens selbst, Henriquez,

<sup>1)</sup> Diese rationalistische Richtung tritt auch sonst hervor, z. B. in den Behauptungen der Jesuiten Less und Hamel 1585 zu Limen: Propositiones in Lessio et Hamelio a theologis Lovaniensidus notatae: ut quid sit scriptura sacra, non est necessarium singula ejus verda inspirata esse a spiritu sancto. Von den Worten gehn sie sogleich zu den Wahrheiten fort: non est necessarium ut singulae veritates et sententiae sint immediate a spiritu sancto ipsi aeriptori inspiratae. Die wesentlichen Behauptungen Molinas sins den sich bereits, wenigstens zum Theil, in diesen Sähen; auch wird darin auf ihre völlige Abweichung von den protestantischen ausmertssam gemacht: haec sententia — quam longissime a sententia Lutheri et Calvini et reliquorum haereticorum hujus temporis recedit, a quorum sententia et argumentis dissicile est alteram sententiam (die augustinische uud thomistische) vindicare.

Marians, speachen öffentlich ihren Label aus. Bei printen tem lebhafter aber nahmen die Dominicaner ihrm Patrianschen in Schutz. Sie scheieben und predigten gegen Molina; in ihren Porlesungen griffen sie ihn an. Endlich veranstaltete man am 4. Merz 1594 in Vallabolid eine Disputer tion zwischen beiben Weilen. Die Dominicaner, die sich im Besisse der Rechtzläubigkeit glaubten, wurden heftig, "Sied benn", rief ein Jesuit aus, "die Schlüssel der Weisheit etwa bei Euch ?" Die Dominicaner schrien auft sie nahmen dieß für einen Angriff auf G. Thomas selbst.

Seithem traunken sich die beiben Deben völlig. Die Dominisanen wollten nichts mehr mit den Jesuiten zu ehnn haben. Die Jesuiten nahmen, wo nicht alle, doch bei weistem zum größten Theil für Molina Partei. Aquaviva selbst, seine Usissenten waren für denselben.

Aber schon griff auch hier die Inquisition ein. Der Großinquisitor, — es war eben jener Hieronymus Manris que, der zum Nistator des Ordens bestimmt gewesen — machte Miene Molina zu verdammen: er ließ ihm bemersten, sein Buch dürste wohl nicht mit einer einfachen Verswerfung wegfommen, sondern zum Feuer verurtheilt wersden. Segenklagen Molinas wider die Dominicaner weigerte er sich anzunehmen.

Eine Streitigkeit welche die ganze katholische Welt sowohl der Behren als ihrer Verkechter halber in Bewegung setzte, und die jenen Angriff auf das jesuitische Institut, der sich in Spanien erhoben, um vieles verstärkte.

Eben hiedurch trat nun aber die sonderbare Erschei-

nung ein; daß während man die Jestiche wegen Abred Hinneigungen zu Spanien aus Frankreich verjagte, von Spas nien het stoft ber gefährlichste Angriff gegen fie unternommen ward. In beiben Ländern waren Momente der Politik und ber Doetrin hiebei thatig. Der politische war am Ende in beiben der neunliche, ein nationaler Gegenfaß gegen bit Bourechte und Freiheiten bieses Orbens! in Frankreich war er gewaltsamer, heftiger: in Spanien aber eigenthumilicher, beffer gegrindet; in hinficht der Dockein waren es bie neuen Lehren, welche den Jestiten Saß und Verfolgung zuzogen: Thre Lehre von der Wolkssouveranerat und dem Königst mord warb ihnen in Frankreich, ihre Meinungen von dem freien Willen wurden ihnen in Spanien verberblich.

Ein Augenblick in der Geschichte dieser Geseuschaft der für die Wendung die sie nahm von großer Bedeui tung ift.

Gegen bie Angriffe ber nationalen Gewalten, bes Parlaments und der Inquisition, suchte Aquaviva Sulfe in dem Mittelpunkte der Kirche, bei dem Papft.

Er benutzte ben gunstigen Augenblick, als jener Groß. inquisitor gestorben und seine Stelle noch nicht wieder bes fest war, um den Papst zu bestimmen die Entscheidung ber Glaubens Streitigkeit nach Rom zu evociren. Es war schon viel gewonnen, wenn die Entscheibung nur zunächst verschoben ward. Wie leicht fanden sich bann in Rom anderweite Einflusse, welche sich in einem bedenklichen Augenblicke geltend machen ließen. Am 9. October 1596 wur: den die Acten des Processes nach Rom gesendet.

den Seiten, famden fich die gelehrtesten Theologen ein zum ihren Sereit unter den Angen des Papftes durchzusechten ').

In der französischen Angelegenheit nahm sich Clemens der Jesuiten ohnehin an. Er fand es unverantwortlich, um eines Einzigen willen, welcher Strafe verdient haben mage, einen ganzen Orden zu verdannen, und zwar dem der das Meiste zur Herstellung des Kacholicismus volldringe, der eine so starte Stuge der Kieche sep. Litt nicht auch der Orden in der That für seine Hingebung an den papstlichen Stuhl, für die Lebhaftigseit mit der er die Anssprüche besselben an eine höchste Gewalt auf Erden versocht? Dem Papst mußte alles daran liegen den Gegensatz vollends zu verlöschen, in welchem sich Frankreich noch gegen ihn hielt. Je genauer die Verdindung ward, in die er mit Heinrich IV. trat, je einhelliger die beiberseitige Poslitis, besto wirksamer wurden seine Vorstellungen: von Mosment zu Moment gab Heinrich nachgiebigere Erklärungen?).

Hierin unterstützte nun bas wohlerwogene Betragent bes Ordens ben Papft ungemein.

- 1) Pegna: Rotae Romanae decanus istarum rerum testis locupletissimus, wie ihn Serry nennt. Cerniendo (Molina) lo que verisimilmente podia suceder de que su libro fuese prohibido y quemado, porque assi se lo avia asomado el inquisitor general, luego lo avisò a Roma, donde por obra y negociacion de su general su santidad avocò a se esta causa, ordinando a la inquisicion general que no la concluyesse ni diesse sententia.
- 2) Die Jesuiten mochten leugnen, daß ihre Sache mit der Politik in Verbindung gekommen; jedoch ergibt sich aus Bentivoglio Memorie II, 6 p. 395, wie sehr Cardinal Aldobrandini bei den Unterhandlungen von Lyon auf ihr Interesse Kücksicht nahm: und gleich damals gab der König eine günstige Erklärung (Le roi au card! Ossat 20 janv. 1601).

Die Jesteiten hateten fich wohl bem Kinig von Frankreich Entrustung ober Wiberwillen zu zeigen: auch waren sie nicht geneigt sich ferner für die verlorne Sache der Ligue in Gefahr zu stürzen: so wie sie Wendung wahrnahmen, welche bie papstiche Politik genommen, schlus gen auch sie eine abubiche ein. Pater Commolet, ber noch nach ber Bekehrung heinrichs IV. auf ben Kangeln ausgerufen, man bedürfe eines Chub wiber ihn, und bei bem Siege des Konigs hatte Niehen muffen, war umgestimmt als er nach Rom kam, und erklärte sich für die Losspre chung des Königs. Unter allen Carbinalen trug wohl kein Anderer durch Nachgiebigkeit, verschwende Schritte und per-Onlichen Einfluß auf den Papst so viel zu dieser Absolution bei wie der Jesuit Toledo '). Sie thaten dies, mahrend das Parlament noch immer neue Beschlusse gegen sie swiee, Beschlüffe, über die sich Aquaviva beklagte, ohne sich boch baburch zu Eiser und heftigkeit fortreißen zu laffen. Richt alle hatten vertrieben werben konnen: die Zurückges bliebenen erklarten fich jest für ben Ronig, und ermahnten bas Bolk ihm ergeben zu senn, ihn zu lieben. brangen Einige nach ben verlassenen Orten vor: Aquaviva billigte dieß nicht, und wies sie an, die Erlaubniß bes Rbnigs abzumarten. Man trug Gorge baß heinrich sowohl das Eine als das Andre erfuhr: er war hochlich erfreut barüber: er dankte dem General in besondern Schreiben. Auch versäumten die Jesuiten nicht ihn nach Rräften in

<sup>1)</sup> Du Perron a Villeroy: Ambassades I, 23. Seulement vous diray-je que M<sup>r</sup> le C<sup>l</sup> Tolet a fait des miracles et s'est monstré bon Français.

dieser Reigung zu besestigen. Matet Rochenne, den man dem französischen Cicero mannte, venfaste eine populäre Apologie des Ordens, die dem König besonders einkenste tete 1).

Zu diesem doppelen Antriche, von der Seite des Papfted: 1906 beid Orbend, kamen mun politische Betrachtungen heinriche IV. selbst. Er sab, wie er in einer Depesiche fiegt, daß er dunch die Berfolgung eines. Ordens, der so viel Mitglieder von Geift und Gelehrsamkeit zähle, so viel Macht und Anhang habe, sich in der eifrig katholis schen Classe, die noch immer so zahreich sem, unverföhnliche Reinde erhalten, Verschwörungen veraulaffen werde. Er sall daß er sie selbst dort nicht verjagen könne, wo sie sich nach hielten: er hatte ben Ausbruch einer defentlichen Bewegung zu fürchten gehabt 2). Ueberdieß hatte Heinrich durch das Ebict von Rantes ben hugenotten so ftarke Zugeftandniffe gemacht, baf er auch dem Ratholicksmus eine neue Sarantie schuldig war. Schon warrte man in Rom: zuweiten gab ber Papft boch noch zu erkennen, daß er fürchte betrogen zu senn a). Endlich aber stand ber Rouig hoch genug, um die augemeine Lage ber Dinge beffer zu übersehen als sein Parlement, und die Berbindung der Jes friten mit Spanien nicht zu fürchten. Pater Lorens Maggio eilte im Ramen des Generals nach Frankreich,

<sup>1)</sup> Gretser hat sie für die Nichtfranzosen lateinisch übersett. Gretseri opera tom. XI, p. 280.

<sup>2)</sup> Dispaccio del re de' 15 Agosto 1603 al re Jacopo d'Inghilterra, excerpirt in Siri: Memorie recondite I, p. 247.

<sup>3)</sup> Ossat à Villeroy I, 503.

von dem Ronig mit shenern Cöhfchwurren die Aneue der Gesellschaft zuzusichern. "Ergebe es sich anders, so sollte man ihn und seine Mitbeüder für die schwärzesten Verrätter halten".). Dem König schien est rathsamer ihre Freundschaft als ihre Feindseligkeiten zu erproben. Er sah ein, daß er sich:ihrer zu seinem eigenen Vortheil gegen Sparnien werde bedienen können ").

Durch, so viel Motive außerer Politik und innener Rathwendigkeit bewogen erklärte sich den König schon im Jahre 1600 bei den Unterhandlungen von konn bereit den Ooden wieder aufzunehmen. Er flibst wählte sich den Jissuiten Cotton zu seinem Beichtwater. Nachdem manche and dere Sunsidezugung vorderzegangen, erfolgte im Geptens der 1603 das Edice, durch welches die Jesuiten in Frankreich wiederherzeskellt wurden. Es wurden ihnen einige Bedingungen gemacht: von denen die wichtigste ist, das so die Vorsteher wie die Mitglieder der Gesellschaft in Grankreich in Zusunft wur Franzosen sein würsten 3). Heinrich zweiselte nicht, daß er alles auf eine Weise angeordnet habe, die ihn zu vollkommenem Zutrauen berechtige.

Unbedenklich wandte er ihnen seine Gunft zu. In ih

- 1) Sully lib. XVII, p. 307.
- 2) Riconobbe chiaramente d'esserne per ritrarre servigio e contentamento in varie occorrenze a prò proprio e de' suoi amici contra gli Spagnoli stessi. (Dispaccio bei Siri.)
- 3) Edictum regium bei Juvencius p. V, lib. XII, n. 59. Bei Juvencius sindet man alles zu Gunsten der Jesuiten, in des Ludovicus Lucius Historia Jesuitica Basileae 1627 lib. II, c. II was damals gegen die Jesuiten gesagt wurde. Die entscheidenden Momente sindet man weder hier noch dort: bei dem Bertheidiger sind sie aber doch noch mehr angedeutet als dei dem Anklager.

ren eigenen Sachen, zunächst in ihrer bominicanischen Streistigkeit kam er ihnen zu Hülfe.

Clemens VIII. zeigte in dieser Sache ein lebhaftes theologisches Interesse. In seiner Gegenwart find 65 Berfammfungen, 37 Disputationen über alle Punkte, welche hiebei in Frage kommen konnten, gehalten worden: er selbst hat mehreres darüber geschrieben, und so weit wir urtheis len konnen, neigte er sich zu dem herkommtichen Lehrbegriff, ju einer für die Dominicaner gunftigen Entschei-Gelbst Bellarmin sagte: er leugne nicht, daß der Papk fich gegen die Jesuiten zu erklären geneigt sen, aber er wisse, daß dies doch nicht geschehen werde. führlich ware es gewesen, in einer Zeit, wo die Jesuis ten die vornehmsten Apostel des Glaubens in aller Welt waren, mit ihnen über einen Artifel bes Glaubens zu brechen, und wirklich machten sie schon einmal Miene ein Concilium zu fordern: der Papft soll ausgerufen haben: "ste wagen alles, alles." 1) Zu entschieden nahmen auch dic

<sup>1)</sup> Serry 271. Auch Contarini behauptet, sie hatten gebroht: Portata la disputatione a Roma ventilata tra theologi, il papa e la maggior parte de' consultori inclinavano nell'opinione di Domenicani. Ma li Gesuiti, vedendosi in pericolo di cader da quel credito per il quale pretendono d'haver il primo luoco di dottrina nella chiesa catolica, erano resoluti di mover ogni machina per non ricever il colpo. Die Lehre mit der sie bei Contarini drohen, ist das allerdings der Papst infallibel sen, ader es sen sein Glaubensartifel Einen oder den Andern für den wahren Papst zu halten. La potenza di questi e l'autorità di chi li proteggeva era tanta che ogni cosa era dissimulata e si mostrava di non sentirlo e sopra dissinire della controversia si andava temporeggiando per non tirarsi adesse carica maggiore.

die Franzosen Partei. Heinrich IV. war für sie: sen es, daß ihm ihre Vorstellungsweise einleuchtete, was allerzbings möglich wäre, oder daß er vorzugsweise dem Orzben, der dem Protestantismus den Krieg machte, auch darum beistel, um seine Orthodoxie außer Zweisel zu seinen. Cardinal du Perron nahm an den Congregationen Theil, und hielt die jesteissche Partei mit geschicktem Eiser aufrecht. Er sagte dem Papst, die Lehren der Dominicamer könne auch ein Protestant unterschreiben, und es mag wohl senn, daß er damit Eindruck auf denselben ges macht hat.

Der Wettstreit zwischen Spanien und Frankreich, welscher die Welt bewegte, mischte sich auch in diese Streitigstelten ein. Die Dominicaner fanden eben so viel Schußbei den Spaniern, wie die Jesuiten bei den Franzosen 1).

Daher kam es auch, daß Clemens VIII. in der That zu keiner Entscheidung schritt. Es hätte ihn in neue Verslegenheiten verwickelt, von so mächtigen Orden, so gewalstigen Fürsten den einen oder den andern zu verletzen.

1) Hauptstelle bei du Perron: Ambassades et negotiations liv. III, tom. II, p. 839 Lettre du 23 janv. 1606: Les Espagnols font profession ouvertement de proteger les Jacobins (Dominicaner), en haine, comme je croy, de l'affection que le pere general des Jesuites et presque tous ceux de son ordre, excepté ceux qui dependent des peres Mendozze et Personius comme particulierement les Jesuites Anglois, ont monstré de porter à vostre Majesté: et semble que d'une dispute de religien ils en veuillent faire une querelle d'estat. Man sieht dars aus, daß die Jesuiten bis auf eine kleine kraction jest sur franzòs. sisch gesinnt galten. Bei Serry p. 440 sindet sich, daß die Domiscaner damals von dem franzòsischen Hof ausgeschlossen worden: Praedicatores tum temporis in Gallia minus accepti et a publicis curiae muneribus nuper amoti.

## Politische Stellung Clemens VIII.

Ueberhaupt war dieß nun eine der vornehmsten Rustsichten des papstlichen Stuhtes, von den beiden Wichten, auf denen das Gleichgewicht der katholischen Welt der ruhte, weder die eine noch die auchere von sich zu entfremden, ihre Streitigkeiten unter einander beizulegen und wenigstens nie zu einem Kriege ausbrechen zu lassen, seinen Einstuß auf beide zu behaupten.

Das Papstthum erscheint uns hier in seinem loblichsten Berufe, vermittelnd, friedestiftend.

Den Frieden von Vervins — 2. Mai 1598 — verbankte die Welt hauptsächlich Elemens dem VIII. Er ergriff den gunstigen Augenblick, als der Konig von Frankreich wegen seiner zerrütteten Finanzen, der König von Spanien wegen seiner zunehmenden Altersschwäche auf ein Abkommen zu dens ken genothigt war. Er traf die Einkeltungen: von ihm gingen die ersten Eröffnungen aus: ber Franciscanergenes rgl, Fra Bonaventura Calatagirona, den er zu diesem Geschäfte glücklich außersehen und nach Frankreich gesendet, legte die ersten und größten Schwierigkeiten bei. Die Spanier hatten eine Menge Platze in Frankreich inne: sie was ren bereit dieselben zurückzugeben, jedoch Calais nahmen sie aus: die Franzosen bestanden auf die Rückgabe auch von Calais: Fra Calatagirona war es, der die Spanier bestimmte dieß zuzusagen. Dann erst wurden die Unterhandlungen zu Vervins formlich eröffnet. Ein Legat und ein Muntius prasidirten benfelben: der Franciscanergenes

ral fuhr fort auf bas geschickteste zu vermitteln: auch sein Secretar Soto erwarb sich ein nicht geringes Verbienst babei. Die Hauptsache war, daß der König von Frankwith fich entschloß; sich von seinen Berbundeten; England und holland, zu trennen. Es ward dieß zugleich als ein Bortheil:für den Katholieismus betrachtet, indem erft hiedurch der Abfall Heinrichs IV. von dem procestantischen Systeme vollendet zu werben schien. Nach langen Zoges rungen verftand sich Heinrich bazu. Und hierauf geben nun die Spanier alle ihre Eroberungen wirklich zurück: der Besitzkand ward bergestellt wie er im Jahre 1559 gewesen war. Der legat erklärte, Seine Beiligkeit werbe darüber ein größeres Bergnügen empflichen als selbst über die Einnahme von Ferrara: weit mehr als diese weltliche Emperbung habe ein Friede zu bedeuten, der die gesammte Christenbeit umfasse und in Ruhe sete 1).

Bei diesem Frieden war nur Ein Punkt, die Streistigkeit zwischen Savonen und Frankreich, unerledigt geblies ben. Der Herzog von Savonen hatte, wie wir berührten, Salnzzo an sich gerissen, und wollte sich nicht bequemen es wieder herauszugeben: nach viel vergeblicher Unterhandsung griff ihn endlich Heinrich IV. mit offenen Wassen an. Dem Papst, dem ohnehin in Vervins die Vermittelung in dieser Sache ausbrücklich übertragen worden war, lag alles

<sup>1)</sup> Hinter der Ausgabe der Mémoires von Angouleme bei Disdot 1756 findet sich I, 131—363 unter dem Titel Autres Mémoires ein aussührlicher Bericht über die Unterhandlung von Bersvins, der sich durch Genauigkeit und Unparteilichkeit auszeichnet: aus dem denn auch die mitgetheilten Notizen stammen: die lette p. 337.

baran, ben Frieden wiederherzustellen: bei jeder Gelegenheit in jeder Audienz brang er darauf: so oft ihn der Konig seiner Ergebenheit versichern ließ, forderte er diesen Frieden als einen Beweiß berfelben, als einen Gefallen ben man ihm thun muffe. Die eigentliche Schwierigkeit lag barin, baß die Herausgabe von Saluzzo die allgemeinen italienischen Interessen zu verletzen schien. Man sah es nicht gern, baß die Franzosen eine Landschaft in Italien bestigen sollten. Zuerst, so viel ich finde, hat jener Minorit Calatagirona die Auskunft vorgeschlagen, dem Herzog Saluzzo zu laffen und Frankreich burch Bresse und einige benachbarte savonis sche kandschaften zu entschädigen 1). Diesen Vorschlag zu einem wirklichen Abkommen zu erheben war das Verbienst das sich Cardinal Albobrandino im Jahre 1600 in Lyon Auch die Franzosen dankten es ihm: Lyon bekam daburch eine breitere Umgrenzung, wie es sich bieselbe schon lange gewünscht hatte 2).

Unter so glücklichen Umständen dachte Papst Clemens zuweilen daran, der unter ihm vereinigten katholischen Welt eine gemeinschaftliche Richtung wider den alten Erbsfeind zu geben. In Ungarn war der Türkenkrieg wieder ausgebrochen: schon damals glaubte man wahrzunehmen, daß das osmanische Reich von Tage zu Tage schwächer werde: bei der persönlichen Untauglichkeit der Gultane, dem Einfluß des Serails, den unaushörlichen Empörungen

<sup>1)</sup> Ossat an Villeron 25. Merz 1599.

<sup>2)</sup> Bentivoglio theilt in dem vornehmsten Abschnitt bes zweisten Buches seiner Memorie (c. 2 — c. 6) diese Unterhandlungen aussührlich mit.

besonders in Asien schien es möglich etwas Rechtes gegen fie auszurichten. Der Papft ließ es wenigstens an sich nicht fehlen. Schon im Jahre 1599 belief sich die Summe, die er für diesen Krieg aufgewendet hatte, auf anderthalb Millionen Scubi. Balb barauf finden wir ein papstliches Deer von 12000 Mann an der Donau. Aber um wie viel wichtigere Erfolge ließen sich erwarten, wenn man einmal die Rrafte des Abendlandes in einiger Ausbehnung zu einem orientalischen Unternehmen vereinigte, wenn sich besonders heinrich IV. entschloß seine Macht ber dstreichie schen zuzugesellen. Der Papst unterließ nicht ihn bazu zu ermuntern. Und in der That schrieb Heinrich gleich nach dem Frieden von Vervins den Venezianern, er hoffe in kurzem in Benedig zu Schiff zu steigen, wie die frühern Franzosen, zu einem Unternehmen auf Constantinopel. Er wieders holte sein Versprechen bei dem Abschluß des Friedens mit Savonen '). Aber allerbings hatte ber Ausführung ein innigeres Verständniß vorausgehn muffen, als sich nach so starken Erschütterungen sobald erreichen ließ.

Vielmehr kam der Gegensatz und Wetteiser, der zwischen den beiden vornehmsten Wächten bestehn blieb, dem päpstlichen Stuhle in seinen eigenen Angelegenheiten noch mehr als einmal zu Statten. Papst Elemens hatte selbst noch einmal Anlaß sich desselben sogar in Sachen des Kirschenstaates zu bedienen.

Bei so viel glanzenden Unternehmungen, so viel Forts

<sup>1)</sup> Lettre du roy im Anhang zu dem zweiten Bande der Briefe von Osat p. 11.

gang nach außen übte Elemens auch an seinem Sofe, in seinem Staate eine strenge und sehr monarchische Gewalt aus.

Die neue Einrichtung, die Sixtus V. bem Cardinals eollegium gegeben, sehien bemfelben erst einen recht wegelmäßigen Einfluß in die Geschäfte verschaffen zu muffen. Reboch die Formen enthalten nicht das Wesen, und es erfolgte das gerade Gegentheil. Der processwalische Geschäfts gang, die Unbeweglichkeit, zu ber eine beliberirende Berfammlung hauptsächlich wegen ber widerstreitenden Meinungen die in ihr hervorzutreten pflegen verdammt ist, machte es Elemens dem VIII. unmöglich, den Congregationen die wicheigen Sachen anzuvertrauen. Anfangs befragte er sie noch: doch wich er schon damals oft von ihren Entscheidungen ab; bann theilte er ihnen die Sachen erst kurz vor ihrem Abschluß mit: die Confistorien dienten mehr zur Publis cation als zur Berathung; endlich beschäftigte er sie bloß mit untergeordneten Angelegenheiten ober den Formalitäs ten 1).

Ohne Zweisel lag in der neuen Wendung, welche Eles mens der Politik des romischen Hoses gab, hiezu eine gewisse

<sup>1)</sup> Delfino: Ora li consistorj non servono per altro che per comunicare in essi la collation delle chiese e per publicar le resolutioni d'ogni qualità fatte dal papa e le congregationi, da quella dell' inquisitione in poi che si è pur conservata in qualche decoro e si riduce ogni settimana, tutte le altre, anche quelle che sono de' regolari e de' vescovi, sono in sola apparenza: perchè se bene risolvono ad un modo, il papa eseguisce ad un altro e nelle cose più importanti, come nel dar ajuto a principi, di spedir legati, dichiarar capi.

Abehigung. Mein es war auch eine personliche Reigung zur Alleinherrschaft babei. Das kand ward in demselben Sinne verwaltet: neue Auflagen wurden ausgeschrieben, ohne daß man Jemand gefragt hätte, die Einkunfte der Sommunen unter besondere Aussicht genommen, die Barone der strengsten Rechtspflege unterworfen: man achtete nicht wehr auf Herkommen und Bevorrechtung.

So lange nun der Papst personlich alle Seschäfte leistete, ging das wohl. Die Cardinale wenigstens, obwohl nicht alle ihre Sedanken ihnen auf der Obersläche lagen, gesielen sich in Bewunderung und Unterwürfigkeit.

Allmählig aber, mit den höhern Jahren, kam der Besitz, die Ausübung dieser monarchischen Sewalt an den papstelichen Repoten, Pietro Albobrandino. Er war ein Sohn jenes Pietro Albobrandino, der sich unter den Brüdern durch juristische Praxis auszezeichnet hatte. Beim ersten Andlick versprach er wenig. Er war unansehnlich, pockemarbig, litt an Asthma, hustete immer, und in der Jugend hatte er es selbst in den Studien nicht weit gebracht. So wie ihn aber sein Oheim in die Geschäfte nahm, zeigte er eine Bewandsheit und Gesügigkeit wie sie kein Mensch erwartetz: Nicht allein wußte er sich sehr gut in die Natur des Papsstes zu sinden, sie so zu sagen zu ergänzen, seine Strenge zu mildern, die schwachheiten, die sich auch in ihm allmähtig zeigten, weniger aussalbeiten, die sich auch in ihm allmähtig zeigten, weniger aussalbeiten, die sich auch in ihm allmähtig zeigten, weniger aussalbeiten und verschäblich zu machen 1): er erwarb auch das Zutrauen und die Senugthuung der

<sup>1)</sup> Relatione al C<sup>1</sup> Este. Dove il papa inasprisce, Aldobrandino mitiga: dove rompe, consolida: dove comanda giustitia, intercede per gratia.

fremden Gesandten, so daß sie sämmelich die Geschässe in seinen Händen zu sehen wünschten. Ursprünglich hatte er dieselben mit seinem Vetter Einthio theilen sollen, der auch nicht ohne Seist war, besonders für die Literatur, allein gar bald hatte er diesen Senossen verdrängt. Im I. 1608 sinden wir Cardinal Pietro allmächtig an dem Hose. "Die gesammten Unterhandlungen, sagt eine Relation von diessem Jahre, alle Sunst und Snade hängt von ihm ab, Präsatur, Adel, Hosseute, Sesandte erfüllen sein Haus. Wan kann sagen, durch sein Ohr wird alles vernommen, von seinem Sutachten hängt alles ab, aus seinem Munde kommt die Erdssnung, in seinen Händen liegt die Aussühzrung 11 1).

Eine solche Gewalt, so unumschränkt, durchgreisend, und dabei doch keinesweges gesetzmäßig, erweckte, trotz der Freunde die sie sinden mochte, in den Uedrigen einen geheismen, tiefen und allgemeinen Widerspruch. Bei einem gestingfügigen Anlaß trat das unerwartet hervor.

Ein Mensch, den man um seiner Schulden willen sest genommen, wußte im rechten Augenblick seine Fesseln zu zerreißen und in den Pallast Farnese zu entspringen, vor dem man ihn eben vorbeiführte.

Schon lange hatten die Papste von dem Rechte der

1) "Orbis in urbe". Doch finben fich auch hier geheime Mächte. Ha diversi servitori, sagt bieselbe Melation, ma quel che asserbe i favori di tutti, è il cav Clemente Sennesio, mastro di camera, salito a quel grado di privatissima sortuna, e che per ampliar maggiormente la sua autorità ha satto salire il fratello al segretariato della consulta: così possedendo tra lor due la somma, l'uno della gratia del cardinale, l'altro della provisione d'osficj e delle maggiori espeditioni.

vorwehmen Geschlechter Verbrechern in ihrem Sanse eine Freistätte zu gewähren nichts mehr wissen wollen. Der Cardinal Farnese, obwohl durch die Vermählung einer Alsdobrandina in das Saus Farnese mit dem Papste verwandt, machte es wieder geltend. Er ließ die Sbirren, die ihren Gesangenen in dem Pallaste suchen wollten, mit Gewalt heraustreiben: dem Governatore, der sich darauf einstellte, entgegnete er, sein Saus habe nicht die Sitte Angeklagte auszuliesern: dem Cardinal Albobrandino, welcher Aussehen zu vermeiden wünschte und in eigener Person erschien um die Sache in Süte beizulegen, gab er wegwersende Antsworten: er ließ ihn merken, nach dem Tode des Papstes, der bald zu erwarten sey, werde ein Farnese mehr zu besbeuten haben, als ein Albobrandino.

Was ihm zu einem so trokigen Betragen den Muth gab, war vor allem seine Verbindung mit den Spaniern. Aus der Verzichtleistung heinrichs IV. auf Saluzzo, die man in Rom ein wenig armselig fand, hatte man geschlossen, daß sich dieser Fürst mit den italienischen Geschäften nicht befassen wolle: das Ansehen der Spanier war hierauf wieder gestiegen: da die Aldobrandini eine so starke hinneigung zu Frankreich an den Tag legten, so schlossen die Gegener derselben sich an Spanien an. Der spanische Botschafter, Viglienna, gab dem Versahren Farneses seine volle Billigung 1).

<sup>1)</sup> Contarini: Historia Veneta tom. III, lib. XIII MS, satter allen Autoren jener Zeit hierüber am ausführlichsten und glaubs wärdigsten: Viglieuna mandò ordine a tutti i baroni e cavalieri Romani obligati alla corona che per servitio del re fossero immediate nella casa del cardinal Farnese.

Der Rachalt einer auswärtigen Macht, ber Schutz eines großen Seschlechtes, bedurfte es mehr um die Unzufriebenheit des römischen Abels zum Ausbruch zu bringen? Cavalieri und Robili strömten in den Pallast Farnese. Sinige Cardinale schlugen sich offen zu ihnen '): andere begünstigten sie insgeheim. Alles rief, man musse Papst und Kirche von der Sesangenschaft des Cardinal Albobeandmo befreien. Da der Papst Truppen nach Rom berief, so rieth der spanische Botschafter den Vereinigten, denen er sogar Belohnungen versprach, einige bewassnete Banden, die sich eben an der neapolitanischen Grenze zeigten, ebensalls herbeizurusen. Es hätte wenig gesehlt, daß nicht eine offene Fehde, im Sinne vergangener Jahrhunderte, in Rom selbst ausgebrochen wäre.

So weit aber wollte es der Cardinal doch nicht kommen lassen. Es war ihm genug, seine Unabhängigkeit, seine Macht, die Möglichkeit eines Widerstandes gezeigt zu haben. Er beschloß sich nach Castro zurückzuziehen, das ihm eigenthümlich zugehörte. In großem Style führte er es aus. Er versicherte sich eines Thores und ließ es besegen: alsdamn im Geleite von 10 Wagen und 300 Pferden verließ er die Stadt. Und hiedurch hatte er in der That alles gewonnen:

<sup>1)</sup> Contarini: Diede grand' assenso al fatto la venuta de' cardinali Sfondrato e Santiquatro, che niente mirarono trattandosi di Spagna al debito de' cardinali verso il papa: ed a questi che apertamente si dichiaravano diversi altri in occulto adherivano, tra' quali il C<sup>1</sup> Conti. — Ma il popolo, la plebe senza nome, sempre avida di cangiar stato, favoriva al cardinale, e per le piazze, per le strade a gran caterve applaudevane al partito di lui.

sie biese Widerseslichkeit ging ihm beuch: es ward eine strmliche Unterhandlung eingeleitet: man nahm die Miese an, als liege die Sache am Governator, und veranstaltete eine Verschnung besselben mit dem Hause Farnese. Dann kehrte der Cardinal zurück: nicht minder glänzend, als wie er gegangen war. Alle Straßen, Fenster, Dächer waren mit Menschen erfüllt. Rie waren die Farnesen zur Zeit ihrer Herrschaft so glänzend empfangen, oder gar mit so lautem Jubel begrüßt worden 1).

Wenn aber Cardinal Pietro Albobrandino dieß geschehen ließ, so war es nicht allein Schwäche, erzwungene Nachsgiedigkeit: die Farnesen waren am Ende nahe Verwandte des papsklichen Hauses: auch hätte es nichts geholfen, sich unversöhnlich anzustellen; vor allem mußte der Ursprung des Uebets gehoben werden, der in den potitischen Verhältznissen lag. Bon den Spaniern war keine Aenderung thires Systemes, nicht einmal die Abberufung eines so uns bequemen Sesandten zu erlangen: Aldobrandino konnte stehn nur dadurch helsen, daß er Heinrich IV. zu lebhafter Theils nahme an den italienischen Angelegenheiten bewog.

Es war ihm erquickend, sagen seine Feinde, "wie an einem heißen Tage ein kühler ruhiger Wind", als im Desgember 1604 drei französische Cardinale, alles ausgezeichnete Wänner, auf einmal ankannen. Es ward wieder möglich

<sup>1)</sup> Contarini: S'inviò in Roma entrando in guisa trionfante con clamori popolari che andavano al cielo, incontrato in
forma di re dall' ambasciator di Cesare, di Spagna, dalli cardinali Sfondrato, Santiquatro, San Cesareo e Conti, dal general
Georgio suo cognato, tutta la cavalleria e tutte le guardie del
papa, confluendo li cavalieri e baroni.

zu Rom eine frangösische Partei zu bilben. Mit Freuden wurden sie empfangen. Die Schwester des Cardinals, Sie gnora Olympia, erklärte den Angekommenen tausend Mal, ihr Haus werbe sich unbedingt in französischen Schutz begeben. Baronius behauptete, durch seine Geschichte gelernt zu haben, daß der romische Stuhl keiner andern Ration so viel verbanke wie der franzosischen: als er ein Bild bes Ronigs fah, brach er in ein Lebehoch aus. Er suchte sich. zu unterrichten, ob nach dem Verluste von Sakuzzo gar bein Alpen : Paß mehr in den Sanden der Franzosen geblieben fey. Diefer Baronius war aber nicht bloß ein Geschichts schreiber, er war der Beichtvater des Papstes, und sah ihn alle Tage. Der Papst und Aldobrandino nahmen sich in Acht und ließen sich nicht so weit heraus. Allein eben so viel schien es zu bedeuten, wenn ihre nachsten Angehörigen sich so unverholen ausbrückten: nur die Gesinnung ber Herrn schienen sie zu wiederholen. Da sich nun heinrich IV. entschloß auch Pensionen zu zahlen, so hatte er bald eine Partei, die der spanischen ein Segengewicht gab.

Allein noch viel weiter gingen die Absichten Albobrans binos. Oft stellte er den venezianischen Gesandten und Cardinalen die Rothwendigkeit vor, dem Uebermuthe der Spasnier Schranken zu setzen. Könne man ertragen, daß sie in dem Hause eines Andern zum Trotz diesem gebieten wollten? 1) Zwar sen es für Jemand, der in kurzem in den Privatsstand zurückzutreten habe, gesährlich, sich den Unwillen diesser Macht zuzuziehen, doch könne er auch um seiner Ehre willen nicht zugeben, daß das Papstthum unter seinem

<sup>1)</sup> Du Perron au roi 25 janv. 1605 (Ambass. I, 509).

Dheim an Reputation verliere. Genug er schlug ben Benezianern eine Verbindung der italienischen Staaten unter französischem Schutze gegen Spanien vor.

Schon war er auch mit den übrigen in Unterhands lung getreten. Er liedte Toscana nicht, mit Modena hatte er fortwährende Streitigkeiten, Parma war in die Händel des Cardinals Farnese verwickelt: aber er schien alles zu vergessen, um sich an Spanien zu rächen. Mit Leidenschasst widmete er sich dieser Absicht: er sprach von nichts anderm, er schien an nichts anderes zu denken. Um den Staaten, mit denen er sich vereinigen wollte, näher zu senn, begab er sich im Ansange des Jahres 1605 nach Ancona.

Er hatte noch nichts erreicht, als sein Oheim starb, 5. Merz 1605, und damit auch seine Sewalt ein Ende nahm.

Indessen war auch schon die Anregung des Gedanstens, diese gestissentliche Erneuerung des franzdsischen Einsstusses in Rom und Italien von vieler Bedeutung. Sie bezeichnet eine Tendenz der gesammten Politik der Aldosbrändini.

Wir gehn, benke ich, nicht zu weit, wenn wir uns dadurch an die ursprüngliche Stellung dieses Geschlechtes in Florenz erinnern lassen. Es hatte immer zur französischen Partei gehört: Messer Salvestro hatte den Aufruhr im Jahr 1527, in dem die Medici verjagt, die Franzossen berusen wurden, vorzüglich mit veranlaßt. Dafür hatte er denn auch, als seine Gegner, Spanier und Medici, den Platz behielten, düßen, sein Vaterland verlassen müssen. Sollte Papst Clemens dieß vergessen, sollte er Spanier und

Medici geliebt haben? Er war von Natur verschlassen werndethaltend: nur zuweilen eröffnete er sich gegen seine Vertrauten: dann ließ er wehl den Spruch boren: "Frage beine Borfahren, und sie werden dir deine Straße zeis gen "1"). Es ist gewiß, daß er einmal beabsichtigte den Staat von Florens, wie er sich ausbrückte, zu reformiren. Geine Hinneigung zu Frankreich liegt am Tage: er sand bas Papstthum im engsten Bunde mit Spanien, er führte es bis nahe an eine Bereinigung mit Frankreich wiber Spa-Wenn die Herstellung einer nationalen Macht in Frankreich im Interesse der Kirche lag, so war sie doch zugleich eine Sache der Reigung, eine personliche Genugthuung. Jedoch war dieser Papst besonnen, vorsichtig, behutsem: er griff nichts an, als was sich durchführen ließ. Statt Florenz zu reformiren, reformirte er, wie ein Beneziener sagt, seine eigenen Gedanken, als er seh, daß es nicht ohne allgemeine Gefahr angehn werde?). Die französ fischen Waffen nach Italien zu rufen war nie seine Meis nung. Es war ihm genug, das Gleichgewicht herzustellen, sich von der Uebermacht der Spanier loszumachen, der Firchlichen Politik eine breitere Grundlage zu geben: auf

<sup>1)</sup> Delfino: La poca inclinatione che per natura e per heredità ha il papa a Spagnoli.

<sup>2)</sup> Venier: Vedendo le preparazioni e risolutioni di Vra Sà et anco del granduca e che la nostra republica s'era dichiarata col mandar un ambasciatore espresso per questo negotio a S. Sà, conoscendo ella che si sarebbe acceso un gran fuoco in Italia e con pericolo di gravissimo incendio della chiesa, in luogo di tentar la riforma dello stato di Firenze riformò i suoi pensieri.

friedlichem Wege, nach und nach, ohne Erschütterung noch Geräusch: aber besto sieherer.

## Wahl und erste Handlungen Pauls V.

Sleich in dem nachsten Conclave trat nun auch der Einfluß der Franzosen hervor. Aldobrandino verdand sich mit ihnen. Vereinigt waren sie unwiderstehlich: einen Carsdinal, den der König von Spanien namentlich ausgeschlossen, einen Medici, nahen Verwandten der Königin von Frankreich, erhoben sie zur papstlichen Würde. Voll Jubel sind die Briefe, in denen Du Perron diesen unerwarteten Erfolg Heinrich dem IV. meldet: in Frankreich bezing man ihn mit öffentlichen Festlichkeiten 1). Nur war es ein kurzes Slück. Leo XI, wie dieser Papst sich nannte, überlebte seine Wahl nur 26 Tage. Man behauptet, der Sedanke seiner Würde, das Sesühl der Schwierigkeit seines Umtes habe seine alterschwachen Lebenskräfte vollends erdrückt.

Das Gewühl der Wahlkampfe erneuerte sich hierauf um so lebhafter, da Aldobrandino nicht mehr so enge mit

<sup>1)</sup> Histoire de la vie de Messire Philippe de Mornay seigneur du Plessis p. 305. Ce pape de la maison des Medicis,
dit Leon XI, qui avoit cousté au roi 300000 escus à faire, en
la faveur duquel il faisoit grand fondement, et pour l'élection
duquel par un exemple nouveau furent faits feux de joye et
tiré le canon en France, qui vescut peu de jours et ne laissa
au roy que le reproche par les Espagnols d'une largesse si mal
employée et le doute de rencontrer une succession, comme il
advint, plus favorable à l'Espagnol.

ben Franzosen verbündet war. Montalto trat ihm machtig gegenüber. Es begann ein Wettstreit, wie bei den seichern Wahlen, zwischen den Creaturen des letzen und einnes frühern Papstes. Zuweilen sührte jeder, umgeben von seinen Setreuen, den Wann seiner Wahl in die eine oder in die andere Capelle: sie stellten sich einander gegenüber auf: bald mit dem einen, dald mit dem andern ward ein Versuch gemacht: auch Baronius, odwohl er sich mit Handen und Füßen sträubte, ward einmal nach der Capella Pavlina geführt; allein allemal zeigte sich die Opposition stärfer, es konnte Keiner von Allen durchgesetzt werden. Bei den Papstwahlen kam es wie dei andern Beförderungen allmählig mehr darauf an, wer die wenigsten Feinde, als wer die meisten Verdienste habe.

Endlich warf Albobrandino seine Augen unter den Creaturen seines Oheims auf einen Mann, der sich allgemeis nen Beisall erworden und gesährliche Feindschaften zu vers meiden gewußt hatte, den Cardinal Borghese. Für diesen gelang es ihm die Franzosen zu gewinnen, die bereits eine Annäherung zwischen Montalto und Albobrandino bewirkt hatten: auch Montalto stimmte ein: Borghese ward gewählt, ehe nur die Spanier ersahren hatten, daß er vorgeschlagen war 1), 16. Mai 1605.

So blieb es denn auch dieß Mal dabei, daß der Re-

<sup>1)</sup> Doch mag es auch senn, daß Montalto und Aldobrandino sich zuerst über Borghese verstanden. Conclave di Paolo V p. 376 sagt von beiden: Dopo d'haver proposti molti, elessero Borghese, amico di Montalto e creatura considente di Aldobrandino.

put des letten Puppes den Andschlag sir die Wahl des neuen gab. Die Borghesen waren auch übrigens von Hause aus in einer ähnlichen Sostung wie die Aldobrandini. Wie diese aus Florenz, waren sie aus Siena weggegangen, um nicht der mediceisthen Herrschaft unterworsen zu senn. Um so mehr schien die neue Regierung eine folgerichtige Fortsetung der vorigen werden zu mössen.

Indes entwickelse Paul V. auf der Stolle eine eigene thumlich schrosse Natur.

Bon dem Stande eines Abwocaten war er durch alle Geade kirchticher Würden emporgestisgen !): Wicelegat in Bologna, Audicer di Camera, Vicar des Papstes, Inquissirer war er gewesen: er hatte stillehin in seinen Büchern, stinen Acten vergraden gelebt, und sieh in keinerlei politische Goschäfte gemische: aben daher war er ohne besondere Feindsschaften burchgekommen: beine Partei sah in ihm einen Goginer, weber Aldobrandino noch Montalto, weder die Franzosen noch die Spanier: und dies war denn die Eigenschaft, die ihm zur Liare verhalf.

Er jedoch verstand dies Ereignis anders. Das er ohne sein Zuthun, ohne alle kunstliche Mittel zum Papststhum gelangt war, schien ihm eine unmitteldare Wirkung des heiligen Geistes. Er fühlte sich dadurch über sich selbst erhoben: die Veränderung seiner Halung und Bewegung, seiner Mienen und des Tons seiner Nede setzte selbst diesen

<sup>1)</sup> Relatione di IV ambasciatori mandati a Roma 15 Genn. 1608 m. V. b. i. 1606. Il padre Camillo non volendo più habitare Siena caduta della libertà, se ne andò a Roma. Di buono spirito, d'ingegno acuto, riuscì nella professione d'avvocato. — Il papa non vuol esser Sanese ma Romano.

Hof in Erstennen, der dach an Unnwandlungen aller Net gewöhnt war: er: fühlte, sich aber auch zugleich zehrmäun, perpslichtet. Mit derselben Undsuzsamkeit, mit der er in seinen bisherigen Namtern den Buchstaden des Gesetzes gei handhabt, nahm er sich vor auch die höchste QBütde zu verwalten.

Andere Papste psiegem ihre Theanbesteigung mit Ginaben zu bezeichnen. Paul V. begann mit einem Nichterspruch, der noch heute Grauen erregt.

Ein armer Autor, Eremonese von Gebunt, Pickinardi, hatte fich ich weiß nicht aus welchem Berdruß in seiner Einfamkeit damit beschäftigt, eine Lekensbeschreibung. Eles mens des VIII. aufmsetzen, in der er diesen Papst mit dem Raiser Liberins verglieh, so wenig Aehalichkeit auch biefe Regenten mit einander haben magen. Er hatte dieft folls same Wet micht allein nicht brutten laffert, sonkern gand für sich behalten und so gut wie Riemand mitgetheiler eine Franz die ser frühen im Iname gehabt, gab. ihn au. Paul V. außerte sich hierüber aufangs mit viel Muhe, und es sibien um: so weitiger zu besorgen, da fich müchtige Personen selbst Aboesthafter für ihn verwandten. Wie febr erstaume man, als Piccinarde eines Tages auf der Ents selsbrücke enthausset wurde. Was auch zu seiner Entschnie disting sefast werden mochet, for hatte er boch bas Berhrechen der heleibigten Majestät begangen, für das die Gesetze biese Strafe bestimmen. Bei einem Papst wie Paul, war keine Snade: auch die Sabseligkeiten des armen Mons schen wurden eingezogen 1).

<sup>1)</sup> Jene Gesandten erzählen biefen Fall. "Si congettum",

An dem Hofe ernenerte bieser Papst unverzüglich bie Anordmingen des Tribentinums über die Restdenz. Er erkärte es für eine Tobskinde, von seinem Bisthum entssernt zu seyn und die Einkünste desselben zu genießen. Er nahm die Cardinale hievon nicht aus: er ließ Stellen in der Verwaltung nicht als Entschuldigung gelten. In der That zogen sich Biele zurück: Andere duren nite um Ausschaft zogen sich Biele zurück: Andere duren nite um Ausschlich der Andere, um Rom nicht verlassen zu müssen und doch auch nicht sie pflichtvergessen zu gelten, gaben ihre Entlassung ein.

Allein das Bedenklichste war, daß er sich bei seinen canonistischen Studien mie einem überschwenglichen Begriffe vom Papstthum durchdrungen hatte. Die Lehre, daß der Papst der einzige Stellvertreter Jest Christl, daß die Geswalt der Schlüssel seinem Sutdünken anvertraut, daß er von allen Wölkern und Fürsten in Demuth zu verehren sein, wollte er in ihrer vollen Bedeutung behaupten 2). Er fagte, nicht von Mensthen, sondern vom göttlichen Seiste sein er auf diesen Stuhl erhoben worden, mit der Pslicht die Jinsmunitäten der Kirche, die Gerechtsame Gottes wahrzunehmen:

<sup>1)</sup> Du Perron à Villeroy 17 may 1606. Le pape ayant fait entendre ces jours passez que sa volonté esteit que tous les cardinaux qui avoient des eventez y allassent un bien les resignassent ou y missent des coadjuteurs, — j'ay pensé

<sup>1)</sup> Relatione di IV ambasciatori: Conoscendo il pontofico presente sua grandezza spirituale, e quanto sa la debba da tutti li popoli christiani attribuir di ossequio e di obedienza, non eccettuando qualsivoglia grandissimo principe.

in seinem Gewissen sep er gehalten alle seine Arüste anzusstrengen, um die Kirche von Usurpation und Vergewaltisgung zu befreien. Er wolle lieber sein Leben dafür wagen, als einst wegen einer Vernachlässigung seiner Pflicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er vor Gottes Thron erscheinen müsse.

Mit juridischer Schärfe faßte er die Ansprüche ber Kirche als ihre Rechte: als seine Sewissenspflicht sah er es an, sie in aller ihrer Strenge zu erneuern und durchzusehen.

## Venezianische Irrungen.

Seit die papstliche Sewalt sich im Segensage gegen den Protestantismus wiederhergestellt, die Ideen, auf des nen die Hierarchie überhaupt beruht, erneuert hatte, machte sie auch alle ihre canonischen Berechtigungen in Bestug auf das Innere der katholischen Staaten aufs neue geltend.

Indem sie ihre Gegner bestegte, wuchs auch ihre Austorität über ihre Anhänger.

Rachdem die Bischöfe zu strengerm Sehorsam verpstichtet, die Monchsorden enge an die Eurie geknüpft, alle Resformationen in dem Sinne vollzogen waren zugleich die höchste Macht des Papstes zu befördern, schlugen allenthalben in den Hauptstädten von Europa regelmäßige Nuntiaturen ihren Sitz auf, die mit dem Ansehen der Sessandtschaft einer einstußreichen Macht jurisdictionnelle Rechte verbanden, welche ihnen auf die wichtigsten Verhältnisse des

Wens und des Staates eine wesentliche Einwirkung verschafften.

Selbst da wo die Rirche sich im Einverständnis mit dem Staate hergestellt, wo sich beide vereinigt dem Emporstommen protestantischer Meinungen entgegengesetzt hatzen, brachte doch dies Verhältnis gar bald Mishelligkeisten hervor.

Gleich damals, wie noch heute, ließ es sich der rdmifice Dof besonders angelegen senn seine Ansprüche in Itatien aufrecht zu erhalten. Unaufhörlich finden wir deshalb die italienischen Staaten in Migberftandniffen mit der Firchlichen Die alten Streitigkeiten zwischen Papst und Rirs che waren weber im Allgemeinen burch ein entscheibenbes Prinzip, noch auch im Besondern durch Vertrag und Ues bereinkunft beseitigt worden. Die Papste selbst waren sich nicht immer gleich. Auf bas hartnäckigste bestanden Pius V, Gregor XIII. wenigstens in der ersten Salfte seiner Regierung auf ihren Anspeuchen: Sixtus V. war in ben einzelnen Fallen um vieles nachfichtiger. Die Staaten und ihre Abgeordneten suchen über die schwierigen Augenblicke shue Rachtheil wegzukommen, die gunstigen zu ihrem Rugen zu ergreifen; auch kann bas ihnen nicht ganz mißlingen: bie Reigungen ber Papste gehn vorüber und wechseln: die Intereffen ber Staaten bleiben immer. Auf jeden Falk werden hiedurch die Fragen, die man zu entscheiden hat, bei weitem weniger Gegenstand bes Jus canonicum und ber Rechtsfindung, als der Politik, gegenseitiger Forderung und Rachgiebigkeit.

Papft Paul V. jedoch verstand seine Ansprüche ein-

mal wieder völlig juridischt ar hiele die eanouischen Imordnungen der Decretalen für Gesetze Gottes: er schrieb es
nicht einer innern Rothwendigkeit der Gache, sendern persönlicher Rachlässisteit zu, wann seine Porsahven etwas
nachgegeben, übersehen hatten, und hiele sich für barufan
diesen Fehler wieder gut zu machen. Bald nach seinen
Thronbesteigung sinden wir ihn deshalb mit allen seinen
italienischen Rachbarn in bittern Streitigkeisen

In Reopel hatte der Reggente Ponte, Prasident das königlichen Rathes, einen kirchlichen Rotor, von dem die Information über eine Shefache dem büngerlichen Gerdes verweigert, und einen Buchhandlen, von dem einer königlichen Verordnung zuwider das Buch des Baronins gegen die sieilianische Monarchie verbreitet worden war, zu dem Galeeren veruntheilt: ein Monitorium Clemens VIII. dies gegen war ohne Kolgen geblieben. Papst Paul V. zögerte keinen Angenblief die Excommunisation, auszusprechen 1).

Der Herzog von Savopen hatte einige Pfründen vers
gabt, deren Verleihung der römische haf in Anspruch
nahm, Genua Sesellschaften verboton, die bei dem Jesuis
ten gehalten wurden, well man da die Wahten zu den
Nemtern zu beherrschen versuche: Lugen hatte gonz im Mugemeinen die Execution der Despute papstlichen Bonnten
ohne porläufige Genehmigung der einheimtschen Magistrate
untersagt; in Venedig endlich waren ein paar Geistlicher
die sich schwerer Verbrochen schuldig gemacht, von die welts
liche Gerichtsbarkeit gezogen worden. Gevode die Allges
meinheit dieses Widerstandes gegen die kirchliche Gewalt

<sup>1)</sup> Les ambaseades du cardinal du Perron II, 688. 796.

som han Papft in Unseseiser und Jorn. Allenchalben suhr er mit strengen Besehlen und Drohungen dazwischen. In in diesem Angenblick erweiterte er sogar noch die bisherigen Ansprüche kirchlicher Autorität. Er sagte unter andern, was nie erhört worden: dem Staate komme es nicht zu, seinen Unterthanen den Verkehr mit den Protestanten zu verbieten, das sen eine Sache der Kirche und gehöre aussschließend vor die kirchliche Jurisdiction.

Die meiften italienischen Staaten sahen biese Schritte abs Uebertreibungen an, die sich bei mehr Erfahrung von fillet verlieren wurden. Reiner wünschte ber Erste zu senn der mit dem Papste bräche. Der Großherzog von Tosscoma disserte, er habe Sachen vor der Hand, die den Popfe außer sich bringen mußten, aber er suche sie hinzuholten: Paul V. sen ein Mann, ber die Welt nach einer Geebt des Kirchenstaates benrtheile, wo es nach dem Buchstaben ber Gesetze hergebe: bald muffe sich bas anbern: Die Spanier wurden fich fangen, sie wurden entweder von freien Stucken losgelassen werben, ober bas Ret zerreis sen: ein solches Beispiel musse man erwarten 1). dachten ungefähr auch die Uebrigen, und gaben fürs Erfte nach. Genua widerrief seine Bewednung; ber Herzog von Savopen ließ die streitigen Pfrunden auf einen Repoten des Papftes übergehn; die Spanier felbst gestatteten, daß

<sup>1)</sup> Relatione di IV ambasciatori. Il granduca ricordava che il pontefice non era uso a governar come principe grande, perchè aver avuto qualche governo di città delle chiesa, dove si procede col rigor ecclesiastico e da prete, non basta per saper governare come capo supremo.

jener Reggente vor zahlreichen Zengen die Absalution nachsuchte und empfing.

Rur die Venezianer, sanst so klug und gefügig, werschmähten es, diest Politik zu beobachten.

In der That war aber auch Benedig nehr als die Andern gereigt. Es bietet ein rechtes Beispiel dar, wie verletzend die Eingriffe des romischen Hoses besonders für einen benachbarten Staat werden konnten.

Schon diese Rachbarschaft an sich erwies sich hochst unbequem, zumal nachdem die Kirche Ferrara erworken hatte. Die Grenzstreitigkeiten, welche die Republik unt den Herzögen gehabt, wurden vom römischen Hose bei weis tem lebhaster fortgesetzt: sie wurde in der Regulation des Po, die sie eben mit großen Kosten aussuhrte, in dem alt hergebrachten Besitze ihrer Fischereien gestörtt sie konnte nicht anders fertig werden, als indem sie jene Arbeisen durch bewassnete Fahrzeuge beschützen, und für einige ihrer Fischerbarken, die der Legat von Ferrara ausgebracht, auch ihrerseits päpstliche Unterthanen ausgerisen ließ.

Indessen nahm Papst Paul V. auch ihre Hoheitstechte über Ceneda, die sie seit Jahrhunderten ruhig auch übte, in Unspruch: er machte einen Versuch die Appellationen von dem bischöstlichen Gerichte, dem dort die Jurisdiction zustand, nach Rom zu ziehen. Man gerieth das über sehr hart an einander: der papstliche Nuntius schritt zu Excommunicationen: der venezianische Senat sorgte das für, daß dieselben keine bürgerliche Wirkung nach sich zogen 1).

<sup>1)</sup> Niccolò Contarini: Mentre si disputava, pareva che da

1888 nicht minber bitter waren bie Streitigkeiten über ben Zehaten ber Geiftlichkeit. Die Venezianer behaupteten, daß sie ihn früherhin eingezogen vhne ven Papst barüber zu befragen, fie wollten es nicht anerkennen, daß die Bewilligung bes Papstes erforbert werbe um diese Auflage zu erheben. Aber noch empfindlicher war es ihnen, baß der romische hof von Tage zu Tage bie Exemtionen von berfelben erweiterte. Die Carbinale, benen sehr reiche Pfrimi ben zugehörten, bie Malteser, die Monchettofter zur Schlfte, bie Bettekorben, außerbem alle welche im Dienste ber Mirche auswärts beschäftigt waren ober unter irgend elwem Tikel zur papstilichen Hofhaltung gezählt wurden, endi lich auch die, benen ber Hof Pensionen auf venezianische Pfranben angewiesen, waren für eximirt erklärt. folgte, daß die Reichen nichts zu bezahlen brauchten, und die ganze Last auf die Armen siel, welche nicht zahlen kounten. Das Einkommen bes venezianischen Elerus ward auf 11 Millionen Ducaten berechnet: der Zehnte warf effectiv nicht mehr als 12000 Duc. ab 1).

ber Republif welche sich den Appellationen nach Rom widerset hatsten — la qual cosa giudicando il senato apportarli osses, primièramente sece publicare un bando contra chi li havesse a achivo, e dopo a questi tutti in vita li su data annua provisione quale era corrispondente alla loro sortuna.

1) Aus einer Erklarung die in Nom eingegeben ward. Montre s'esagera sopra la severità del magistrato, non si ritrovava sin hora essersi conseguiti più di 12 m. ducati, per li quali non si doveva sar tanti richiami, e le sortune della republica per gratia di dio non erano tali che ne dovesse sar conto più che tanto. Es wurden hierauf einige Einrichtungen getroffen, die dem

Dazu kamen nus woch ungehinge, mohr die Petontleute als gerade den Staat selbst angehende Streitpunkte. Ich will nur Einen anführen.

Man weiß, wie sehr im Anfange bes sechszehnten Jahrhunderts die venegianischen Druckereien blübten: die Republik war stak auf biefen ehrenvollen Gemerbeweis; aber burch die Anordnungen ber Eurie ging er nach und nach ju Grunde. Man fand in Rom bein: Ende Büchet set werbieten: erft die protestantischen, bann die Schriften wiber die Sitten ber Geistlichkeit, wider die firchlicht Juns munitat, alle die vom Dogma im geringsten abwither, die gesammten Werke eines Autors, der einmal Sabel: em fahren. Der Berkehr kounte nur noch in untabelhaft ka: tholischen Sachen Statt finden: kaufmannisch betrachtet, erholte er sich wirklich ein wenig an den kunstveichen und prächtigen Meffalen und Breviarien, die bei der Erneuerung der kirchlichen Gestennungen guten Absach fanden. Jest aber ward auch dieser Erwerb gesthmälert. Man legte zu Rom Hand an eine Verbefferung diefer Bucher; bie in ihr rer neuen Gestalt von Rom selbst ausgehn sollten 1). Die Benezianer bemerkten mit jenem Ingrimme, ben ein zum Privatvortheil benutzter Sebrauch der dffentlichen Gewalt immer hervorbringt, daß einige bei der Congregation des Inder, welche die Drucksachen beaufsichtigte, angestellte

Uebel steuern sollten. Aber Contarini sagt: In essetto monto poco perciocche il soro era già satto e l'abuse troppe consermate che distornarlo era più che malagevole.

<sup>1)</sup> Contarini: Al presente s'era devenuto in Roma in questo pensiero di ristampar messali et altro, levando di poterio fur ad altri.

Beanute Antheil an dem Galdgewinn der römischen Druckes reim hätten.

Unter diesen Umständen wart das Berhältniß zwischen Ram und Benedig durch und durch gehüssig und gespannt.

Wie sitr aber mußte bamit jene Gesimmung kirchliche twelklicher Opposition, die schon 1589 Heinrich dem IV. zu Halfe kam, befordert werden. Der Sieg Heinriche, die ganze Entwickelung der europäischen Angelegenheiten bestättigte sie, brachte sie empor. Die Jurungen mit dem Papstselbst trugen dazu bei, daß die Vertreter dieser Gesianung allmählig zur Leitung der Geschäfte gelangten. Niemandschie gerigneter die Interessen der Republik gegen die geiste liche Gewalt wahrzunehmen. Im Januar 1606 ward Leonardo Donato, das Oberhaupt der Antirdmischgesinnten, zum Dage erhoben. Alle seine Freunde, durch deren Theilenahme es ihm in dem Kanpfe innerer Parteiung gegläuft, zag er zur Theilnahme an den Geschäften heren.

Indem ein Papst austrat, welcher die streitigen Anssprüche seiner Gewalt mit rücksichtstosen Eiser überspannte, gerieth die veuezianische Regierung in die Hände von Mänstern welche die Opposition gegen die römische Herrschaft zu ihrer persönlichen Sesinnung ausgebildet, durch sie emipsogekannen, und ihr Prinzip nun um so nachbrücklicher behaupteten, well es ihnen zugleich diente ihre Segner inzerhalb der Republik abzuwehren, zu unterdrücken.

Es lag in der Natur beider Gewalten, daß die Reibungen zwischen ihnen von Tage zu Tage seindseliger, weit: ausschender wurden.

Der Papst drang nicht allein auf die Auslieferung

jener geiftlichen Verbrecher: er forberte auch bie Michaffung zweier vor kurzem von den Venezianern erneuerten Gefetze, durch welche die Veränßerung liegender Gründe an
die Geistlichkeit verboten, und die Errichtung neuer Kirchen von der Genehmigung der weltlichen Vehorde abhangig gemacht ward. Er erklärte, Verordnungen nicht bukden zu wollen, welche in so entschiedenem Widerspruch mit
den Schlüssen der Concilien, den Constitutionen seiner Vorgänger, allen canonischen Rechtsfatzungen sepen. Die Vemezianer wichen um kein Haarbreit. Sie sagten, es sepen
Grundgesetze ihres Staates, von ihren Altvordern gegeben,
die sich um die Christenheit so wohl verdient gemacht, für
die Republik unverletzlich.

Nicht lange aber blieb man bei ben unmittelbaren Gegenständen bes Streites stehn: sogleich gingen beibe Theile zu weitern Beschwerben sort. Rirchlicher Seits fand man sich durch die Verfassung von Venedig überhaupt beeins trachtigt. Diese Republik verbiete ben Recurs nach Rom, schließe diejenigen welche durch geistliche Aemter in Berbindung mit der Eurie gekommen, unter dem Titel von Papalisten von der Berathung über geiftliche Angelegenheis ten aus, und belaste sogar den Clerus mit Auflagen. Die Benezianer bagegen erklarten biefe Befchrankungen fur noch lange nicht hinreichend. Sie forderten, die kirchlichen Pfrunben sollten nur an Eingeborne verliehen, nur diefen Antheil an ber Inquisition verftattet werben, jebe Bulle muffe ber Genehmhaltung des Staates unterworfen, jede geiftliche Bersammlung burch einen Weltlichen beauffichtigt, alle Geldsendung nach Rom verboten werben.

Mein auch hiebei hielt man nicht inne: von den nur mittelbaren Fragen des Streites stieg man zu den allgemeis nen Grundstißen auf.

Die Jesuiten hatten schon kingst aus ihrer Lihre von der Gewalt des Papstes die wichtigsten Folgerungen ster das geistliche Recht abgeleitet, und säumten nicht sie zu wiederholen.

Der Getst, sagt Bellarmin, leite und zügele das Fleisch: nicht umgekehrt. Eben so wenig durfe die weltliche Ger walt sich über die geistliche erheben, sie leiten, ihr besehlen, sie strasen wollen: es würde dieß eine Rebellion, eine heidnische Tyrannei seyn '). Die Priesterschaft habe ihren Fürsten, der ihr nicht allein in geistlichen sondern auch in weltlichen Angelegenheiten besehle; ummöglich könne sie noch einen besondern weltlichen Obern anerkennen, Riemand könne zweien Herren dienen. Der Priester habe über den Kaiser zu riehten, der Kaiser nicht über den Priester: es würde absurd seyn, wenn das Schaf den Hirten richten wollte '). Auch dürse der Fürst keine Auslagen von geist-

- 1) Risposta del C<sup>1</sup> Bellarmino ad una lettera senza nome dell'autore (Hugschrift von 1606). La raggione indrizza e regge e comanda alla carne e talvolta la castiga con digiuni e vigilie, ma la carne non indrizza nè regge nè comanda nè punisce la ragione: così la potestà spirituale è superiore alla secolare e però la può e deve drizzare e reggere e comandarli e punirla quando si porta male; ma la potestà secolare non è superiore alla spirituale nè la può drizzare nè reggere nè gli può comandare nè punirla se non di fatto per ribellione e tirannide, come hanno fatto talvolta li principi gentili o heretici.
- 2) Bellarminus de clericie I, c. 30. Respondeo, priscipem quidem ovem ac spiritoalem filium pontificis esae, sed sacordo-tum nullo modo filium vel ovem principis dici posse, quoniam

sichen Gatern ziehen. Bon ben Laken moge er seine Absgaben nehmen: von den Priestern werbe ihm die bei tweistem größere Beihülfe des Gebetes und des Opfers geleisset. Von allen sachlichen und personlichen Lasten sen der Geistliche epitairt: er gehore zur Familie Chisti. Berühe diese Epemtion auch nicht auf einem ausbrücklichen Gebot in der heiligen Schrift, so gründe sie sich doch auf Folgtrung aus derselben und Amalogie. Den Geistlichen des neuen Testaments komme eben das Necht zu, was den Les witen des alten zugestanden 1).

Sine Lehre, welche jener geistlichen Republik, der ein so großer Einstwß auf den Staat zufallen sollte, eine nicht minder vollkommene Unabhängigkeit von den Rackwirkunsen desselben zusprach: die man in Rom mit unzähligen Beweisen aus Schrift, Concilien, kaiserlichen und papstlichen Constitutionen zu besestigen suchte, und im Sanzen für unwiderlegbar hielt. Wer sollte es in Venedig wagen sich einem Bellarmin, einem Baronius zu widersegen?

Die Benezianer besaßen in ihrem Staatsconsulter, Paul Sarpi, einen Mann den Natur und Umstände zu einer Sesinnung ausgebildet, in eine Stellung geführt hatten, daß er es wagen konnte die Wassen gegen die geistsliche Macht zu ergreifen.

Paul Sarpi war der Sohn eines Raufmannes, det socrades et onenes clerici suum habent principem spiritualem a que non in spiritualibus solum sed etiam in temporalibus reguntur.

<sup>1)</sup> Diese Sage Kinden sich redritich entroeber in obgedachter Ridponta, oder in dem Buthe Bellarmiese de chericis sesendere din. Ly s. 30.

van Si. Beit nach Benedig gewandert, und einer Mutter aus einem venezianischen Geschlechte das die Privilezien der Sittadinanza gewoß, aus dem Hause Morelli. Der Bater war ein kleiner, schwarzer, ungestümer, händelsüchtiger Mann, der durch salsche Speculationen unglücklich wurde. Die Mutter war eine von den schönen venezianischen Blomdinen, wie man ihnen dort nicht selten begegnet, groß von Gestalt, bescheiden und verwänstig. Der Gohn glich ihr in den Lügen des Gestichtes 1).

Ein Bruder ber Mutter nun, Anderssis Morelli, sumb dammle an der Spiese einer Schule, die sich eines besondern Ruses erfreute, und vornehmlich zur Erziehung des jungen: Adels diente. Es ergab sich von seibst, das auch der Wesse dehrers an dem Unterrichte Theil nahm. Niesenso Sonderini, Andrea Morosini waren seine Wichthaler, und wurden sichr vertraut wit ihm. Sleich an der Schwelle seines Lebens trat er in die wichtigsten Verdindungen.

Ieboch dieß er sich weder durch die Mutter, noch durch den Dheim, noch durch diese Verbindungen abhalten setz rem Hange zur Einsamkeit zu folgen und bereits in seinem Leten oder 15ten Jahre in ein Servitenkloster zu treten.

Er sprach wenig: er war immer ernsthaft. Riemals aß er Fleisch: bis zu seinem dreißigsten Jahre trank er keisem Wein: er haßte anstößige Gespräche: "ba kommt die Jungser," sagten seine Cameraden, wenn er erschien, "resden wir von etwas Anderm." Alles, was Verlanzen, Reisen

<sup>1)</sup> Sami geb. 14. Ang. 1858. Sein Bater Franz, seine Mutten Etsabeth. Fra Fadgentie: Vita di Paolo Sorpi. Grivelinis Memorie di Fra Paolo Sarpi, beutsch von Lebret p. 18.

gung, ober Begierbe in ihm sehn mochte, gult ben Gtubien, für die er eine große Sabe micheachte.

Er hatte dus unschäsbare Talent einer raschen und fichern Auffaffung: wie er benn Jebermann wiederkaunte, ben er einmal gesehen: wie er, sobalb er etwa in einen Garten trat, ihn fogleich überblickt und Alles bemerkt hatte: er war geistig und leiblich mit einem guten, scharfen Auge ansgerustet 1). Mit befonderm Glücke wihmete er sich des halb ben Naturwissenschaften. Seine Bewunderer schreiben ihm die Entbedung ber Balveln in den Blutgefäßen, die Bahrnehmung ber Expansion und Contraction ber Pupille 2), die erste Bedbachtung der Reigung der Magnetnadel und gar mancher andern magnetischen Erscheinungen zu, und es läßt sich nicht leugnen, daß er an den Arbeiten Aquapens dente's und besonders Porta's anregenden, mithervoebringens den Antheil nahm 3). Den physikalischen Studien sügte er mathematischen Caloul und Besbachtung ber Phanomene bes Seifes zu. In der Gervitenbibliothek zu Benedig bewahrte man ein Epemplar ber Werke des Vieta auf, in mels

<sup>1)</sup> Nach Fra Fulgentio (p. 38) prach er selbst von seiner gran passibiltà, perchè non sola l'oggetto in lui sacesse moto, ma ogni minima reliquia. Come un perito suonatore, sabrt Fulgentio fort, ad un sol tocco sa giudicio del instrumento, così con sar parlar le persone con prestezza ammirabile conosceva i sini, gli interessi etc.

<sup>2)</sup> S. auch Fischer: Geschichte ber Physik I, 167.

<sup>3)</sup> A quo, sagt Porta von ihm, aliqua didicisse non solum fateri non erubescimus, sed gloriamur, quum eo doctiorem, subtiliorem, quotquot adhuc videre contigerit, neminem cognoverimus ad encyclopaediam. Magiae natur. lib. VII praes. Griselini I, § 20, 24.

welchem die mancherlei Fehler dieses Autors von der Hand des Fra Paolo verbessert waren: man hatte daselbst einen Keinen Anssat von ihm über den Ursprung und Untergang der Weinungen in den Menschen, der, nach den Auszügen die Foscarini daraus mittheilt zu urtheilen, eine Theorie des Erkenntnissvermögens enthielt, welche Sensation und Resserion zu ihrer Grundlage nahm, und mit der Lockischen viel Alehnlichkeit hatte 1), wenn sie ihr auch nicht so ganz entsprochen haben sollte, wie man behanptet hat. — Fra Paolo schried nur so viel als nothwendig war; Neigung zur Production hatte er nicht von Ratur: er las immer, eignete sich an, beobachtete: sein Seist war nüchtern und umsassend, methodisch und kühn: auf den Bahnen freier Forsschung ging er einher.

Mit diesen Kräften nun kam er an die theologischen und kirchenrechtlichen Fragen.

Man hat gesagt, er sen insgeheim Protestant gewessen; doch schwerlich ging sein Protestantismus über die ersten einfachen Sätze der augsburgisthen Confession hinaus: wenn er ja noch diese festhielt. Wenigstens hat Fra Paolo sein Lebenlang alle Tage Wesse gelesen. Das Bekenntnis

<sup>1)</sup> Besonders auffallend ware die Erklarung der Substanz. Paolo Sarpi bei Foscarini und Griselini leitet die Substanz aus der Bielheit der Ideen her, ohne daß man den Grund auf melschem sie ruhen, erkennen kann, und in diesem Grunde, sagt er, besstehe eigentlich das wir Substanz nennen. Griselini I, p. 46 d. Ueb. Locke: Humane understanding B. II, oh. 23. Not imagining how the simple ideas can subsist by themselves, we accustom ourselves to suppose some substratum wherein they do subsist and from which they do result, which therefore we call substance.

wird man nicht nennen können, zu welchem er sich inmerlich gehalten; es war eine Sesinnung, wie sie sich besonbers in Männern, die sich den Naturwissenschaften gewidmet, in jenen Zeiten öfter zeigt, von keinem der bestehenden Lehrspsteme festgehalten; abweichend, forschend; jedoch in sich selbst weder abgeschlossen noch volkkommen ausgebildet.

So viel aber ist gewiß, daß Fra Pavlo dem wettlithen Cinfluß des Papstthums einen entschiedenen unversichnlichen Haß wibmete. Es ift vielleicht die einzige Leidenschaft die er hegte. Man hat ste daher leiten wollen, weil ihm ein Bisthum versagt worden, zu dem er vorgeschla-Und wer möchte wohl den Einfluß einer empfindlichen Zurucksetzung, die einem natürlichen Ehrgeize seine Bahn verschließt, auch auf ein mannliches Gemuth von vorn herein ableugnen wollen? Jedoch lagen die Dinge hier um vieles tiefer. Es war eine politisch religidse Gefinnung, die mit allen andern Ueberzeugungen zusammens hing, sich durch Studien und Erfahrung befestigt hatte, von ben Freunden, ben Altersgenossen, jenen Männern bie sich einst bei Morosini versammelt hatten und jetzt an bas Ruber des Staates gelangt waren, getheilt wurde. ber Schärfe einer eindringenden Beobachtung verschwanden jene chimarischen Beweise, mit benen die Jesuiten ihre Behauptungen zu erharten versuchten: Lehrsätze, deren eigents licher Grund doch auch nur in einer aus vorübergegangenen Lebensmomenten entsprungenen Ergebenheit gegen ben rdmischen Stuhl zu suchen war.

Nicht ohne Muhe überzeugte Sarpi zuerst die einheis

mischen Juristen. Die einen hielten die Eremtion der Geistlichen, wie Bellarmin, für eine Anordnung des göttlichen Rechtes: die andern behanpteten wenigstens, der Papst habe sie befehlen dürsen: sie beriefen sich auf die Concilienschlässe in denen jene Exemtion ausgesprochen sep: was aber ein Concilium gedurst, wie viel mehr siehe dies dem Papste zu. Leicht waren die ersten widerlegt: den andern dewies Fra Paolo hamptsächlich, das die Concilien auf die es ankomme, von den Fürsten berusen, als Reichsversammlungen anzussehen sepen, von denen auch eine Menge politischer Gesetz ausgegangen. D. Es ist dies ein Punkt, auf dem sich die Lehre, wie sie Fra Paolo und seine Freunde vortrugen, hauptsächlich mit begründet.

Sie gingen von dem Grundsatze aus, der in Frankreich durchgesochten worden, daß die fürstliche Sewalt unmittelbar von Gott stamme und Riemand unterworfen
sey. Der Papst habe auch nicht einmal zu untersuchen, ob
die Handlungen eines Staates sündlich seyen oder nicht.
Denn wohin sollte dieß führen? Sebe es denn irgend eine
bie nicht wenigstens ihres Endzweckes halber sündlich seyn
könne? Der Papst würde alles zu prüsen, in alles ein-

<sup>1)</sup> Schreiben Sarpis an Leschasser 3. Februar 1619, in Les brets Magazin I, 479. Eine für jene Zeiten um so wichtigere Besmerkung, da z. B. Mariana aus den spanischen Concisionschlüssen die ausgedehntesten weltlichen Befugnisse der Geistlichkeit berleitete. Immer aber wird man zu bemerken haben, daß schon in jenen Zeisten die geistlichen und weltlichen Ansprüche entweder vermischt wurden oder im Streite lagen. Die alte gothische Monarchie in Spanisch hatte wirklich ein sehr starkes geistliches Element. Denn die utten Gesetze beruhen doch überhaupt auf alten Zuständen.

zugreifen haben: das weltliche Fürstenthum würde baburch aufgelöst werden.

Dieser Sewalt seyen nun Geistliche so gut wie Welts liche unterthan. Alle Sewalt, sage der Apostel, komme von Sott. Von dem Sehorsam gegen die Obrigkeit sey Riemand ausgenommen, so wenig wie von dem Gehors sam gegen Sott. Der Fürst gebe die Gesetze: er richte Jes dermann: er fordere die Abgaben ein: in alle dem sey ihm der Elerus den nemlichen Sehorsam schuldig wie die Baien 1).

Allerdings stehe auch dem Papst Jurisdiction zu: aber lediglich eine geistliche. Habe denn Christus eine weltlische Gerichsbarkeit ausgeübt? Weber dem h. Peter noch dessen Rachsolger könne er übertragen haben, was von ihm selbst nicht in Anspruch genommen worden sen.

Nimmermehr schreibe sich bennach die Exemtion der Geistlichkeit von einem ursprünglichen gottlichen Rechte her 2):

- 1) Risposta d'un dottore in theologia ad una lettera scrittagli sopra il breve delle censure. Sono dunque tutti gli ecclesiastici et i secolari de jure divino soggetti al principe secolare. Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. E la ragione si è perchè siccome niuno è eccettuato dall'ubbidienza che deve a dio, così niuno è eccettuato dall'ubbidienza che deve al principe: perchè, comme soggionge l'apostolo, omnis potestas a deo:
- 2) Disesa di Giovanni Marsilio a favore della risposta delle otto propositioni, contro la quale ha scritto l'illus e revue St Cl Bellarmino, Venezia 1606, erflatt seinen Autor, der sich etwas dunsel ausgedrückt hatte, und wenigstens ist die Erflatung authenstisch, da sie von derselben Seite herfommt, folgendergestalt: Dice l'autore due cose: la prima si è che le persone ecclesiastiche non siano esente dalla potestà secolare nè meno i deni di esse, intendendo in quelle cose alle quali la detta potestà si estende (b. i. nicht in den rein geistlichen): la seconda che l'esentione

ste beruhe allein auf den Bewistigungen des Fürsten. Der Fürst habe der Kirche Besitz und Gerichtsbarkeit verliehen, er sen ihr Protector, ihr allgemeiner Patron: von ihm hange billig die Ernennung der Geistlichen, die Publication der Bullen ab.

Der Fürst könne diese Sewalt selbst wenn er wolle nicht aufgeben, sie sem ein ihm anvertrautes Fideicomwiß: er sen in seinem Sewissen verbunden sie seinem Nachkolger unversehrt zu überliefern.

So tritt der Auspruch und die Theorie des Staates dem Unspruche und der Theorie der Rirche kühnlich gegenüber. Die Tenbenzen kampfender Gewalten sprechen sich in entgegengesetzten Systemen aus. Bei ber innigen Verschmelzung geistlicher und weltlicher Interessen in den europäischen Staaten gibt es ein weites Gebiet menschlicher Handlungen wo sich beibe berühren, vermischen. Die Kirche hat schon lange dieses ganze Sebiet für sich in Anspruch gemommen und thut es jetzt aufs neue. Der Staat hat seis nerseits auch zuweilen einen ähnlichen Anspruch erhoben: vielleicht aber bisher noch niemals so kühn, so systematisch, wie es hier geschah. Rechtlich ließen sich diese Unsprüche niemals ausgleichen: politisch war es nur durch wechsel-Eitige Nachgiebigkeit möglich: sobald men diese nicht mehr für einander hatte, kam es zum Rampfe. Jeder Theil mußte versuchen, wie weit seine Kraft reichen wurde. Strits ten sie über das Recht auf den Gehorsam, so mußte es nun an Tag kommen, wer sich biefen zu verschaffen vermoge.

ch'hanno li detti ecclesiastici non è de jure divino, ma de jure humano (p. 62).

Am 17ten April 1606 sprach ber Papst in ber strens gen Form früherer Jahrhunderte, mit ausbrücklicher Beziehung auf so allgewaltige Vorganger wie Junveenz III. einer gewesen war, über Doge, Senat und sämmtliche Staatsgewalten von Benedig, ausbrücklich auch über bie Consultoren, die Excommunication aus. Zu etwanigem Wis berruf gestattete er ben Berurtheilten nur bie kurgesten Fris sten: brei von acht, eine von drei Tagen. Rach beren Berlauf sollten alle Kirchen des venezianischen Gebietes, Rlosterfirchen und Privatcapellen nicht ausgenommen, bem Berbote bes Gottesbienstes, bem Interbict unterliegen. Den Seiftlichen bes Landes ward zur Pflicht gemacht bieß Breve der Verdammung vor den versammelten Gemeinden abzukundigen, und es an den Kirchthuren anschlagen zu lassen '). Allesammt, vom Patriarchen bis zum Pfarrer, wurden sie bei schweren Strafen, gottlichen und menschlis chen Gerichtes, bazu angewiesen.

So geschah der Angriff. Nicht so gewaltig nahm sich die Vertheidigung aus.

Es war in dem Collegium von Benedig vorgesthlasgen worden, eine feierliche Protestation einzulegen, wie in frühern Zeiten geschehen: doch ward dieß nicht beliebt, aus dem Grunde, weil das Urtheil des Papstes an sich null und nichtig sen, und gar nicht einmal einen Schein von Gerechtigkeit habe. In einem kleinen Erlaß, auf einem Quart-

<sup>1)</sup> Mentre in esse si troverà adunata maggior moltitudine di popolo per sentir li divini officj. Wie es in Ferrara mit so großem Erfolge geschehen war. Breve di censure et interdetto della Stà di NS<sup>ro</sup> P. Paolo V centra li S<sup>ri</sup> Venetiani 1666.

blatt, machte Lepnardo Donato den Geistlichen den Beschluß der Republik bekannt, die sürstliche Autorität, "die in weltlichen Dingen keinen Obern außer Sott erkenne", aufrecht
yu erhalten: ihre getreue Geistlichkeit werde schon von selbst
die Rullität der gegen sie ergangenen Censuren erkennen,
und in ihren Amtsverrichtungen, Seelsorge und Sottesdieust, ununterbrochen sortsahren. Reine Besürchtung, keine
Drohung ward ausgesprochen: es war nur eine Erklärung
des Vertrauens. Obwohl man denn mündlich wohl etwas
Mehreres gethan haben mag 1).

Und hieburch ward nun aus der Frage des Anspruches, des Rechtes unmittelbar eine Frage der Macht und des Besitzes. Von ihren beiden Oberherrn, dem Papst und der Republik, zu entgegengesetzten Beweisen des Sehorsams autgefordert, mußte die venezianische Seistlichkeit sich entsscheiden, wem sie dieselben leisten wolle.

Sie schwankte nicht: sie gehorchte der Republik. Von dem papstlichen Breve ward nicht ein einziges Exemplar angeschlagen?). Die Fristen die der Papst gesetzt, verstrichen. Allenthalben ging der Sottesdienst auf die gewohnte Weise fort. Wie die Weltgeistlichen, thaten auch die Klöster.

Nur die neugegründeten Orden, welche das Prinzip

<sup>1)</sup> Dieser Erlaß vom 6ten Mai 1606 ist bei Rampazetto, stampator ducale, gedruckt. Auf dem Titelblatt sieht man den Evangelisten S. Marcus mit dem Evangelienbuch und dem erhobennen Schwert. In dem Senat erdrterte man, wie Priuli sagt, le nullità molte e notorie des papstlichen Breve.

<sup>2)</sup> P. Sarpi: Historia particolare lib. II, p. 55 versichert, es sepen Leute die die Bullen hatten anschlagen wollen, von den Eine wohnern selbst festgenommen worden.

der kirchlichen Restauration vorzugsweise in sich darstellten, Jesuiten, Theatiner und Capuziner machten hievon eine Ausnahme. Die Jesuiten waren an und für sich nicht so ganz entschlossen: sie fragten erst bei ihrem Provincial in Ferrara, bei dem General in Rom an, und dieser wandte sich selbst an den Papst: die Antwort Pauls V. war, sie mußten entweder das Interdict beobachten, oder ben Stand von ihren Füßen schütteln und Venedig verlassen. Gewiß, ein schwerer Entschluß, ba man ihnen hier gerabehin erflarte, sie wurden niemals wieber zurückkommen durfen: aber ihr Prinzip ließ ihnen keine Wahl: auf einigen Barken begaben sie sich in bas papstliche Gebiet 1). Ihr Beis spiel riß die beiden andern Orden mit sich fort 2). Einen Mittelweg, den die Theatiner vorgeschlagen, fanden die Benezianer nicht rathsam: sie wollten keine Spaltung innerhalb ihres Landes: sie forderten entweder Gehorsam oder Entfernung. Leicht waren die verlassenen Rirchen mit anbern Priestern besetzt: es ward dafür gesorgt, daß Riemand einen Mangel spürte. Mit besonderm Pomp und ungewöhnlich zahlreicher Procession wurde das nachste Frohnleichnamsfest begangen 3).

Auf jeden Fall aber trat hiemit eine vollständige Spalstung ein.

<sup>1)</sup> Juvencius: Hist. soc. Jesu V, II, p. 93.

<sup>2)</sup> Wenn V. Sandi (VI, 1110) noch "i reformati di S. Francesco" erwähnt, so beruht dieß, so viel andere Autoren auch diesen Jrrthum theilen, nur darauf, daß die Capuziner eben reformirte Franciscaner sind und von A. Morosini bei dieser Gelegenheit so bezeichnet werden.

<sup>3)</sup> A. Maurocenus: Historia Ven. tom. III, p. 350.

Der Papst war erstaunt: — seinen überspannten Vorskellungen setzte sich die Realität der Dinge schroff gegenüber: — gab es ein Mittel sie zu überwältigen?

Paul V. bachte wohl zuweilen an die Anwendung von Kriegsgewalt; anch in den Congregationen behielt einmal die kriegerische Stimmung das Uebergewicht: Cardinal Sault rief aus, man werde die Benezianer züchtigen: man ordinete Legaten ab, und rüftete ein Heer. Im Grunde aber durfte man es nicht wagen. Man hatte fürchten müssen, daß Benedig sich protessantische Hülfe gesucht und Italien ja die katholische Welt überhaupt in die gesährlichste Beswegung gesetzt hätte.

Man mußte zulett boch wieder wie sonst eine Andsgleichung der kirchenrechtlichen Fragen durch Politik versuschen: nur daß dieselbe setzt nicht zwischen den Betheiligten selbst Statt finden konnte, die sich zu ledhaft entzweit hatten, sondern der Vermittelung der beiden vorwaltenden Mächte, Spanien und Frankreich, anheimsiel. Deren eigene Interessen mußten dann aber auch dabei hervortreten.

Es gab wohl in dem einen wie in dem andern Reiche eine Partei, welche den Ausbruch von Feindseligkeiten geswänscht hatte. Unter den Spaniern waren es die eifrigen Ratholiken, welche den römischen Stuhl auß neue an die Wonarchie zu ketten hofften: die Sovernatoren der italies nischen Landschaften, deren Macht im Rriege wachsen mußte: auch der Botschafter Viglienna in Rom hegte diesen Wunsch, er bachte dabei sein Haus zu kirchlichen Würden zu befördern. In Frankreich dagegen waren es gerade die eifrigen Protestanten. Sully und seine Andinger hatten einen ita-

lienischen Krieg schon deshalb gern gesehen, weil daburch den Niederlandern, die eben von Spinola bedrängt wurden, eine Erleichterung zu Theil geworden ware. brachten es diese Parteien auf beiden. Seiten zu Demonstrationen. Der König von Spanien erließ ein Schreiben an den Papft, worin er demfelhen wenigstens in allgemeinen Ausdrücken seine Sulfe zusegte. In Frankreich erhielt ber venezianische Botschafter Anerbietungen auch von bedeutene den Männern: er hatte, meint er, in einem Monat ein heer von 15009 Frangosen zusammenbringen können. Diese Richtungen behielten jedoch nicht die Oberhand. tenden Minister, Lerma in Spanien, Villeroi in Frankreich. wünschten in ihrem Herzen, die Ruhe zu erhalten. Erste seinen Ruhm überhaupt in die Herstellung des Friedens: der Zweite gehörte der strenger katholischen Seite an: nie hatte er zugegeben, daß der Papst von Frankreich angegriffen worden ware '). Auch die Fürsten stimmten hiemit überein. Heinrich IV. bemerkte mit Recht, wenn er das Schwert für die Republik joge, so würde er seine Reputation als guter Katholik aufs Spiel fegen. lipp III. erließ eine neue Erklärung an den Papst: er wolle ihn unterstützen, aber einmal nicht ohne Sicherheit des

<sup>1)</sup> Relatione di Pietro Priuli ritornato di Francia 4 Sett. 1608 enthalt eine aussimplica Darstellung der Theilnahme der Franssossen an diesen Händeln. Villeroi erfart: esser questa opportunissima e propria occasione di guadagnare l'animo del papa.

— Il re, assicurato dal suo ambasciatore presso la republica che V. Sà non metteria in mano d'altri questo negotio che della Mà S., ebbe mira di guadagnare et obligarsi con questa occasione l'unimo del pontucce.

Kostenersatzes, und sodann zum Guten, aber nicht zume Bosen 1).

So zerschlugen sich die Möglichkeiten des Krieges. Die beiden Mächte wetseisersen nur, welche am meisten zu dem Frieden beizutragen, und dabei ihren Einfluß am sichersten zu besestigen vermöchte: dazu kannen aus Spanien Franz von Castro, Resse Lermas, aus Frankreich der Caredinal Joyense nach Benedig.

Ich hätte weber die Neigung noch wäre ich im Stande ben gesammten Sang ihrer Unterhandlungen auseinanderzusetzen: auch ist es schon hinreichend, nur die wichtigsen Momente zu fassen.

Die erste Schwierigkeit lag barin, daß der Papst vor allem die Suspension der venezianischen Sestze die ihm so großen Unstoß erregt hatten forderte, und die Suspension seiner kirchlichen Censuren davon abhängig machte.

Unch die Benezinner aber pflegten nicht shne eine ges wisse republikanische Selbstgefälligkeit ihre Gesetze für heis lig und unverletzlich zu erklären. Als die Sache im Ja-

1) Francesco Priuli: Relatione di Spagna 20 Ag. 1608. Venne il contestabile a trovarmi a casa, e mi disse constantemente che gli ordini dell'ammassar genti non erano per altra se non per non star in otio mentre tutte potenze del mondo si armavano, ma che però non s'erano proveduti di danaro: raocomandò la pace d'Italia non potendo perder la republica nell'esser liberale di parole essequenti, per haver in effetto quello che desiderava. — In quel tempo che il duca di Lerma della forze da amassarsi parlò iperbelicamente all'ambasciator d'Inghilterra, — escrissono al papa che S. Mè gli aveva ben promesso d'ajutarlo ma che ciò s'intendeva al bene e non al malo, — che il cominciar le guerre stava in mano degli uomini et il finire in quello di dio.

waar 1607 zwerst zur Berachung kam, ward sie zwar im Collegium nicht geradezu, aber im Senate verworsen. ). Den Franzosen, die dem Papst: ihr Wort gegeben, gelang est, sie im Werz noch einmal in Borschlag zu bringen. Von den vier Opponenten im Collegiam trat dann wenige steme einer zurück: nachdem die Gründe sür und wider in dem Senate zum zweiten Wal durchzesprochen worden, bam es zwar auch dießmal nicht zu sörmkicher und ausdwäckticher Suspenston: aber man faste einen Beschluß, in welchem man sagte, zu die Republik werde sieh mit gewohnter Frömmigkeit betragen. Go dunkel diese Worte auch land teten, so meinten doch der Gesandte und der Papst die Ersstäung ihres Wunssches darin zu erblicken. Auch der Papst süspendivie dann seine Censuren.

Sogleich aber erhob sich eine andere, sehr unerwarz tete Schwierigseit. Die Venezianer weigerten sich die Zes suiten, die nach ihrer Entsernung durch ein seierliches Des cret ausgesthlossen worden, wieder auszunehmen.

1) Ger. Priuli: Cronica Veneta 20 Zener 1606 (1607): Dopo lunga disputa di otto giorni e varie pendentie di giudicio deliberò il senato rispondere agli ambasciatori di Francia e di Spagua che il devenir a qualsivoglia forma di sospensione non si può accomodar la republica, essendo cosa di perpetuo pregiudicio: il che su proposto da S. Bembo et Al. Zorzi savi del consilio et A. Mula et S. Venier savi della terra serma. Andere sino sur eine gemdsigivre Anstunst. And ist es nicht unwahrscheinslich dass sie durchdringen. Jedoch es sauft die Nachricht ein, dass man nen spanischen Wassen anch wegen der Irrungen in Reapel nichts zu befürchten habe. E. su pervid prosq la total negativa di saupennione. Mit 99 gegen 76, also einer Rojorität von 21 Stimpnen. — Nen 9. West jedoch ist Bembo von jenem Antrag selbst zuspäckgetveten. Es wird am 14. Rerz dem Widsunst beliebt.

Sollte aber der Papft seine Getreuen, die kein anderes Verbrechen begangen, als daß sie ihm unverdrüchlich anhlingen, in so großen Rachtheil setzen lassen?

Er wandte alles an um die Venezianer umzustimmen. Auch hatten die Jesuiten die Franzosen für sich: durch eine besondere Gesandtschaft hatten sie sich der Gunst des Körnigs auch für diesen Fall versichert: Japense ließ sich ihre Sache sehr angelegen senn. Die Venezianer blieben unersschütterlich ').

Da war nur auffallend, daß die Spanier sich eher wider den Orden erklärten, als für ihn. In Spanien hersschte das dominicanische Interesse vor: kerma liehte die Jestiten nicht, und hielt es überhaupt nicht für gut, daß ein Staat genothigt werden follte ungehorsame Unterthauen wieder aufzunehmen: genug Franz von Castro vermied es aufangs von den Jesuiten zu reden: endlich setzte er sich den Berwendungen der Franzosen gerabehin entgegen 2).

Eine Erscheinung, zwar in der Lage der Dinge wohl begründet, aber doch so aussallend, das der Papst selbst darüber stutzte, und indem er irgend ein tiefer liegendes

<sup>1)</sup> Pietro Priuli: Relatione di Francia sest hinzu: Solamente l'ufficio dell'ambasciatore ritenne la dispositione che aveva S. Mà, eccitata dall'efficaci instanze che furono fatte da un padre Barisoni Padoano mandato in Francia espressamente dalla sua congregatione con pensiero d'ottener di interessarsi acciecche fussero di nuovo ricevuti.

<sup>2)</sup> Evancesco Priuli: Relatione di Spagna: Sentendo (i Spagnacione) che Franciosi insistevano nell'introduzione de' Gesuiti, acrissero a Roma et a Venezia che non trattassero di ciò, dando ragione alla republica di non voler capitelare con gente suddita che l'aveva si gravemente offesa.

Seheimnis vermuthete, es aufgab, auf die Herstellung der Jesuiten zu dringen ').

Wie viel aber mußte ihm dieser Entsthluß kosten. Um ein paar unbedeutender Gesetze willen hatte er entschlossen geschienen die Welt in Feuer und Flamme gerathen zu lassen: jest gab er das immerwährende Exil seiner getreuersten Anhänger aus einer katholischen, einer italienischen Landschaft zu <sup>2</sup>).

Dagegen bequemte sich nun auch die Republik die beiben Seistlichen auszuliefern die sie festgenommen hatte.

Nur machte sie auch hier den Anspruch eine Rechtsterwahrung einzulegen, von der der Papst schlechterdings nichts wissen wollte. Sehr sonderbar ist doch die Anstrunft zu der man sich endlich entschloß 3). Der Secretär des venezianischen Senates sührte die Gefangenen in den Pallast des französischen Gesandten, und übergab sie ihm, "aus Rücksicht," sagte er, "für den allerchristlichsten König und mit dem Vorbehalt, daß das Recht der Republik über ihre Geistlichen zu richten damit nicht geschmäsert

- 1) Francesco Priuli: Venuto l'avviso dell' intiero accomodamento, desisterono dal procurare che si trattasse di loro con la Stà V., non solo per non aver voluto parlar di loro, ma per essersi attraversati alli gagliardi ufficj di Francesi: che fece dubitare il papa di qualche recondito mistero, e non vi volse insistere con che essi non sapevano che dire.
- 2) Ger. Priuli: Pesò molto a S. Stà questa cosa de' Gesuiti, non per loro ma per la sua propria riputatione.
- 3) Ionetife drust das als Bedingung so aus: "che levandosi le censure siane consignati li due prigioni a chi li riceve sin nome di S. Santità, li quali, se dene S. Serenità (Benchig) dice di darli in gratificatione di S. M. Chem, si dovessere consignare senza dir altros:

sen solle." "So empfange ich sie", antwoetete ber Sessandte, und führte sie vor den Cardinal, der in einer Logsgia auf und abging. "Dieß sind die Gefangenen", sagte er, "die dem Papst auszuantworten sind": des Vorbehalstes gedachte er dabei nicht. Der Cardinal ließ sie dann, auch ohne ein Wort hinzuzufügen, dem papstichen Commissarius ausliesern, der sie mit dem Zeichen des Kreuzes annahm.

Wie weit war man doch entfernt sich einigermaßen einzuverstehn. Man wollte nur eben ein außerliches Bennehmen herstellen.

Dazu war nun noch die Aushebung der Censur, die Ertheilung der Absolution erforberlich.

Aber selbst hiegegen hatten die Venezianer Einwendungen zu machen: sie blieben dabei, daß die Censur in sich selbst null und nichtig gewesen und sie gar nichts angegangen, daß sie demnach auch keiner Lossprechung bedürstig seinen. Joneuse erklärte ihnen, er könne die Formen der Rirche nicht andern. Endlich kam man überein, daß die Absolution nicht mit der gewöhnlichen Dessentlichkeit vollzogen werden solle: Joneuse erschien in dem Collegium: gleichstam privatim sprach er sie hier aus. Die Benezianer haben sich immer angestellt, als sepen sie ganz ohne alle Absolution weggekommen . Auch war sie nicht in aller Form gegeben: gegeben aber allerdings.

<sup>1)</sup> Darn theilt am Schlusse seines 29sten Buches das Schreis ben von Joyeuse mit, ohne Zweisel das einzige Wichtige was er in dieser Sache vorbringt; nur macht er auch dagegen einige, wie mir scheint, sehr unhaltbare Einwendungen.

Ueberhaupt sieht man woh!, nicht so durchaus zum Bortheil der Venezianer, wie gewöhnlich behauptet wird, waren die streitigen Punkte erledigt worden.

Die Sesetze über die der Papst sich beklagte, waren suspendirt: die Seistlichen, deren Auslieserung er forderte, ihm überantwortet: die Absolution selbst empfangen. Jes doch war alles nur unter außerordentlichen Einschränktungen geschehen. Die Venezianer verfuhren wie dei einer Ehrensache, mit ängstlicher Besorgnis für ihre Reputation: jede Nachgiedigseit hatten sie verelausulirt, so viel als möglich versteckt. Der Papst dagegen war in dem Nachtheil, deß er sich zu einer auffallenden und wenig ehrenvollen Concession entschließen müssen, die in der ganzen Welt Aussehen Evnezste.

Seithem kehrten num die Verhältnisse zwischen Rom und Benedig wenigstens außerlich wieder in das alte Seleis zurück. Dem ersten Sesandten der Venezianer rief Paul entgegen: das Alte sem beseitigt, alles werde neu: er beklagte sich zuweilen, daß Venedig nicht vergessen wolke, was er doch vergessen habe; er zeigte sich so mild und markgiebig, wie irgend einer seiner Vorsahren.

Mllein damit wurden doch im Grunde nur neue Feinds feligkeiten vermieden: die innern Segensätze blieben: ein eis gentliches Vertrauen stellte sich sobald nicht wieder her.

.Ans.

<sup>1)</sup> Relatione di Mocenigo 1612. Der Papst erflärte "che conveniva per servitio d'Italia che souse sempre huona intelligenza fra quella sodo e questa republica".

## Austrag der jesuitischen Sache.

Auf eine ahnliche Weise, b. i. nicht vollkommener, wurde indessen auch die Streitigkeit zwischen Jesuiten und Dominicanern beseitigt.

Elemens starb, wie wir sahen, ehe er ein Urtheil ges
sprochen. Paul V, ber die Sache mit alle dem Eiser ans
griff, durch den sich der Ansang seiner Berwaltung übers
haupt auszeichnete — vom September 1605 bis Februar
1606 wurden allein siedzehn Bersammlungen in seiner Ses
genwart gehalten, — neigte sich nicht minder zu dem alten
System, auf die Seite der Dominicaner, als sein Bors
gänger. Im October und November 1606 wurden bereits
Bersammlungen gehalten um die Form sestzusehen, in der
die jesuitischen Lehren zu verdammen seyen: die Dominicas
ner glaubten den Sieg in Händen zu haben 1).

Ebendamals hatten sich num aber auch die venezianisschen Angelegenheiten auf die Weise, die wir betrachtesten, entwickelt: die Jesuiten hatten dem romischen Stuhle einen Beweis von Anhänglichkeit gegeben, durch welchen sie alle andern Orden bei weitem übertrasen; und Venesdig ließ sie dasür büssen.

Unter biefen Umständen hatte es eine Grausamkeit gesschienen, wenn der romische Stuhl diese seine getreuesten Diener mit einem Verdammungsbecret hatte heimsuchen

<sup>1)</sup> Serry: Historia congregationum de auxilus hat p. 562 f., bie hierauf bezüglichen Actenstücke. Gratiae victrici, sagt er selbst; jam canebatur "Io triumphe".

wollen. Als alles zu bemselben vorbereitet worden, hielt der Papst inne. Eine Weile ließ er die Sache ruhen: endelich, am 29sten August 1607, trat er mit einer Erklärung hervor, durch welche Disputatoren und Consultoren nach ihrer Heimath entlassen wurden: die Entscheidung werde zu seiner Zeit bekannt gemacht werden, indeß sen es Sr Heisligkeit ernstliche Willensmeinung, daß kein Theil den ans dern verunglimpse 1).

Dergestalt hatten die Jesuiten von dem Verluste den sie in Venedig erlitten, doch auch wieder einen Vortheil. Es war ein großer Gewinn für sie, daß ihre angesuchtes nen Lehren, wiewohl nicht bestätigt, doch auch nicht versworfen wurden. Sie rühmten sich sogar des Sieges. Wit dem Vorureheil der Rechtgläubigkeit, das sie einmal für sich hatten, verfolgten sie nun die doctrinelle Nichtung, die sie eingeschlagen, unaushaltsam weiter.

Es fragte sich mur noch, ob es ihnen nun auch gelingen wurde ihre eigenen innern Streitigkeiten vollständig beizulegen.

Noch immer gab es lebhafte Sährungen. Die Versänderungen in der Constitution erwiesen sich unzureichend, und die spanische Opposition gab es nicht auf, zu ihrem Ziele zu gelangen Aquaviva zu entsernen. Endlich erklärsten sogar, was noch nie geschehen, die Procuratoren sämmtslicher Provinzen eine allgemeine Congregation für noths

<sup>1)</sup> Coronelli, Secr. ber Congregationen, bei Serry p. 589. Tra tanto ha ordinato (S. S.) molto seriamente che nel trattare di queste materie nessumo ardisca di qualificare e consurare l'altra parte.

wendig: im J. 1607 kam sie zusammen, und es war aufs neue von durchgreifenden Umwandlungen die Rede.

Wir bemerkten schon deter die enge Verbindung in welche die Jesuiten mit Frankreich getreten, die Gunst die ihnen Heinrich IV. angedeihen ließ. Auch an den innern Streitigkeiten des Ordens nahm er Antheil: er war ganz für Aquaviva. In einem ausbrücklichen Schreiben sicherte er demselben nicht allein seine Sewogenheit zu: er gab auch der Congregation den Wunsch zu erkennen, daß in der Berfassung der Sesellschaft keine Aenderung vorgenommen werde 1).

Eines so mächtigen Schutzes wußte sich nun Aquas viva vortrefflich zu bedienen.

Vornehmlich in den Provinzialcongregationen hatte der Widerstand, den er erfuhr, seinen Six. Er brachte jetzt ein Sesetz durch, kraft bessen erstens kein Vorschlag in einer Provinzialversammlung als angenommen detrachtet werden solle, wenn er nicht durch zwei Drittheile aller Stimmen gebilligt werde, und ferner auch ein auf diese Weise beliebter Vorschlag doch nur alsdann zur Verathung in der allgemeinen Versammlung gelangen könne, wenn in dieser die Majorität dazu ihre vorläusige Zustimmung gebe. Anordnungen, durch welche, wie man sieht, der Einstuß der Provinzialcongregationen außerordentlich geschmälert wurde.

<sup>1)</sup> Literae christianissimi regis ad congregatos patres IV Kal. Dec. 1607 bei Juvencius V, II, lib. IX, n. 108, Vosque hortamur ad retinendam instituti vestri integritatem et splendorem".

Aber überdieß ward nun auch ein förmliches Verdams mungkurtheil über die Gegner des Generals ausgesprochen, und den Obern in den Provinzen die ausbrückliche Weis sung ertheilt, gegen die sogenammten Auhestörer zu versahs ren. Hierauf kehrte der Friede allmählig zurück. Die spanischen Mitglieder bequemten sich, und hörten auf, der neuen Nichtung ihres Ordens zu widerstreben. Unter dem herrschenden Einstuß wuchs allmählig eine gesügigere Ges neration empor. Dagegen suchte der General Heinrich dem IV. die Begünstigungen die er von ihm ersahren, durch doppelte Ergebenheit zu erwiedern.

### Schluß.

Roch einmal neigten sich bergestalt alle diese Streitigkeiten zur Beruhigung.

Ueberlegen wir aber ihre Entwickelung und ihr Ersgebniß im Ganzen, so war doch damit die größte Beränsberung im Innern der katholischen Kirche eingetreten.

Wir gingen von dem Moment aus, in welchem die papstliche Gewalt, in siegreichem Kampse begriffen, zu immer größerer Machtfülle fortschritt. In engem Bunde mit der spanischen Politik faßte sie Ubsicht alle kathoslischen Mächte in Einer Nichtung fortzureißen, die Abtrünsnigen in Einer großen Action zu überwältigen. Wäre es ihr gelungen, so würde sie die geistlichen Motive zu unsbedingter Herrschaft erhoben, alle katholischen Staaten zu einer in Idee, Glauben, Leben und Politik zusammenschlies

senden Einheit verbunden, und damit auch auf ihr Inneres einen vorwaltenden Einfluß erworben haben.

In eben diesem Momente aber traten die stärksten innern Gegensätze hervor.

In der französischen Angelegenheit erhob sich das Ges
fühl der Nationalität gegen die Ansprüche der Hierarchie.
Bon den geistlichen Beweggründen, von der Leitung des
kirchlichen Oberhauptes wollten doch auch die Katholischs
gläubigen nicht in allen Stücken abhangen: es blieben
Prinzipien übrig, der weltlichen Politik, der nationalen
Selbständigkeit, die sich mit unbestegbarer Energie den Absichs
ten des Papsithums entgegenstellten. Wir dürsen im Allges
meinen sagen: diese Prinzipien behielten den Sieg: der
Papst mußte sie anerkennen: die französische Kirche selbst
sellte sich her, indem sie sich auf dieselben gründete.

Hieraus folgte nun aber, daß Frankreich sich auch sofort wieder in Feindseligkeiten gegen die spanische Mosnarchie warf, daß zwei große, von Natur einander widersstrebende und eigentlich immer zum Kampfe geneigte Mächte einander in der Mitte der katholischen Welt gegenüber traten. So wenig war es möglich die Einheit zu beshaupten. Die Verhältnisse von Italien bewirkten sogar, daß dieser Gegensaß, das Gleichgewicht das dadurch hervorsgebracht ward, dem römischen Stuhle Vortheil gewährte.

In dem brachen auch neue theologische Entzweiungen aus. So scharssinnig und genau die Bestimmungen des tridentinischen Conciliums senn mögen, so konnten sie das doch nicht verhindern: innerhalb der von ihnen gezogenen Grenzen gab es noch Raum zu neuen Glaubensstreitigkei-

ten. Die beiden mächtigsten Orden traten gegen einander in die Schranken: jene beiden Mächte selbst nahmen gewissermaßen Partei: in Rom hatte man nicht den Muth eine Entscheidung auszusprechen.

Und hiezu kamen nun die Irrungen über die Grenzen der geistlichen und der weltlichen Gerichtsbarkeit: Irrungen die einen localen Ursprung hatten, mit einem nicht eben sehr mächtigen Nachbar, die aber mit einem Geist und Nachdruck geführt wurden, durch welche sie eine alls gemeine Bedeutung erlangten 1). Billig hält man in allen katholischen Staaten das Andenken Paolo Sarpi's in hoshen Ehren. Er hat die Grundlagen zu den kirchkichen Berechtigungen, deren sie sich sämmtlich erfreuen, durchgeskämpst. Der Papst vermochte nicht ihn zu beseitigen.

Gegensätze der Ideen und der Lehre, der Verfassung und der Macht, die nun jener kirchlich weltlichen Einheit, welche das Papstthum darzustellen suchte, gewaltig widerstrebten und sie zu zersetzen drohten.

Der Sang der Dinge zeigt jedoch, daß die zusammenshaltenden Ideen noch einmal die stärkern waren. Den insnern Widerstreit konnte man nicht versöhnen, aber es geslang einen eigentlichen Kampf zu vermeiden. Der Friede zwischen den großen Mächten ward hergestellt und erhalten: die italienischen Interessen erhoben sich noch nicht zu vollem Bewußtsenn und einwirkender Thätigkeit; den streis

<sup>1)</sup> V. Stà, ruft P. Priuli bei seiner Ruckehr von Frankreich aus, a dichiarito, si può dire, sin a quai termini sia permesso al pontesice estendere la sua temporale e spirituale autorità (Relatione di Francia 1608).

tenden Orden ward Stillschweigen auferlegt. Die Streistigkeiten zwischen Kirche und Staat trieb man nicht auf das Aeußerste: Benedig nahm die angebotene Bermitteslung an.

Die Politik des Papstthums war, so viel wie moglich eine-Stellung über den Parteien zu nehmen, die Entzweiungen zu vermitteln. Noch besaß es Autorität genug um dieß zu vermögen.

Ohne Zweisel wirkte barauf zurück, wie es hinwies berum bavon abhing, daß indessen die große Action nach außen, der Fortschritt in dem man begriffen war, der Kampf gegen den Protestantismus unaushörlich fortging.

Auf diesen und seine Entwickelung mussen wir nun zurückkommen.

# Siebentes Buch.

Gegenreformationen. Zweiter Zeitraum. 1590 — 1630.

• . . , · 

Sch denke nicht mich zu täuschen oder die Schranken der Historie zu überschreiten, wenn ich an dieser Stelle ein allsgemeines Seses des Lebens wahrzunehmen glaube.

Unzweifelhaft ift: es find immer Rrafte des lebendis gen Geistes welche die Welt so von Grund aus bewegen. Vorbereitet durch die vorangegangenen Jahrhunderte, erheben sie sich zu ihrer Zeit, hervorgerufen durch starke und innerlich machtige Naturen, aus ben unerforschten Tiefen des menschlichen Geistes. Es ist ihr Wesen daß sie die Welt an sich zu reißen, zu überwältigen suchen. Je mehr es ihnen aber damit gelingt, je großer der Rreis wird ben sie umfassen, besto mehr treffen sie mit eigenthumlichem unabhangigem Leben zusammen, bas sie nicht so ganz und gar zu besiegen, in sich aufzulösen vermögen. Daher geschieht es, denn in unaufhörlichem Werden sind sie begriffen, daß sie in sich selbst eine Umwandlung erfahren. Indem sie das Frembartige umfassen, nehmen sie schon einen Theil seines Wesens in sich auf: es entwickeln sich Richtungen in ihnen, Momente bes Dasenns, die mit ihrer Idee nicht selten in Es kann aber nicht anders senn als Widerspruch stehn.

daß in dem allgemeinen Fortschritt auch diese wachsen und gedeihen. Es kommt nur barauf an, daß sie nicht das Uebergewicht bekommen: sie würden sonst die Einheit und ihr Prinzip geradezu zerstören.

Run sahen wir, wie gewaltig sich in dem restauristenden Papstthum innere Widersprüche, tiefere Segensäße regten: jedoch die Idee behielt den Sieg: die höhere Einsheit, wenn gleich nicht mit ihrer ganzen alten zusammensfassenden Sewalt, behauptete das Uebergewicht, und schritt unablässig, noch in den Momenten des innern Kampses, für den sie vielmehr daraus frische Kraft sog, zu neuen Eroberungen fort.

Diese Unternehmungen ziehen jetzt unsere Ausmerksamsteit auf sich. Es ist von hoher Wichtigkeit für die Welt, wie weit sie gelingen, welche Umwandlungen sie zur Folge haben, welchen Widerstand in sich oder von außen her sie sinden.

#### Erftes Rapitel.

# Fortschritte der katholischen Restauration. 1590—1617.

#### 1.

Unternehmungen des Katholicismus in Polen und den angrenzenden Ländern.

Es ist die Meinung ausgesprochen worden, die Protestanten, die ja, wie wir sahen, in Polen eine Zeitlang entschieden die Oberhand besassen, wären auch wohl im Stande gewesen einen König ihres Glaubens auf den Thron zu erheben: aber ihnen selbst sen am Ende ein Katholik vortheilhafter vorgekommen, weil er in dem Papste doch noch eine höhere Gewalt, einen Richter über sich habe.

Ware dem so, so wurden sie sich für eine so unprotestantische Gesinnung selber eine harte Züchtigung zugezogen haben.

Denn eben durch einen katholischen König vermochte der Papst ihnen den Krieg zu machen.

Hatten doch sogar die papstlichen Runtien von allen fremden Sesandten in Polen allein das Recht sich mit dem König ohne Anwesenheit eines Senators zu unterreden. Mankennt sie wohl: sie waren klug und gewandt genug um

das vertraulichere Verhältniß, das ihnen hiedurch möglich wurde, zu pflegen und zu benußen.

Im Anfang ber achtziger Jahre des Isten Jahrhunderts war Cardinal Bolognetto Nuntius in Polen. Er klagt über die Beschwerden des Climas, die für einen Italiener doppelt empfindliche Kälte, den Dampf der engen geheizten Stuben, die ganze ungewohnte Lebensweise; dessenungeachtet begleitet er König Stephan von Warschau nach Krastau, von Wilna nach Lublin — durch das Reich: zuweilen in etwas melancholischer Stimmung, aber nichts desso minder unermüdlich: während der Feldzüge bleibt er mit demselben wenigstens in Brieswechsel: in ununterbrochener Verbindung erhält er die römischen Interessen mit der königlichen Person.

Wir haben eine ausführliche Relation über seine Amts. führung, aus der wir ersehen, was er unternahm, wie weit er es brachte 1).

Vor allem forderte er den König auf, die Alemeter nur mit Katholischen zu besetzen, in den königlichen Städten nur katholischen Sottesdienst zu gestatten, die Zehneten herzustellen: — Maaßregeln, wie sie um dieselbe Zeit in andern kändern ergriffen wurden und die Erneuerung des Katholicismus herbeisührten oder bezeichneten.

Damit brang er nun nicht burch. König Stephan glaubte nicht so weit gehn zu können: er erklärte, er sen nicht mächtig genug dazu.

1) Spannocchi: Relatione all' Ill<sup>mo</sup> Rev<sup>mo</sup> Cardinal Rusticucci, segretario di N. S. Papa Sisto V, delle cose di Polonia intorno alla religione e delle azioni del cardinal Bolognetto in quattro anni ch'egli è stato nunzio in quella provincia.

Allein dabei hatte doch dieser Fürst nicht allein kathor lische Ueberzeugungen, sondern einen angebornen Eifer für das Kirchenwesen: in vielem Andern gab er den Vorstellungen des Runtins nach.

Durch unmittelbare königliche Unterflützung kamen bie Jesuiten Collegien in Arakau, Grobno, Pultusk zu Stanbe: ber neue Calender ward ohne Schwierigkeit eingeführt, ber größte Theil ber Anordnungen des tridentinischen Conciliums jur Bollziehung gebracht. Das Wichtigste aber war ber Beschluß des Königs die Bisthümer in Zukunft nur noch an Katholiken zu geben '). Auch in diese hochsten geiftlis chen Würden waren Protestanten eingebrungen: dem Nuntius ward jest verstattet sie vor seinen Richterftuhl zu ziehen, sie abzusetzen: was um so mehr sagen wollte, da mit dem bischöflichen Amt zugleich Sitz und Stimme in dem Ses nat verbunden war. Eben diese politische Bedeutung des geistlichen Institutes suchte ber Muntius überhaupt zu Vor allem forberte er die Bischöse zu einhels ligen Maaßregeln an den Reichstagen auf: er gab ihnen dieselben-an: mit den machtigsten, dem Erzbischof von Gnes sen, dem Bischofe von Krakau hatte er personlich ein en: geres Verhältniß angeknupft, das ihm ausnehmend förders Und so gelang es ihm, nicht allein die Geist-Hichkeit selbst mit verjungtem Eifer zu durchdringen: er bekam bereits auf weltliche Angelegenheiten einen großen Ein-Die Engländer brachten einen Handelsvertrag mit Polen in Anregung, ber namentlich für Danzig sehr nütz-

<sup>1)</sup> Sendosi (il re) determinato che nessuno possa tenere chiese che non sia della vera fede romana. (Spannocchi.)

lich zu werden versprach; der Runtius war es allein der ihn rückgängig machte, hauptsächlich weil die Engländer das ausdrückliche Versprechen verlangten, Handel und Wan- del in Ruhe treiben zu dürfen, ohne um ihrer Religion willen belästigt zu werden ').

Genug so gemäßigt auch König Stephan senn mochte, so nahm sich doch zuerst unter ihm der Ratholicismus wies der wesentlich auf.

Es hatte dieß aber besto mehr zu bedeuten, da die machtigste Partei im Lande, die Faction Zamoisky, der durch die Gunst des Konigs überhaupt die wichtigsten Stellen zusielen, auch eine katholische Farbe annahm?), und da diese es war, die nach dem Tode Stephans in den Wahlstreitigkeiten den Ausschlag gab. Irnen schwedischen Prinzen, welchen Catharina Jagellonica im Gefängniß gesboren, und der von erster Jugend an, sen es durch messen, und der von erster Jugend an, sen es durch messen.

- 1) Spannocchi: Il che non prima venue agli orecchi del Bolognetto, che andò a trovare S. Mth, e con efficacissime ragioni mostrò quanto esorbitante cosa sarebbe stata che avesse concesso per publico decreto una tanto obbrobriosa setta, e come non senza nascosto inganno e speranza d'importantissime conseguenze quella scellerata donna voleva che si dichiarasse così per decreto potersi esercitar la setta Anglicana in quel regno, dove tutto il mondo pur troppo sa che si permetta il credere in materia di religione quel che piace a chi si sia: con queste ed altre efficacissime ragioni il re Stefano rimase talmente persuaso che promesse non voler mai far menzione alcuna di religione, in qualunque accordo avesse fatto con quella regina o suoi mercanti.
- 2) Spannocchi: Alle dignità senatorie et all'entrate del regno dicono hoggi non ammettersi se non i dependenti da esso cancelliero, acciò che da nissuno venga impedito di far quello che ad esso ed al re più tornerà di piacere di fare.

sprüngliche Reigung, oder durch den Einfluß der Mutter, oder gleich durch die Hossnung auf die polnische Krone, oder durch alles zusammen, in der Mitte eines protestantischen Landes unerschütterlich dei dem katholischen Glauben sestz gehalten worden war, brachten die Zamoiskys auf den Thron. Es ist Siegmund III, ein Fürst, dessen Gesinnung sich durchaus nach den katholischen Antrieben bildete, die das mals Europa in Bewegung setzten.

Papst Clemens VIII. sagt in einer seiner Instructionen, er habe — noch als Cardinal und Legat in Polen
— biesem Fürsten den Rath gegeben, alle Stellen des des
fentlichen Dienstes in Zukunft nur an Ratholisen zu vertheilen. Schon öfter war dieser Rath gegeben worden:
von Paul IV. bereits, vom Cardinal Hosius 1), auch von
Bolognetto. Jetzt aber erst fand sich ein geeigneter Boden, um
ihn auszunehmen. Was weder von Siegmund August noch
von Stephan zu erhalten gewesen war, dazu zeigte sich Siegmund III. sehr bald entschlossen. Er machte es in der That
zu seinem Grundsate, nur noch die Ratholischen zu befördern, und Papst Clemens hat ganz Recht, wenn er den
Kortgang des Ratholicismus in Polen vor allem dieser
Waaßregel zuschreibt.

Das vornehmste Attribut der königlichen Gewalt in Polen bestand in der Verleihung der Würden. Alle geist-

<sup>1)</sup> In einem Schreiben vom 14. Merz 1568 bittet er den Ronig zu erklären nullis se deinceps vel honores vel praesecturas vel quaecunque tandem alia munera publice mandaturum nisi qui Christum aperte consessus suerit et omni persidiae sive Lutheristicae sive Calvinisticae sive anabaptistarum nuntium remiserit.

lichen und weltlichen Stellen, größere und geringere man wollte ihrer bei 20000 rechnen — vergab ber König. Welch einen Einfluß mußte es nun haben, daß Siegmund III. begann, nicht allein die geistlichen, sondern alle Aemter überhaupt bloß mit Ratholiken zu besetzen: die Wohlthat des Staates wie einst die Italiener sagten, das volle Bürgerrecht in hoherm Sinne, bloß seinen Glaubensgenoffen angedeis hen zu lassen. Man kam um so besser fort, je mehr man sich die Gunft der Bischofe, der Jesuiten erwarb. Starost Ludwig von Mortangen erlangte die pomerellische Woiwobschaft hauptsächlich dadurch, daß er sein Haus in Thorn der Gesellschaft Jesu schenkte. Wenigstens in ben polnisch preußischen Landschaften bilbete sich hierauf eine Opposition zwischen den Städten und dem Abel, welche eine religiöse Farbe annahm. Ursprünglich hatten beibe ben Protestantismus ergriffen: jest trat der Adel zurück. Beispiel der Kostfa, Dzialinsky, Konopat, welche machtig wurden weil sie übertraten, übte einen großen Einfluß auf die übrigen aus. Die Schulen der Jesuiten wurden hauptsächlich von dem jungen Abel besucht: bald finden wir, daß sich die Jesuitenschüler in den protestantisch verbliebenen Städten an der burgerlichen Jugend reiben. Aber überhaupt ergriff die neue Einwirkung besonders die Ebelleute. Collegium zu Pultusk zählte 400 Zöglinge, alle von Abel 1). Der Impuls der im Allgemeinen im Geiste der Zeit lag, der Unterricht der Jesuiten, der neu erwachte Eifer in der gesammten Geistlichkeit, und die Begünstigung des Hoses,

<sup>1)</sup> Maffei II, 140.

der katholischen Reftauration. Polen. 371 alles kam zusammen um ben polnischen Abel zum Rücktritt

zum Ratholicismus zu fimmen.

Es versteht sich aber, daß man auch sogleich weiter ging, und diejenigen die nun nicht übertraten, die Ungunft der Staatsgewalt empfinden ließ.

In Polen kehrte die katholische Geistlichkeit besonders den Anspruch hervor, daß die kirchlichen Gebäude, die-ja von Ratholisch - gläubigen, unter der Mitwirkung der Bischöfe, häufig ber Papste, gegründet worden, ein unveraußerliches Eigenthum ihrer Rirche senen. Allenthalben, wo der katholische Dienst von den Pfarrkirchen ausgeschlos sen worden, erhoben die Bischofe, gestützt auf jenen Grundsat, gerichtliche Rlagen. Die Gerichte waren jett mit eis frigen Ratholiken befetzt: gegen eine Stadt nach der andern begannen bie nemlichen Processe, erfolgten die nemlichen Urtel: es half nichts daß man an den König appellirte und ihn an jene Confdberation erinnerte, durch welche beis ben Bekenntniffen gleicher Schutz verheißen worden: die Antwort war: der gleiche Schutz bestehe eben darin, daß man jedem Theile zu seinem Rechte verhelfe: die Confd. deration schließe keine Versicherung der kirchlichen Gebäude In wenigen Jahren setzten sich die Ratholischen in den Besit aller Pfarrkirchen in den Städten: "in den Pfarrkirchen", rief der Pole aus, "wird der alte Gott verehrt": in den kleineren preußischen Städten durfte der evangelische Gottesbienst nur noch in einem Zimmer auf

<sup>1)</sup> Das ausführliche Schreiben des Woiwoden von Eulm, überssett bei Lengnich: Polnischspreußische Geschichte Theil IV, S. 291 sett besonders diese Motive auseinander.

dem Rathhause ausgeübt werden: von den größern behaupstete allein Danzig seine Pfarrkirche 1).

In diesem Augenblick eines glücklichen Fortganges aber blieb man nicht allein bei der Bekämpfung der Prostestanten stehn, man faßte auch schon die Griechen ins Auge.

Konig und Papst vereinigten auch hier ihren Einfluß: besonders wirksam war, so viel ich sinde, die Drohung die griechischen Bischose von Sitz und Stimme in dem Senat auszuschließen: genug, der Wladika von Wladimir und einige andere griechische Bischose entschlossen sich im Jahre 1595, sich nach Maaßgabe des florentinischen Conciliums mit der romischen Kirche zu vereinigen. Ihre Sessandten gingen nach Nom: romische und königliche Abgesordnete erschienen in der Provinz: die Ceremonie der Versschung ward vollzogen: ein Jesuit, Beichtvater des Rdenigs belebte sie durch eine begeisterte Predigt; den Kathoslischen wurden auch hier einige Kirchen eingeräumt.

Ein ungemeiner Ausschwung binnen wenigen Jahren. Vor kurzem, sagt ein papstlicher Runtius schon im Jahre 1598, konnte es scheinen, als würde die Rezerei den Katholicismus in Polen vollends beseitigen: jetzt trägt der Katholicismus die Rezerei zu Grabe.

Fragte man wodurch dieß hauptsächlich geschehen war, so war es doch vor allem die personliche Gesinnung des Königs.

Eine Gefinnung die bei der eigenthumlichen Stellung

<sup>1)</sup> Lengnich: Nachricht von der Religionsänderung in Preusen § 27.

der katholischen Restauration. Schweden. 273. bieses Fürsten sogleich noch weitere große Aussichten erschstere.

# Versuch auf Schweden.

Durch den Tod seines Vaters Johann im Jahre 1592' wurde Siegmund König von Schweben.

Iwar war er hier weber an und für sich unbeschränkt, noch auch ohne persönliche Verpslichtung. Schon 1587 batte er eine Versicherung unterzeichnet, daß er in den Cezremonien der Kirche nichts ändern, daß er selbst Niemand befördern wolle der nicht Protestant sen: und auch jetzt verpslichtete er sich aufs neue, die Privilegien der Seistlischen wie der Laien erhalten, um der Religion willen Niesmand hassen noch lieben, die Landeskirche auf keine Weise beeinträchtigen zu wollen. Nichts desto minder erwachten auf der Stelle alle Hossnungen der Katholischen, alle Bessorznisse der Protestanten.

Was die Katholischen zu erreichen immer so eifrig geswünscht, einen König ihres Slaubens in Schweben zu haben, war ihnen jetzt gewährt. Von katholischer Begleiztung umgeben, bei der selbst ein papstlicher Nuntius, Maslaspina, nicht sehlte, brach Siegmund im Juli 1593 nach seinem Erbreich auf. Schon seine Reise durch die preußischen Provinzen war mit Beförderungen des Katholicismus bezeichnet. In Danzig ereilte ihn ein papstlicher Abgeordneter, Vartholomäus Powsinsky, mit einem Seschenke von 20000 Scudi, neinem kleinen Beitrag", wie

es in der Instruction heißt, "zu den Kosten welche die Herstellung des Katholicismus veranlassen könnte."

Sehr merkwürdig ist diese Instruction. Sie zeigt uns, wie unbedingt man in Rom diese Herstellung hoffte und empfahl 1).

"Powsinsky", heißt es in berselben, "ein vertrauter Diener Er Heiligkeit und Vafall Er Majestat, werde gessendet, um dem Könige die Theilnahme des Papstes an den erwünschten Ereignissen, die ihm seit kurzem begegnet, zu bezeigen: an der Riederkunft seiner Gemahlin, dem guten Ausgange des letzten Reichstages, vor allem aber an dem größten Glück das ihm hätte wiederfahren können, nemslich daß er jetzt Gelegenheit habe den Katholicismus in seinem Vaterlande wiederherzustellen." Der Papst verssäumt nicht einige Gesichtspunkte für dieses Werk anzusgeben.

"Ohne Zweisel durch Gottes besondere Vorsehung", sagt er, "seyen gerade mehrere Bisthümer, unter andern selbst der erzbischösliche Stuhl in Upsala erledigt 2). Sollte der König ja einen Augenblick-anstehn die protestantischen Bischöse, die es noch im Lande gebe, zu entsernen, so werde er doch unsehlbar die erledigten Sitze mit Katholisch-gläus bigen besetzen." Der Abgeordnete hat ein Verzeichniß von

<sup>1)</sup> Instruttione al S<sup>r</sup> Bartolommeo Powsinsky alla M<sup>2</sup> del re di Polonia e Suetia. (MS Rom.)

<sup>2)</sup> Intendendosi restar vacante l'arcivescovato di Upsalia, che la divina providenza per più facilitare le cose del suo servitio non ha permesso che in due anni sia stato proveduto dal re morto, haverà S. M<sup>tà</sup> particulare pensiere a pigliare uu arcivescovo cattolico.

schwedischen Katholiken bei sich, die bazu geeignet scheinen. Der Papst ist überzeugt, daß diese Bischofe dann schon darauf denken werden, katholische Pfarrer und Schulsmeister zu bekommen. Nur muß man ihnen dazu die Möglichkeit verschaffen.

"Bielleicht", meint er, "lasse sich sogleich ein Jesuistencollegium in Stockholm einrichten. Wäre dieß aber nicht der Fall, so werde der König doch gewiß so viel fähige junge Schweden als er nur finden könne, nach Poslen mitnehmen, und sie an seinem Hose, bei einigen der eifrigsten Bischöse oder in den polnischen Jesuitencollegien im katholischen Glauben ausziehen lassen."

Die erste Absicht war hier, wie allenthalben, sich bes Elerus wieder zu bemeistern. Noch eine andere hatte indeß der Runtius gefaßt. Er dachte die Ratholiken die in Schweden noch übrig waren zu veranlassen, gegen die Prostestanten Beschwerde zu führen. Dann werde der König eine Stellung über beiden Parteien nehmen, jede Neuerung werde das Ansehen einer rechtlichen Entscheidung bekommen können '). Es war ihm nur leid, daß Siegmund nicht eine stärkere bewassnete Macht mit sich führte, um seinen Entschlüssen Nachdruck zu verschaffen.

Run läßt sich wohl nicht beweisen, daß ber König

<sup>1)</sup> Ragguaglio dell' andata del re di Polonia in Suetia. (MS Rom.) Erano tuttavia nel regno alcune reliquie de' cattolici: et il nuntio seguendo la forma già tenuta da C¹ Madruzzo, per fortificar l'autorità dell' imperatore, cercava di costituire il re giudice tra li cattolici e gli heretici di Suetia, inducendo quelli a querelarsi appresso il re dell' insolenza e delle ingiurie di questi.

bie Absichten des romischen Hoses auch sogleich zu den seinigen gemacht habe. So viel sich aus seinen eigenen Erklärungen abnehmen läßt, mochte zunächst sein Sinn dahin gehn, den Katholischen nur erst einige Freiheiten zu verschafz sen ohne die protestantische Verfassung umzustürzen. Aber sollte er sähig senn dem starken religiösen Antriede Einshalt zu thun, der seine Umgebung beherrschte, dessen Respräsentanten er mit sich sührte? Durste man glauben, daß er an jenem Punkte, wenn er ihn erreicht hätte, stehn bleiben würde?

Die Protestanten wollten es nicht erwarten. Die Absichten die man diesseit hegte, riesen jenseit unmittelbar, fast unbewußt, ihr Gegentheil hervor.

Gleich nach bem Tobe Johanns vereinigten fich bie schwedischen Reichsräthe — früher und später berühmte Namen: Gyllenstern, Bielke, Baner, Sparre, Drenstern — mit dem Bruder des verstorbenen, dem Oheim des jungen Konigs, noch Einem von den Sohnen Guftav Bas sas, dem eifrig protestantischen Herzog Carl, "ihn in Abwe» senheit seines Meffen als Reichsgubernator anzuerkennen und ihm in alle bem Gehorsam zu versprechen, was er zur Erhaltung der augsburgischen Confession in Schweden thun In diesem Sinne ward im Merz 1593 ein Concilium zu Upfala gehalten. Das augsburgische Bekenntniß ward hier aufs neue proclamirt, die Liturgie des Konigs Johann verdammt, selbst in dem frühern Ritus alles das ermäßigt, was noch an katholische Gebräuche zu erin= nern schien, — ben Exorcismus behielt man nur in milbern Ausbrücken und um seiner moralischen Bedeutung willen bei 1); es ward eine Erklärung abgefaßt, daß man keisnerlei Regerei, weber papistische noch calvinistische, im Lande dulden werde 2). In demselben Sinne wurden nun auch die Stellen besetzt. Biele alte Vertheidiger der Liturgie sagten ihr jetzt ab, doch nicht allen half daß; einige wurden doch entsernt. Die Visthümer, auf deren Erledigung man zu Rom so große Entwürse gegründet, wurden Luthes ranern gegeben: das Erzbisthum Upsala dem heftigsten Segener der Liturgie, M. Abraham Angermannus: durch eine unverhältnismäßige Majorität — er hatte 243 und sein nächster Witdewerder nur 38 Stimmen — stellte die Seistslichkeit den eifrigsten Lutheraner den sie sinden konnte an ihre Spiße.

Unter König Johann hatte sich bis zuletzt ein mittlerer, dem Papstthum nicht so scharf wie anderwärts entgegengesetzter Zustand erhalten: leicht hätte Siegmund eine Veränderung, wie die Ratholiken sie wünschten, daran knüpsen können: aber jetzt war man ihm von der andern Seite zuvorgekommen: der Protestantismus hatte sich sester in Besitz gesetzt, als er es jemals gewesen war.

<sup>1)</sup> Denn man muß es Messenius nicht glauben daß er abgesschafft worden. Es wurden nur die Borte Faar här uth in die Borte Wick här isra verändert, und dem Herzog Carl, der die volslige Abschaffung forderte, entgegnete man: retinendum esse exorcismum tanquam liberam cerimoniam propter utilem commone-factionem ad auditorium et daptismi spectatores permanantem; eine Ansicht der sich Herzog Carl fügte. Baaz: Inventarium IV, X, 525. Bei Baaz sinden sich die Acten überhaupt in ziemlicher Bollständigkeit.

<sup>2)</sup> Concilium definit, heißt es weiter, ne haereticis advenientibus detur locus publice conveniendi.

Auch die königlichen Serechtsame Siegmunds waren hiebei nicht geschont worden. Er ward schon nicht eigentslich mehr ganz als der König, vielmehr als ein Fremder mit dem Anspruch an die Krone, als ein Abtrünniger, vor dem man sich in Acht nehmen müsse, der die Religion bestrohe, ward er betrachtet. Die große Mehrheit der Nastion, einmüthig in ihren protestantischen Ueberzeugungen, hielt sich an Herzog Carl.

Wohl fühlte der König seine vereinsamte Stellung, als er angekommen. Er konnte nichts thun; er suchte nur die Forderungen die man an ihn machte, von sich abzuslehnen.

Aber indessen er schwieg und wartete, geriethen die Gegensätz in Ramps, die einander hier noch nie so unmitztelbar gegenüber gestanden. Die evangelischen Prediger schalzten wider die Papisten: die jesuitischen die in der Hoscapelle predigten, blieben die Antwort nicht schuldig. Die Ratholisen des königlichen Gefolges bemächtigten sich bei einer Beerdigung einer evangelischen Kirche: die Protestanten hielten hierauf für nothig sich der Benutzung ihres entweihten Heiligthums eine Zeitlang zu enthalten. Schon kam es zu Thätlichkeiten. Die Heiducken brauchten Gewalt um sich einer verschlossenen Kanzel zu bemächtigen: dem Nuntius warf man vor, daß er aus seinem Hause mit Steinen nach singenden Chorknaben habe werfen lassen: die Erbitterung stieg von Woment zu Woment.

Endlich ging man nach Upsala um die Krönung zu vollziehen. Die Schweben forberten vor allen Dingen die Bestätigung der Schlusse ihres Conciliums. Der König

firaubte fich. Er wünschte nur Dulbung für den Ratholicismus: er wäre zufrieden gewesen, hätte man ihm nur die Aussicht gelassen sie in Zukunft einmal zu gestatten. Aber diese schwedischen Protestanten waren unerschütterlich. Man behauptet, die eigene Schwester des Königs 1) habe ihnen gesagt, die Natur besselben sen, nach langem und und standhaftem Widerstande, endlich doch nachzugeben, und in sie gedrungen, ihn nur immer aufs neue zu bestür-Sie forberten schlechthin, daß allenthalben in Rirs men. chen und Schulen einzig und allein die Lehre der Augsburger Confession verkündigt werden solle 2). An ihrer Spiße stand herzog Carl. Die Stellung die er einnahm, gab ihm eine Unabhangigkeit und Macht, wie er sie sonft niemals hatte hoffen durfen. Gein personliches Berhaltniß zu dem Konige ward immer unangenehmer, bitterer. Der Rd. nig, wie gefagt, war fast ganz ohne Waffen: der Herzog sammelte ein paar tausend Mann auf seinen Gutern um die Stadt her. Endlich erklarten die Stande dem Ronig gerabezu, man werbe ihm die Huldigung nicht leisten, wenn er sich nicht füge 3).

Der arme Fürst sah sich in schmerzlicher Verlegenheit.

- 1) Das Ragguaglio nennt sie ostinatissima eretica.
- 2) Messenius VII, 19. "absolute urgebant ut confessio Augustana qualis sub ultimo Gustavi regimine et primi Johannis in patria viguisset, talis in posterum unica sola et ubique tam in ecclesiis quam in scholis perpetuo floreret.
- 3) Supplicatio ordinum: Quodsi cl. rex denegaverit subditis regiam approbationem horum postulatorum, inhibent nostri fratres domi remanentes publicum homagium esse S. R. M. praestandum.

Zuzugestehn was man von ihm verlangte beschwerte ihn in seinem Sewissen, es zu verweigern brachte ihn um eine Krone.

In dieser Noth fragte er zuerst bei dem Nuntius an, ob er nicht nachgeben dürse. Malaspina war nicht dahin zu bringen, das gutzuheißen.

Hierauf wandte sich der König an die Jesuiten in seinem Sefolge. Was der Nuntius nicht gewagt, nahmen sie auf sich. Sie erklärten, in Betracht der Nothwendigkeit und der unverkennbaren Sefahr, in der sich der König besinde, könne er den Retzern ihre Forderung zugestehn, ohne Sott zu beleidigen. Nicht eher gab sich der König zusrieden, als dis er diesen Bescheid schriftlich in Händen hatte.

Alsbann erst fügte er sich den Forderungen seiner Unterthanen. Er bestätigte die Schlüsse von Upsala, die ansschließende Uebung der unveränderten Augsburger Consession: ohne daß in Rirche oder Schule eine fremde Lehre beigemischt, ohne daß irgend jemand angestellt werden durse, der nicht zu ihrer Vertheidigung bereit sep 1). Er erkannte die Prälaten an, die wider seinen Willen in jene Aemter gekommen.

Sollte sich aber hiebei sein katholisches Herz beruhisgen? Sollte seine romisch gesinnte Umgebung sich mit eisnem Resultat begnügen, das sie so ganz verdammen mußte? Es ware an sich nicht zu erwarten.

1) Diese Worte lauten boch so, daß sie die Möglichkeit einer Ausstucht übrig lassen. "Ad officia publica nulli promoveduntur in patria qui religionem evangelicam nolunt salvam, quin potius qui eam serio desendere volunt publicis officiis praesiciantur. "Generalis consirmatio postulatorum regis Sigismundi bei Baaz p. 537.

In der That schritt man endlich zu einer Protestation, wie sie wohl in ähnlichen Fällen auch sonst vorgekommen ist.

"Der Runtius", heißt es in dem Berichte, der über diese Sache nach Rom erstattet wurde, mit dessen Worten ich wohl am besten diese Thatsache erläutere, "der Runtius war eifrig bemüht der geschehenen Unregelmäßigkeit abzuhelsen. Er bewirkte, daß der König zur Sicherheit seines Sewissens schriftlich eine Protestation absaste, in welcher er erklärte, daß er nicht mit seinem Willen, sondern ganz allein durch Sewalt genothigt, zugestanden, was er zugestanden. Ferner bewog der Nuntius S. Majesstät, auch den Katholiken entsprechende Zugeständnisse zu machen: um wie in Polen, so auch in Schweden beiden Theilen verpslichtet zu senn: wie dieß auch bei dem deutsschen Kaiser Statt sindet. Der König war zufrieden dieß zu thun").

1) Relatione dello stato spirituale e politico del regno di Suezia 1598. Mandò alcuni senatori Polacchi a darle parte dello stato delle cose in le sue circostanze e conseguenze, e detti patri dichiararono che presupposto la necessità e pericolo nel quale era costituita la M<sup>tà</sup> S. la potesse senza offender dio concedere alli heretici ciò che ricercavano, e la Mta S. per sua giustificazione ne volle uno scritto da detti patri. — Hora fatta la coronatione e concessione pose ogni studio il nunzio per applicare qualche remedio al disordine seguito, onde operò per sicurezza della coscienza di S. Mà ch'ella facesse una protesta in scritto, come ella non con la volontà sua ma per pura forza si era indotto a concedere ciò che haveva concesso; e persuase al smo re che concedesse da parte agli cattolici altrettanto quanto haveva conceduto alli heretici, di modo che a guisa dell'imperatore e del re di Polonia restasse la Mà S. giurata utrique parti. S. Mà si contentò di farlo, et immediatamente mise in esecuSeltsame Auskunft. An einer Protestation ist es noch nicht genug. Um einer Verpflichtung, die man durch einen Eid übernommen, einigermaßen entledigt zu senn, leistet man der andern Partei einen entgegengesetzten Eid: so ist man beiden verpflichtet, und in der Nothwendigkeit beiden die gleiche Serechtigkeit angebeihen zu lassen.

Die Schweden waren erstaunt, daß der Kdnig nach so feierlichen Versprechungen doch sogleich hierauf den Katholischen einen wenig verhehlten Schutz angedeihen ließ. Es rührte ohne Zweisel von dieser geheimen Verpflichtung her. "Roch vor seiner Abreise", sährt unser Berichterstatter mit Zufriedenheit sort, "gab der König Aemter und Würden an Katholischgläubige. Vier Statthalter, obwohl sie Retzer waren, ließ er schwören die Katholisen und ihre Religion zu bestäthalten. An vier Orten richtete er die Uedung des katholischen Gottesbienstes wieder ein."

Maaßregeln welche vielleicht das unruhige Gewissen eines devoten Fürsten beschwichtigen, allein auf den Sang der Dinge keinen andern als einen nachtheiligen Einfluß ausüben konnten.

Denn eben dadurch geschah es, daß die schwedischen Stände, in unaufhörlicher Aufregung gehalten, sich um so entschiedener in den Widerstand warfen.

Die Geistlichkeit reformirte ihre Schulen in streng lustherischem Sinne, sie ordnete ein besonderes Dankfest für

zione le dette concessioni: perchè avanti la sua partenza diede ufficj e dignità a cattolici, e lasciò in quattro luoghi l'esercitio della religione e fece giurare a quattro governatori, se ben erano heretici, quali lasciò nel regno, che haverebbero protetto la religione e li cattolici.

die Behauptung der wahren Religion "gegen die Absichten und Ranke ber Jesniten" an; 1595 ward auf bem Reichstag von Gubercoping ein Beschluß gefaßt, daß alle Uebung des katholischen Ritus, wo ihn der Konig etwa eingerichtet hatte, wieber abgeschafft werden sollte. muthig heißen wir gut", sagen die Stande, "baß alle Secs tirer, die der evangelischen Religion zuwider sind und ihren Sitz im Lande aufgeschlagen haben, binnen 6 Wochen aus bem ganzen Reiche entfernt werben "1): und auf bas strengste wurden biese Beschluffe ausgeführt. Das Kloster Wabstena, das seit 211 Jahren bestanden und sich in der Mitte so vieler Bewegungen noch immer erhalten, ward nunmehr aufgelöst und zerstört. Angermannus hielt eine Rirchenvisitation die ihres Gleichen nicht gehabt. evangelische Kirche versäumte, ward mit Ruthen gepeischt: der Erzbischof führte einige farke Schüler mit sich, welche die Züchtigung unter seiner Aufsicht vollzogen: die Altäre ber Seiligen wurden zerftort, ihre Reliquien zerftreut, die Ceremonien, welche man noch 1593 für gleichgültig erflarte, im Jahre 1597 an vielen Orten abgeschafft.

Das Verhältniß zwischen Siegmund und Carl gab nun dieser Bewegung eine personliche Gestalt.

Alles, was man that, lief dem wohlbekannten Willen den Anordnungen des Königs entgegen: in allem hatte Herzog Carl einen überwiegenden Einfluß. Wider den ausdrücklichen Befehl Siegmunds hielt der Herzog die Reichstage: jeden Eingriff desselben in die Landesangelegenheiten suchte er zu entfernen, er ließ einen Beschluß fassen, kraft

<sup>1)</sup> Acta ecclesiae in conventu Sudercop. bei Baag 567.

bessen die Rescripte des Königs erst dann gultig senn solls ten, wenn sie von der schwedischen Regierung bestätigt worden 1).

earl war bereits durch die That Fürst und Herr. Schon regte sich in ihm der Gedanke, es auch dem Namen nach zu werden. Unter andern deutet es ein Traum an, den er 1595 hatte. Es kam ihm vor, als werde ihm auf einem Gastmahle in Finnland eine verdeckte doppelte Schüssel aufsgetragen: er hebt den Deckel auf: in der einen erblickt er die Insignien der Krone, in der andern einen Todtenkopf. Rehnliche Gedanken regen sich in der Nation. Es geht eine Sage durchs Land, man habe in Linköping einen geskrönten Abler mit einem ungekrönten streiten sehen: der unsgekrönte habe den Plat behalten.

Als es aber so weit war, als die protestantischen Grundsätze mit so vieler Härte geltend gemacht wurden, ihr Vorfechter einen Anspruch auf die königliche Sewalt zu erheben schien, regte sich doch auch eine Partei für den König. Einige Große, die an seiner Autorität einen Rückhalt gegen den Herzog gesucht, wurden verjagt: ihre Anhänger blieben im Lande: das gemeine Volk war miss vergnügt über die Abschaffung aller Ceremonien, und leistete ländliche Unfälle von dieser Vernachläsigung her: in Finnland hielt der Statthalter Flemming das Banner des Königs aufrecht.

Eine

<sup>1)</sup> Ausa illustrissimi principis domini Caroli Sudermanniae ducis adversus serenissimum et potentissimum dominum Sigismundum III regem Sueciae et Poloniae suscepta, scripta et publicata ex mandato S. R. Majestatis proprio Dant. 1598.

Sine Line Den der Dinge, die es für König Giegmund auf der einen Seite nothwendig, auf der andern rethsam machte, sein Gläuf noch einmal zu versuchen. Es war violleicht der teste Moment, in welchem es ihm möglich war seine Gewalt herzustellen. Im Sommer 1506 beach er zum zweiten Male auf um sein Erbreith einzuvehmen.

Er war bieß Wal wo möglich noch finenger batholisch and früher. Der gute herr glaubte, das mancherlei Umgbiet das ihn seit der ersten Reise betroffen, under andern der Sod seiner Gemahlin, sen deshalb über ihn geschiekt worden, weil er damals den Retzern Jugeständnisse gemacht habe: mit eicsem herzelrid erdssnete er dem Nanntins diesen seinen peinlichen Gedanken. Er erklärte, er wolle eher sters ben, als ausst neue etwas gestatten, was die Weinheit seis was Gewissens besteuten könne.

Interesse. In so großem Fortgange war der Katholicischen Veresse, daß er auch ein Unternehmen in einem so entserneten den Theile von Europa hauptsächlich im Lichte einer allges meinen Combination betrachtete.

Schon früher hatten die Spanier in ihrem Rampse mit England ihre Augen geworsen, zuweilen auf die schwes bischen Küssen; sie hatten gefunden, der Besitz eines schwes dischen Hasens werde ihnen von dem größten Nuzen senn, und Unterhandlungen darüber eröffnet. Jest zweiselte man wicht, daß Siegmund, wenn er nur erst herr in seinem Lande sen, ihnen Elssborg in Westgothland einräumen werde.

Priche lasse sich hier eine Flotte enbetten, in: Ettande halten, mit Polen und Sossweben bentanmen: wie tiel:andersedimm man von hier, nich von Spunion was, Singland den Aning machen; gar bald sodide es vorgossen Judian anzuguedsen Kuch für die Aussticht dos Königs in Schnieden: kome oin Bund mit dem kutholischen König nicht: anders, als vortheilhaft sein 1).

Aber noch mehr. Die Rashalischen zogen in Beiracht, duch sie sich per herreschaft in Ginnland und auf der Office orheben welchen. Bon Jimiland und hoffwur sie einem gidelt. Udhen Angriff und das valstiche Weben machen, durch das Bestig des battischen Meeres das Herzugthum Preusten im thre Gewalt bringen zu können. Woch huten das Churchand Vrandenburg die Belehnung durch keine Ansechandlung zu erwerben vermocht; der Muntius vensichert, der Kodig sest entschlossen sie dem siehen nicht zu gewähren, sondens duch herzogshum an die Arone zu bringen: er sindt ihn darin verlieben zu beständen, hauptsichsich, wie sieh versiebet, aus retigiösen Sowägungen: denn ninnals werde Beaudons burg die Wiederherstellung des Kathobisismus: in Preussen zugestehn <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Relatione dello stato spirituale e politico. Der Borfelieg ist: che a spese del cattolice si mantengo un presidio pello, fortezza che guardi il porto, sopra lo quale niuna superiorità habbia il cattolico, ma consegni lo stipendio per esso presidio al re di Polinia.

<sup>2)</sup> Relatione di Polonia 1598. Atteso che se rimarrà il ducato nelli Brandeburgesi non si può aspettare d'introdurre la religione cattolica, si mostra S. M<sup>tà</sup> risoluto di voler ricuperare il detto ducato. Schon Konig Stephan hatte bies than

Betrachtts man den Umfang der Ansflichen, verlehe sich an einen Erfolg des Königs knüpftung der bach zu unwahnscheinlich: nicht war auf der einen, und auf der audem Geite die allgemeine Babentung, walche dem schwalischen: Reiche bevonstand, wann der Protostantikung den Sieg davon trug, so erkeunt man hier den Momme einen weltgeschichtlichen Enescheidung.

Jamoidky hatte dent Adnig gerathen, an der Spide eines flacken Haures aufgeltrechen, um Schweden mit dan Wassen zu erobenn. Rdnig Giegenund hielt dastin, das das nicht nothig ser, er mollte nicht glauben, das man ihm in seinem Erdneiche Gewals eutgegensehen wurde. Er hatte indes ungefähr 5000 Mann bei sicht ahne Wiederspruch landete er mit ihnen in Colman, und sapte sich von da ges Saalhalm in Bewegung; hier war eine andere Abnthaltung seiner Truppen bereits angelange und aufgenandenen went worden; eine sine sinnische Schaer-rückte gegen Upland vor.

Juboffen hatte sich auch Herzag Karl gerüstet. Edwar offenbar wit seiner Masht so wie mit der Alleinherrschaft bes Processantionund auch, wenn der Kinch den Giegbehinlt. Während seine Uplandsbauern die Finnen abwehrten, stellte er sich selbst mit einer regelundstigen Kriegemanuschaft dem Könige auf seinem Juge bei Stegeborg in den Weg. Er sorberte die Entsernung der königlichen: Heere, die Nebertragung der Entstheidung an einen Neiches tag: aldbaun wolle er auch seine Leute entlassen. Der Ro-

<sup>(</sup>offen. Ma ritrovandosi con penuria di danari mentre era occupato nelle guerre, ne fu sovvenuto delli Brandeburgesi.

nin ging nicht bekanf ein. Die seichtigen Schnweit rückten gegen einenber.
Sering im Jahle undebentende Massen: jede som eine paar tausend Mann. Were die Eurschreibung ersolger nicht minder nachhaltig, als wäre sie durch große Here berbeigestihrt werden.

An der Person der Fürsten ing dech alles. Carl, sein eigener Rathynder, redig, entschlossen, ein Wann: und was die Haupstache war, wostentlich im Best. Giognund, wor andern abhängig, weich, gutunishig: kein Kriegemann: und jest in der unglidstlichen Rochwandigseit dus Reicht das Rainfent im Kannpse gegen das Bestehende.

Awei Mal stiesen die Tumppen dei Stangeben auf einsander. Inerft mehr durch Zussull als mit Mossist: der Rouge war im Bortheil, und er selbst foll der Ermordung der Schweben Sinhalt gethan haden. Das zweite Wal aber, als die Dalkartier sich für den Herzog erhoben, seine Morte angekommen war, hatte dieser die Oberhand: den Mord der Polen hielt Memand ein: Stegmund erlitt eine vollständige Niederlage: er mußte alles eingehn was man von ihm sorderte 1).

Ließ er sich doch swaar dahin bringen, die einzigen Getreuen auszulickern die er gefunden, damit sie vor ein schwedisches Sericht gestellt würden. Er selbst versprach; sich der Entstheidung des Reichstages zu unterwersen

<sup>1)</sup> Piacesii Chronicon gestorum in Europa singularium p. 159. Auszüge aus den Briefen der Fürsten bei Geiser: Schwedie sche Geschichte II, S. 805.

Paul war bief nur eine Auskienst-für ibe Beriegenheiten des Augenblicks: Statt ben Reichstag zu bestichen, wo ihm nur die traurige Rolle des Besiegten hätte zu Speil werden tounen, Schisste er mit dem ersten ganstigen Winde nach Dangig zurück.

Er schmeichelte sich wohl mit der Hassiung, ein am der Mal, in einem gedekkthenn Augenblick, doch nach Herr in seinem Erbreiche zu werden: in der That aber überließ er es durch diese Eussendung sich salder und dem überwiedgenden Einflusse seines Oheines, der kein Bedendun inng nach einiger Zeit auch den Königstitel anzunehmen, und alsbaun den Krieg nicht erst lange in Schweden erwartste, swedern ihn nach dem polatischen Gebiete spielte, wo er um der abwechselnden Gehieksalen geführt ward.

## Audsicht auf Rusland.

٠:

In fursem aber schien es, als wolle sich dieses sehbgeschlagene Unternehmen durch einen andern glücklichen Exfolg vengüten.

Man weiß, wie so manch Mal schon sich die Papste Hoffnung gemacht hatten Rußsand zu gewinnen — schon Abrian VI, Elemens VII: bann hatte der Jesuit Posssein bei Iwan Wassisswitzh sein Stück versucht: noch 1594 sandte Elemens VIII. einen gewissen Comuleo nach Woskau, mit mehr als gewöhnlichem Vertrauen, da er die Sprache kannte: allein es waren alles vergebliche Bestrebungen; erklärte doch Boris Godupow, geradezu,

mereselsa sch jest bus koaher rechtziänbige Ivan!: er tieß site sich beten "als sür ben einzigen cheistlichen Herrscher auf Erben."

Um so willkommener war unter biesen Umsschwen die Aussicht, welche das Auftreten das fahlben Dennerius auf das unerwarteiste darbot.

Fast noch mehr an die getstichen, als an die politik khen Interessen von Polen schaß sich Bemeerlus an.

Es war ein katholischer Beichtvater, bem 'er sich zur sest entbeckte: Water Jesuiten wurden geschieft ihm zu prüssen: dann nahm sich der papsikiche Runtius Rangone seis ner an. Gleich bei der ersten Jusainmenkunst erklätze ihm dieser, er werde nichts zu hossen haben, wenn er nicht die schismatische Religion absthiodre und die katholische annehme. Ohne viel Umstände zeigte sich Demetrius hiezu bereit: er hatte es schon vorher versprochen: den nächsten Sonntag geschah der Undertritt '). Er war entzückt, daß ihn hierauf König Siegmund anerkannte: er schrieb es mit Necht der Berwendung des Runtius zu, und versprach diessem zur Ausbreitung und Bertheidigung des römischen Slaudens alles zu thun was in seinen Krästen stehe \*).

Ein Bersprechen bas sofort eine hohe Bebeutung be-

- 1) Alessandro Cilli: Historia di Moscovia p. 11. Cilli war bei bem Act zugegen. Bei Karamsin K, 160 der Ueb. sindet sich eine Stelle die doch nicht so genau aus Cilli ift, als es der Fall zu senn scheint. Karamsin sah den Cilli selbst nicht ein. Bon den Worten die bei Karamsin dem Demetrius in den Mund gelegt werden, sindet sich bei Cilli wichts.
- 2) Cilli: con rinnevare insieme la promessa dell'augumente e difesa per quanto havessero potuto le sue forze e nel suo imperio e faori di quello della santa fede cattolica.

ben. Wie sehr erstaunte man, als der aumselige Flüchtling in der That bald barauf in den Pallast der Zaaren einpog. Der plötliche Tod seines Borgängers, in welchem das Bolk ein Gottesurtheil sah, mag wohl am meisten dazu beigetragen haben.

Und hier erneuerte nun Demetrius seine Zusage: ben Ressen jenes Kuntius nahm er mit großer Ehrerbietung bei sich auf: da seine polnische Gemahlin in kurzem bei ihm anlangte, mit einem zahlreichen Hose, nicht allein von Rittern und Damen, sondern vorzüglich von Mönchen — Deminicanern, Franciscanern und Jesuiten 1) — so schien er sein Wort unverzüglich halten zu wollen.

Aber eben dieß gereichte ihm am meisten zum Verdersten. Was ihm die Unterstützung der Polen verschafft, entzog ihm die Reigung der Russen. Sie sagten, er esse und bade nicht wie sie: er ehre die Heiligen nicht, er sey ein Heide und habe eine ungetaufte heidnische Gemahlin auf den Thron von Wostwa geführt: unmöglich, das sep kein Zaarensohn. 2)

Durch eine unerklärliche Ueberzeugung hatten sie ihn enerkannt: durch eine andere, die sich ihrer mit noch größerer Stärke bemeisterte, fühlten sie sich bewogen ihn wieder zu fürzen.

Der wesentliche Moment war boch auch hier die Res ligion. In Rußland erhob sich wie in Schweden eine Ge-

<sup>1)</sup> Cilli p. 66.

<sup>2)</sup> Miller: Sammlung Russischer Gesch. V, 373 bemerkt, daß man Schreiben des Papstes an ihn gefunden.

walt, die ihrem Mespenige nach ben Ambriget int Raspo ligidungs entgegangesetzt war.

## Innere Bewegungen in Polen.

Mißlungene Unternehmungen gegen einen äußern Feind werden in ber Regel die Wirkung haben, daß sie innere Streitigkeiten erwecken. Jetzt trat in Polen eine Bewesgung ein, die es zweifelhaft machte, ob der König auf die angefangene Weise werde weiter regieren können. Sie hatte folgende Ursachen.

Nicht immer hielt sich König Siegmund mit denen in Einverständniß, durch deren Bemühung er zur Krone gelangt war. Im Widerspruch gegen Oestreich hatten ihn diese berufen: er dagegen schloß sich enge an Oestreich an. Iweimal nahm er seine Gemahlin aus der Linie von Gräß: er kam einst in Verdacht, daß er die Krone an dieß Haus bringen wolle.

Schon darüber war der Großkanzler Zamoisky mißvergnügt. Noch mehr aber erbitterte ihn, daß der König, um von seinem Beförderer selbst unabhängig zu werden, nicht selten Segner desselben zu den wichtigern Stellen erhob und in den Senat nahm ').

1) Cilli: Historia delle sollevationi di Polonia 1606—1608, Pistoia 1627, — ein Autor der um so glaubwürdiger ist, da er lange Zeit im Dienste des Königs gestanden, — führt gleich im Anfange aus, wie mächtig Zamoisky gewesen: Zamoschi si voleva alquanto della regia autorità usurpare: — wie ihm aber der König widerstanden, "essendo patrone S. Mtd non solo di conserire le dignità del regno, ma anco le stesse entrate.

Denn Jampestählich-mitzbenvErnnt stadte Siegendend Mitpu regieren. Er erfüllte ihn mit pousanlich angebanda Midianenn: jugleich machte er ihn gant banholdsch: die Bischöfe,
auser dem Ginfluß best Numeins was dem König senanns,
bildeten darin eine starfe und wohl allmählig die varfamführude Partei.

Eben hierans aber ergab sich eine für die polmische Werfassung und die religiösen Interessen überaus wichtige dapposition.

Dem Senat als politischem Körper setzten sich die Genkboten entgegen. Wie janer an den König, schlossen sie sich an Jamoisky '), dem sie eine unbedinger Verthrung widmeten, und der ihrer Ergebenheit ein dem königkichen beinahe gleiches Anschen verdaufte. Eine Seellung die für einen unternehmenden Magnaten einen mächtigen Reig haben umste. Nach dem Tode des Großkanzlers bemächtigte sich ihrer der Palacin von Krafau, Jebrysdowski.

An diese Partei schlossen sich nun die Protestanten an. Es waren doch am Ende die Bischofe, gegen welche beide klagten, die Einen wegen ihres welelichen, die Undern wegen ihres geistlichen Einstussel. Die Protestanten beschwerten sich, daß man in einem Semeinwesen wie das paluische, das auf freier Uebereinstimmung beruhe, wohlerwordene Rechte unaufhörlich kränke, daß man gemeine Leute zu hohen Würden erhebe, und Räuner von gutom

<sup>1)</sup> Piasecius: Zameyscius cojus autoritate potissimum nitebatur ordo nunciorum. Bon dieser Zeit an werden die Landboten mächtig. Ein Theil unterstützt den andern.

Miel indshiger weblie bissine str gehorchen. Wiele Rashe-Miche flienektere ihnen hierin bei Ha.

Ser politifipus Bestegung wech einen bestehren Antoieb voolitifi

Rachbenn bie Beschwerben öster vorgetragen, die Budfidien verweigert, die Reichvange gesperengt worden — altod ohne Gunche, — so griffen die Nissbergungsen endtich
zu dem außersten Mittel, und riesen den gestammten Mal
zum Mokos. Nukus war eine zesesliche Janu der Jusurvecvon: der versammelte Abet machte alsbann den Insprunch
Konig und Sennt vor sein Goricht zu ziehen. In bieser
Versammitung waren die Evangelischen von um so gedisc ver Bedeutung, da sie sich wirt den Griechischugläusigen
ver Bedeutung, da sie sich wirt den Griechischugläusigen

Indeffen auch ber Ronig hatte some Anhängen. Der Runetus hielt bie Wisthofe zusammun "): de Bischöfe gusammun "): de Bischöfe gusammun bein Senat seine Blischeung: as ward ein Bund zur Berstelbigung bes Königs und der Religion geschlossen: Rüglich ergriff man den günstigen Beitpunkt, die alten Irrungen zwisten Weltlichen und Geistlichen zu heben. Der König zeigte sich auch in dem Eugenviel der Gesiche unersthäteteilch: er habe eine gerechte Saube, er traue auf Gott.

In der That behieft er die Deethand. Im October Word sprengte er den Nokoß auseinander, als sich eben

<sup>1)</sup> Cilli: Gli eretici, spalleggiati da cattivi cattolici, face-

<sup>2)</sup> Cilli: Il nuntio Rangone con sua destrezza e d'igenza tenne e conservò in fede molti di principali.

eine große Ungahl Renne Melaphibet einsvent barbe: im July 1807 fam es zu einem forielische Soffen Unive Dern Geschtel Jeste Maria geisser bie königklichen Truppen den Feind in, und bruchten som eine Bleberfage bei: Both eine Zeitlung sielt fich Zestzybowsei im Felbe: aber im Juhre 1608 muste jer fich boch zur Untersverfung beques men: es: ward eine allgeneine: Antreple verkindigt.

Und Hebwech gefthäß es nun, bak die Stautsverwaß sang die suchblische Ringeng, worlche sie einmal eingeschlie gen, weiter verfolgen fennte.

Die Mikathoffschen Mieben von ben Remfertt ausget fischen, with in Rom fast man fort bie Wittung zu prek sen die dieß-hervorgebracht habe 1). "Ein protestantistier Burfe, - ein Butfe, der bie Burben nur beiben Dure teien zu gleichen Speilen verleihe, wurde bas ganze Lund met Robereien anfillen: bas Privatintereffe beherriche, nun einmal die Menschen. Da der Konig so ffandhaft sen, so folge der Moel dem Billen bestelben."

Rach in den koniglichen Solleten beschränkte man ben protestantischen Gottesvienst: "ohne offenbare Gewaltsigt eine papstliche Instruction, "nöthigt man both die Sik wohner sich zu belehren'11.2).

- 1) Instruttione a V. Sria Mre di Torres: Il re, benchè nato di patre e fra popoli eretici, è tanto pio e tanto divoto e di santi costumi guernito, che dentro a Roma non avrebbe petuto nascere o allevarsene un migliore, imperocchè havendo esso con la longhezza del regnare mutati i senatori eretici, che se tre ne tegli crane tutti, gli ha futto divenire; levatine due o tre, tutti quanti vattolici. Ihr Grundfre war: le cone splittuati seguene il cerse delle temperali.
  - 2) Instruttione a Mr Lancelotti: La conforti (ben Ronig)

Der Manchen fah derents doss die höcker Ancient im Binne der kobligen genonischen Entsungen!! werschmen ken Morten der holligen genonischen Entsungen!! werschmen Mohnder Luidspert wollte feine für galtig enkennen; die nicht nan dem Pforver und einigen Bangen geschloffen wonden: die Pforver aber weigerim sich genosische Schareinzussgman kein Wunder, wenn gan Mancher schare deshald sich dem Kachtheil zu sehen. Andere wurden dabund bewegen, das Machtheil zu sehen. Andere wurden dabund bewegen, das man den Pratosanten das Nieusenpatrumat streitig mache. Sansud Missel besieht ein Staat um eine Moinung zu wei sehen, die er begünstigt: sie wurden hier so weit es aufen directen Zwanze möglich war, alle angemendet; wond hem directen Zwanze möglich war, alle angemendet; wond

Ohne Zweisel hatte hieren auch der Exust: und Machdruck Antheil, mit welchem die Nuntien die geiselichen Geschäfte verwalteten. Gie hielten darauf, daß die Bischthamer nur mit wohlgerigneten Männern bestüt wärden: visitirten die Klöser, und litten nicht, das wie men mohl zu thun angesangen, ungehorsame und störrige Mitglieder, die man anderwärts las senn wollte, nach Polen geschickt würden: auch den Pfarren wendeten sie ihre Ausmerksamsteit zu: geistliche Gesänge, die Kinderlehre suchten sie einsteit zu: geistliche Gesänge, die Kinderlehre suchten sie eins

grandemente a victare che nelle città regie che da lei dipendono altre esercitie di religione che il cattelice si comporti, mè permetta che v'abbiano tempj nè sinagoge loro: peichè si vengono per tal dolce modo senza violenza espressa a far consertire o a mutar paese. sufficen. The brangen auf die Chreichung: der bischöftlis chun Suminarten.

Anter ihnen absitution want beforberd die Jestischi In allen Provingen finden wer fir Hatig: unter bent gebebrigen Bollt ber Liefen: in Ditianen, we fie noch Sprei ren bes alten Geftangenblenftes ju bekämpfen haben : meser ben Gviechen, wo wie Jusuism die einzigen kacholischen Motester: filde; zuassisen muß bie Camfe achniehmickeigen Banglingen excheits werben, fie floßen auf hachbetunte Bades nur, spuiche niemais bas Abenburahl empfangen: verzüglich aver in dem eigenstlichen Polen, "wo", wir ein Misglieb rabent, "humberte von gelehrten, rechtplanbigen, gottgeweißten Wannern aus bem Orben beschäftigt find, burch Schrift : und Schalitäten, Wort und Schrift, Jerthürmer auszuruten, die katholische Frommigseit zu pflanzen". 1). ... Auch hier erwecksen sie in ihren Anhangern den gewohnten Enthuskudmus: auf bus ungkhällichste aber vereiwigte er sich mit ber Insolenz eines übermuthigen jungen Abelst. Ber Rorig vormich eigentliche Gewaltshaten: die Jufteitemschaber hinden fich für befage hager.

Wicht seinen seierten sie ben Jimmelsahrschaft danch, dass sie einen Genem auf die Evangelischen machten, in ihre Hänfer eindrangen, sie pkinderten, verwässeten; wehr den der sich ergreisen, der sich nur auf der Strasse bat trossen ließ.

Schon 1606 warb, die Kirche, 1607 ber Kirchhof ber Evangelischen in Krakus gestürmt: die Leichen wurden aus

1) Argentus de rebus societatis Jesu in regue Poloniae 1615: es fonnte jedoch noch viel belehrender seyn.

ben Gräbern benandsenschfent Mil Leansberte man bie Mitale ber Protestanten in Wilm, misshanbelte ober tobbete ihm Aniabers 1615 enthisse in Mosen win Bush, das die Etengelischen kein Mecht hikten in dieser Stade: 200 und und von nadfiffen: Jahne zouftarten bie Jufricanstheblen bie babundliche Dinche, fo. baf fein Geein: auf bane unbenn bliebe bie futbenifche Rieche weath-prebungue. Go giug of an wichen andrem Antere hat was be meertentenderftender barefe fie fieter Angelffe, genäthige thee Mirchen, gu waningeren. Babb bageriger man fich nicht mehr mit ben Stübten: die Rrahmer Studunten verbranuten die bengehörten Rinden auf den gande. In Publachien ging ein aleer evangelischer Pfarver, bes Wamend Harkom, auf seinen: Stab gestätt inen seinem Magun buber: ein polnischer Ebelmann, ber von ber andern Seite bemfelben: Mog. tam, befahl feinene Rudfiber bie. Phierbe gerakeze auf ihn lodzutreiben. she der alte Mann mach and weiches konne, war: er schon überfahren: er sändan feinen Witmben. 1).

Mit alle den dennes aber dech der Protestimistung.
nicht unterbrückt: werden: Den Rung war dunch ein Werspruchen gedanden, das er nicht die Mucht hatte: zurückzunehmun. Fürschie stüden die Henre doch ungezungegen, und nicht ulle truden schort: über. Jamveilen: wurde
nuch wielen ungünstigen auch ein günstiges Urtheil auchgebracht, und eine ober die andere Kirche wiedenhengeställt.
In den polnisch-preußischen Stüden bildern die Protestanton: innner die Majoricht: Word, viel weniger waren die

<sup>1)</sup> Wengerscii Sievenia refermata p. 224. 232. 236. 244 247.

Anteipen bei Seite zu deingen: :.jone Union. von 1565 en waste wielmehr Abstehne als Rachfolge. Die Hantei bur Diffibenten, aus Produsianten und Erischen zusammengeschti war intmer von genster Sebantung: die gewerbreichsten Salbat; die Frairbarsten Willenschann, wie die Ansufen, geben isten Jurianungen: sinen: defendam Rachburst. Dieser Widarstankt war: sant so mächtiger, da er an den Rachburn, die nicht justen übenniktigt vorrien könten; Ausliend und Gehmei ben; von Lage zu: Dage: einen führten Rächbalt fand.

**2.** · :.

Fortsetzung der Segenreformation in Beutschland!

schaften die Religion nach frinen penfinlichen Gunnbischer die Religion nach frinen penfinlichen Gunnbischer einzurichten.

Ohne viel Zuchun der Reichsgewalt, ohne besochereb Ausschen weger dann die angesengene Baweyung:weider:

Befandend hinten es die geistlichen Farsten für ihre Philipt ihre Tunivenien zum Kanhnistiatens zunächusschen.

Schon ersthismus dier Schüler für Johniten unter ihr nur. Johnne Aban wen Vicken, Charfilust von Maine von Isalan in Aban wen Sielen, Charfilust von Maine von 1681—1684, war ein Zögling des Entlegisten Gere manicum in Rom. In dem Schloß von Königstein hörte er einst die Sesänge, mit denen die dovtige kutherische Sesmeinde ihren verstorbenen Pfarrer bestattete. "Mag sie denn," rief er aus, "ihre Synagoge ehrlich zu Srabe brip.

Dan endubstan Gonntag: bestieg ein Jefins bin: Rand gel: einmi, ludherischen Abridger hat od baselbst niemals wie hur gegebun: ... Go: ging ed: auch anbeinräuss !:). Bitlen mindlenbet gelaffen, fobte fein Machfolger, Johann Copositard, eifrig fort. Es mar ein Mann ber bie Aren ben ber Lafel liebte, ber aber babei felbft regierte und ein nggeneines : Talant . zeiger. : Es. gelang ihm bie Gegenen fogmention in feinem gangen: Stifte, felbft auf bont Giche felbe, pur volleschen. Er fenbete eine Commission nach Geis ligenstadt, welche binnen 2 Jahren 200 Burger, unter ihnen Biele die im protestantischen Glauben ergraut waren, zum Katholicismus zurückbrachte. Es waren noch einige wenige ibrig: er. ermahnte, sie persänlich unds ihr Bater und Dirt," wie er sagte, "aus tiefem getreuem Bergen", und buchte: fix zum Aebentritt. - Mit außerordentlichem Bergnügas fah er eine Stadt wieber satholisch, die wer viewig Jahren wällig proiskantisch gewestu war 2).

So versuhren nun auch Ernst und Ferdinand von Chin, beides baierische Prinzen; der Chursuft Lather aus dem haufe Meternich von Luier, ein andgezeichneter Jahr, von scharften der stand, mit dem Talence die Schwierigstellen die sich ihren derbaten zu überwiedun, prompt in seher Jahri, vorchswen, was den Wartheit sowahl seines Anders als seiner Samilie zu befärdern, auch alwigens laubsfelig und nicht allen strenge, nur nuchte es nicht die Valisgien

. 1) Serarine: Res. Moguntinae p. 973.

<sup>2)</sup> Wolf: Geschichte von Heiligenstadt S. 63. Zwischen 1581 und 1601 zählte man 497 Convertiten, die meisten im Jahre 1598, web es 73 waren.

gion anbetreffen: Protestanten bulbete er nicht an seinem Dofe '). Go großen Ramen gestilte fich Reithard von Thungen, Bischof von Bamberg, zu. Als er von seiner Hamptstadt Besitz nahm, fand er den ganzen Nath bis auf zwei Mitglies der protestantisch. Er hatte schon in Würzburg dem Bischof Julius beigefranden: er entschloß fich die Maaßregeln bestelben nanmehr auf Bamberg anzuwenben. Bereits får Weihnachten 1595 erließ er sein Reformationsebict: es læutet auf Abendi mahl nach katholischem Ritus ober Auswanderung; und obwohl Domcapitel, Abel und Landschaft ihm widersprachen, von den Rachbarn die bringenbsten Vorstellungen ergingen, so finden wir doch alle die folgenden Jahre hindurch die Res formationsbefehle erneuert und im Ganzen ausgeführt?). Mit bem Bamberger wetteiferte in Niederbeutschland Theobor von Fürstenberg zu Paberborn. Im Jahre 1596 feste er alle Priester seiner Didces gefangen, die das Abenbmahl unter beiberlei Gestalt austheilten. Ratürlich gerieth er hleraber mit seinem Abel in Entzweiung, und wir finden Bischof und Abel Ach wechselseitig ihre Heerben, ihre Stutereien wegtreiben. Auch mit der Stadt gerieth er end. lich in offene Behde. Ungläcklicherweise erhob sich hier ein ungeständer Boltsführer, ber boch ber großen Stellung nicht gewachsen war, beren er sich bemächtigt hatte. Im Jahre 1664 ward Paberborn zu neuer Hulbigung gezwungen. Hierauf ward bas Jesuiteneollegium auf bas pratheigste ansgestattet: in furzem erging auch hier ein Ebict, bas

<sup>1)</sup> Masenius: Continuatio Broweri p. 474.

<sup>2)</sup> Jack: Geschichte von Bamberg, z. B. III, 212. 199; allein im Grunde allenthalben, denn diese Geschichte beschäftigt sich besonders mit der Antireformation.

wur zwischen Messe und Auswanderung die Wahl ließ. Wie so ganz katholisch wurden allmählig Bamberg und Paberborn 1).

Hochst merkwärdig bleibt alle Mal die rasche und da bei boch so nachhaltige Verwandlung, welche in allen dies sen kanbern hervorgebracht ward. Soll man annehmen, daß der Protestantisums in der Menge noch nicht recht Murzel gefaßt hatte, oder soll man es ber Methode ber Jesuiten zuschreiben? Wenigstens ließen sie es an Eifer und Alugheit nicht fehlen. Bon allen Punkten wo fie fich fefigefest, ziehen fie in weiten Rreisen umber. Gie wissen bie Menge zu feffeln: ihre Rirchen sind die besuchteften: fie gehn immer auf die vornehmfte Schwierigkeit los: ift irgendwo ein bibelfester Lutheraner, auf dessen Urtheil die Machbarn etwas geben, so wenden sie alles an, um ihn zu gewinnen: was ihnen auch bei ihrer Uebung in der Controvers selten sehlschlägt. Sie zeigen sich hülfreich: sie heis lon Kranke: sie suchen Heindschaften zu versöhnen. Durch heilige Eibe verpflichten sie alsbann die Heberwundenen, die Bekehrten. Rach allen Wallfahrtsorten sieht man die Glinbigen unter ihren Jahnen hernnziehen: Menschen die eben nach eifrige Protestanten gewesen, schließen sich jetzt den Proceffionen an.

Und nicht allein geistliche, sondern auch weitliche Fürssten hatten die Jesuiten erzogen. Moch am Ende des löten Jahrhunderts traten ihre beiden großen Zöglinge auf, Fersdinand II. und Maximilian I.

Man sagt, als ber junge Erzherzog Ferdinand im 1) Strunk: Annales Paderborn, lib. XXII, p. 720. der fathotifichen Restauration. Dentschland. 408

Jahre 1506 Offern in seiner Jauptstadt Grätz seierte, sag er der Einzige gewesen der das Abendmahl nach kathalis schem Ritus nahm; in der ganzen Stadt habe es nur noch der Kathalisen gegeben <sup>1</sup>).

In der That waren nach dem Tode des Erzherzogs Earl unter einer nicht sehr kräftigen vormundschaftlichen Regierung: die Unternehmungen zu Sunften des Katholiciduns rückgängig geworden. Die Protestanten hatten die ihnen entrissenen Kirchen wieder eingenommen, ihre Schule zu Gräß durch neue glückliche Berufungen verstärkt: der Abel hatte einen Ausschuß aufgestellt, um sich allem zu wisdersehen, was zum Nachtheil des Protestantismus versucht werden mächte.

Demohnerachtet entschloß sich Ferdinand augenblicklich, zur Ausführung und Bollenbung der Segenresormation zu schreiten. Geistliche und politische Antriebe kamen zusammen. Er sagte, auch er wolle herr in seinem Lande senn, sa gut wie der Chursürst von Gachsen, der Chursürst von der Pfalz. Sed man ihm die Sesahr zu bedenken, die ein Aussall der Lürken während innerer Zwistigkeiten herbeisischeren känne, so entgegnete er, erst nach vollzogener Bekehrung dürse man auf die götzliche hücke zählen. Im J. 1507 degab sich Ferdinand über Loreto nach Rom zu den Füssen Papst Clemens VIII. Ex that das Gelübbe die katholische Resligion in seinen Erblanden auch mit Gesahr seines Lebens

<sup>1)</sup> Hansitz: Germania sacra II, p. 712. Numerus Lutheri sectatorum tantus ut ex inquilinis Graecensibus paene cunctis invenirentur avitae sidei cultores tres non amplius. Das paene cunctis macht freilich die Sache wieder zweifelhaft.

heestellen zu wollen: der Papst bestärkte ihn darin. So kam er zurück und schritt ans Werk. Im Septembæ 1598 erging sein Decret, durch welches er die Entsernung aller lutherischen Prädicanten in Gräp binnen vierzehn Les gen gebot 1).

Gräß war ber Mittelpunkt der protestantischen Lehre und Sewalt. Man ließ nichts unversucht, um ben Erzherzog wankend zu machen: weber Bitte noch Warnung, noch auch Drohung: aber der junge Fürst war nach bem Ausbruck des frainerischen Geschichtschreibers sest "wie ein Marmor!! 2). Im October erging ein ahnlicher Erlaß in Krain, im Dezember in Kärnthen.

Und nun zeigten sich zwar die Stände äußerst schwierig: selbst auf ihren besondern Landesversammlungen, denn
eine allgemeine gestattete Ferdinand nicht mehr: sie weigerten sich ihre Subsidien zu zahlen: schon wurden die Soldaten an den Grenzen unruhig. - Aber der Erzherzog erklärte, er werde eher alles verlieren, was er von Gottes
Gnaden besitze, als daß er einen Schritt breit weiche. Die
Geschr vor den Türken, die unter diesen Umständen bereits
Eanischa erobert hatten und täglich drohender vorrückten,
näthigte die Stände doch zuletzt ihre Steuern zu bewilligen,
ohne irgend eine Concession erhalten zu haben.

Hierauf hielt nun den Erzherzog nichts weiter zweick.

<sup>1)</sup> Rhevenhiller: Annales Ferdinandei IV, 1718.

<sup>2)</sup> Valvassor: Ehre des Herzogthums Krain Th. 2, Buch 7, p. 464; ohne Zweifel die wichtigste Darstellung dieser Begebenheit: "Solche mit Warnung gemischte Vittschrift traf einen festen Marsmel an, welchen ihre Feder nicht kunte durchdringen, noch erweichen."

Im Detvber 1599 ward die protestantische Kirche in Gras verschlossen und ber evangelische Gottesbienst bei Leib- und Lebensstrase verboten. Es ward eine Commission gebildet, die sich mit bewassnetem Gesolge in das Land begab. Zuerst wurde Steiermark, dann Kärnthen, endlich auch Krain vesormirt. Von Ort zu Ort erscholl der Rus: "es kommt die Resormation." Die Kirchen wurden niedergerissen, die Prediger verjagt oder gesangen gesetzt, die Einwohner genöckingt entweder des katholischen Glaubens zu leben oder das Land zu räumen. Es fanden sich doch Viele, z. B. in dem kleinen St. Veit sunszig Bürger, welche die Auswanderung dem Absall vorzogen 1). Die Auswanderer mußzen den Zehnten Pfennig bezahlen, was für sie immer kein kleiner Berlust war.

Mit so großer Harte verfuhr man. Dafür erlebte man die Senugthung, daß man im J. 1603 über 40000 Communicanten mehr zählte als früher.

Und sogleich entwickelte das nun eine weitere Wirskung auf alle ditreichischen Gebiete.

Anfangs hatte Kaiser Rubolf seinem jungen Better sein Borhaben widerrathen: da es gelang, ahmte er es sels ber nach. Bon 1599 bis 1601 sinden wir eine Resormationscommission in Oberdstreich, 1602 und 1603 in Unterdstreich thatig 2). Bon Linz und Steier mußten die im Dienst des Evangeliums ergrauten Prediger und Schulslehrer weichen; schmerzlich empfanden sie es: "nunmehr,

<sup>1)</sup> Herrmann: St. Beit: in der Karnthnerischen Zeitschrift V, 3, p. 163.

<sup>2)</sup> Raupach: Evangel. Deftreich I, 215.

vom Alter gebeugt", ruft der Rector zu Steier ans, "werbe ich ins Elend verstoßen!" 1) "Täglich", schreibt Einer von denen, die noch zurückgeblieben, "bedroht uns das Verderben: unsere Segner beobachten uns, spotten unsfer, dürsten nach unserm Blute" 2).

In Bohmen glaubte man sich durch die uralten utraquistischen Privilegien, in Ungarn burch die Gelbständigkeit und Macht ber Stande besser geschützt. Jetzt aber schien sich Rubolf weber um die einen noch um die andern kummern zu wollen. Er war überrebet worden, daß die alten Utraquisten untergegangen, und bie Evangelischen zum Genuffe jener Privilegien nicht berechtigt senen. Im J. 1602 erließ er ein Ebict, bas zunächst bie Rirchen ber mahrischen Brüber zu schließen befahl, und ihre Zusammenkunfte ver-Much alle anderen fühlten, daß sie in bemselben Falle waren: und man ließ fie nicht in Iweifel über bas, was sie zu erwarten hatten. Schon begann in Ungarn bie offenbare Gewalt. Sasta und Belgioioso, welche die kais serlichen Truppen in diesem kande befehligten, nahmen ble Rirchen von Caschau und Clausenburg weg: mit ihrer Hulfe suchte der Erzbischof von Colocsa die 13 Städte in Zips zum Ratholicismus zurückzuführen. Auf die Beschwerben ber Ungarn gab der Raifer die Refolution: Geine Maje-

<sup>1) &</sup>quot;Jam senio squalens trudor in exilium". Valentin Pruensberes Annales Styrenses p. 326.

<sup>2)</sup> Hofmarius ad Lyserum: Raupach IV, 151.

<sup>3)</sup> Schmidt: Neuere Geschichte der Deutschen III, 260, ein Auszug aus den Beilagen zu der Apologie der Bohmen vom Jahre 1618, die bei den spätern Drucken häusig fehlen.

stat, welche ben heiligen romischen Glauben von Herzen bekenne, wünsche ihn auch in allen ihren Reichen und besonders den ungarischen auszubreiten: sie bestätige hier mit und ratisseire alle Beschlüsse die seit den Zeiten des heil. Stephan, Apostels der Ungarn, zu Gunsten dieses Glaubens erlassen worden <sup>1</sup>).

Troß seiner hohen Jahre hatte benn auch ber behuts same Kaiser seine Mäßigung abgelegt: die katholischen Fürsken insgesammt befolgten dieselbe Politik: so weit nur irs gend ihre Macht reichte, breitete sich der Strom der katholischen Meinungen weiter aus: Doctrin und Gewalt tries ben ihn vorwärts: in der Neichsverfassung gab es kein Mittel hiegegen. Vielmehr sühlten sich die katholischen Bestrebungen so stark, daß sie in diesem Momente auch die Neichsangelegenheiten zu ergreisen, die bisher behaupteten Rachte des protestantischen Theiles zu gefährden anstingen 2).

Schon waren, nicht ohne Einstuß der papstlichen Runtien, besonders Card. Madruzzi's, der zuerst die Ausmerksamkeit dahin lenkte, im Zustande der Reichsgerichte Veränderungen eingetreten, die Anlaß und Mittel dazu an die Hand gaben.

Auch das Rammergericht hatte endlich gegen den An-

<sup>1)</sup> Art. XXII anno 1604. Bei Nibiny: Memorabilia Augustanae confessionis I, p. 321.

<sup>2)</sup> Relatione del nuntio Ferrero 1606 fast bie Erfolge ¿usammen: Da alcuni anni in qua si è convertito alla nostra santa
religione una grandissima quantità d'anime, restorate le chiese,
rivocate molte religioni di regolari alli loro antichi monasteri,
restituite in bona parte le cerimonie ecclesiastiche, moderata
alquanto la licenza degli ecclesiastici, e domesticato il nome del
pentesice Romano riconosciuto per capo della chiesa universale.

fang des siehechnen Jahrhenderts eine mehr katholische Färbung bekommen: es waren Urtel ergangen, die der kastholischen Auslegung des Religionsfriedens antsprachen. Die Benachtheiligten hatten dagegen das Rechtsmittel der Resvision ergriffen: allein mit den Visitationen waren auch die Revisionen ins Stocken gekommen: die Sachen häufsten sich an, und blieden alle liegen 1).

Unter diesen Umständen geschah es, daß der Reichs. hofrath in Aufnahme kam. Wenigstens ließ sich hier ein Ende absehen: die unterliegende Partei konnte nicht zu einem niemals auszusührenden Rechtsmittel ihre Zuslucht nehmen. Aber der Reichshofrath war nicht allein noch entschiedener katholisch als das Rammergericht: er hing auch durchaus vom Hose ab. "Der Reichshofrath", sagt der florentinische Geschäftsträger Alidos, "erläßt keinen desinitiven Urtheilssspruch, ohne ihn vorher dem Raiser und dem geheimen Rathe mitzutheilen, die ihn selten ohne Abänderungen zus rückschiesen.

- 1) Missiv und Erinnerung des Reichskammergerichts am Reichstag von 1608 in den Reichstagsacten zu Frankfurt am Main, von denen eine vorläufige Einsicht zu nehmen, freundlich gestatztet worden. Das Kammergericht erklärt es für "land und reichstündig in waß großer und merklicher Anzall seit Ao. 86 die Revissionen deren von gedachtem Kammergericht ergangenen und außgessprochenen Urthell sich gehäuft, dergestalt daß derselben nunmehr in die Einhundert allbereit beim kaiserlichen Collegio denunciirt und des ren vielleicht täglich mehr zu gewarten."
- 2) Relatione del Sr Rod. Alidosi 1607—1609. È vero che il consiglio aulico a questo di meno che tutte le definitioni che anno virtù di definitiva non le pronuntia se prima non dia parte a S. M<sup>tà</sup> o in suo luogo al consiglio di stato, il quale alle volte o augumenta o toglie o modera l'opinione di questo

Welche allgemein wieksame Institute gab es aber im Reiche, als die richterlichen? Die Einheit der Ration kundpfte sich an dieselben. Aber auch sie waren jest unter den Einstuß der katholischen Weinung, der Convenienz des Hoses gerathen. Schon sing man auf vielen Seiten an, über die parteisschen Urtel, die gewaltsamen Executionen zu klagen, als dei der Sache von Donauwerth die allges meine Gesahr hervortrat, die von diesem Punkte aus drabte.

Daß ein katholischer Abt in einer protestantischen Stadt, der seine Processionen desentlicher und seierlicher hakten wollte als herkömmlich '), hiedei von dem Podel gestört und besschimpft worden, genügte dem Reichshofrath, um die Stadt selbst mit einem weitaussehenden Proces, Mandaten, Citastionen, Commissariaten, heimzusuchen und endlich die Acht über sie auszusprechen. Ein benachbarter strengkatholischer Fürst, Maximilian von Baiern, bekam den Anstrag sie zu vollstrecken. Er begnügte sich nicht Donauwerth zu beseihen: auf der Stelle berief er Jesuiten herbei, erlaubte nur noch den katholischen Gottesdienst, und schritt in gewahnter Weise zur Gegenreformation.

consiglio, e così fatto si rimanda a detto consiglio tal deliberatione e così si publica.

1) Der Bericht "wegen der Donawerdischen Execution" in den Reichstagsacten vom 4ten Februar 1608 bemerkt (womit auch die übrigen Relationen und Informationen übereinstimmen) der Abt habe "allein so viel herbracht daß er mit niedergelegten und zusams mengewickelten Fahnen ohne Gesang und Klang und zwar allein durch ein sonderes Gäßlein beim Kloster hinab dis ausser der Stadt und ihrem Bezirk gangen, und die Fahnen nit eher aufrichten und sliegen oder singen und klingen lassen, er sen denn außer deren von Donawerth Grund." Diese Beschränkungen übertrat er nun eben.

Maximilian selbst sah blese Suche in dem Lichte ihver allgemeinen Bedeutung. Er schrieb dem Papst, wie en einem Prüfstein könne man daran-die Abnahme des Unsehens der Protestanten erkennen.

Albein er tauschte sich, wenn er glaubte, sie wurden ich gefallen lassen. Sie sahen sehr wohl, was sie zu erwarten hatten, wenn es so fortging.

Schon erkühnten sich die Jesuiten die Berbindlichkeit des Religionsfriedens zu leugnen. Er habe im Grunde gar nicht geschlossen werden können ohne die Beistimmung des Papstes: auf keinen Fall sen er länger als dis zum tribentinischen Concilium gültig gewesen: als eine Art Interim sen er anzusehen.

Und auch die, welche die Gültigkeit dieses Bertrages anerkannten, meinten doch, daß wenigstens alle seit dem Wichluß besselben von den Protestanten eingezogenen Güter wieder herausgegeben werden müßten. Auf die protestantischen Erklärungen seiner Worte nahmen sie keine Rücksicht.

Wie nun, wenn diese Ansichten, wie es ja schon zu geschehen ansing, von den hochsten Reichsgerichten anersfannt, Urtel danach ausgesprochen und zur Vollstreckung gebracht wurden?

Als der Reichstag im Jahre 1608 zu Regensburg zusammenkam, wollten die Protestanten zu keiner Berathung schreiten, ehe ihnen nicht der Religionsfriede schlechthin bes stätigt worden sey 1). Selbst Sachsen, das sich sonst im:

<sup>1)</sup> Protocollum im Correspondenzrath 5. April 1608 in den NEA: "die Hauptconsultation jetiger Reichsversammlung sen bisher darumben eingestelt verbliben daß die Stend evangelischer Religion

ber fathelifden: De ftauration. Dentichland. #22

mer auf die kukserliche Seite neigte, soederte jest die Abschaffung der Hosprocesse, insvsern sie dem atem Hoedbommen zuwider seinen, die Berbesserung des Justizwesend, und nicht allein die Erneuerung des Religionsfrickens, wie er 1555 geschlossen worden, sondern auch eine pragmatische Sanction, durch welche den Jesuiten verdoten würde wirder denselben zu schreiben.

Auf der andern Geite hielten aber auch die Natholisten eifrig zusammen: der Bischof von Regensburg hatte schon vorher ein Rundschreiben erlassen, in dem er seine Glaubensgenossen ermahnte, die Gesanden vor allem zu einhelliger Bertheidigung der batholischen Religion anzwweisen, "steif und sest wie eine Mauer zusammenzustehn": nur nicht zu temporistren: jetzt habe man nichts zu fürchten: an stattlichen, hochloblichen Fürstenhäusern bestie man grundseste eifrige Desensoren. Zeigten sich dann die Katholisen ja noch geneigt den Religionsfrieden zu bestätzigen, so trugen sie doch auf die Ctauset an, "das duch so demselben zuwidergehandelt, abgeschafft und restituirt werde": eine Clausel, die eben alles enthielt, was die Prestestanten sürchteten, und vermieden wissen wollten.

Bei diesem Zwiespalt in der Hauptsache war nicht daran zu benken, daß in irgend einem Punkte ein einmüthiger Beschluß gefaßt oder dem Kaiser die Türkenhülse, die er wünschte und bedurfte, bewilligt worden wäre.

den Religionsfriden zu consirmiren begert und der papistische Theil die Clausulam dem Abschied zu inseriren haben wollen: daß alle Güzter die sintherv a. 55 von den Evangelischen Stenden eingezogen worden restituirt werden sollen.

Es scheint boch, als habe dieß auf den Knifer Eins deuck gemacht, als sen man am Hofe einmel ensschlossen gewesen dem Begehren der Protestanten ununmmunden zu willsahren.

Wenigstens ergibt sich bas aus einem schr merkwürdigen Berichte, welchen ber papstliche Geschäftsträger über biefen Reichstag abgestattet hat.

Der Raiser war nicht selbst dahin gegangen: Erzherzog Ferdinand versah seine Stelle. So war and nicht der Runtius selbst in Regensburg: er hatte aber einen Aufgustiner, Fra Felice Milensio, Seneralvicar seines Ordens, in seinem Ramen dahin geschickt, der dann auch mit ungemeinem Eiser die Interessen des Ratholicismus aufrecht zu erhalten suchte.

Dieser Fra Milensto nun, von dem unser Bericht stammt, versichert, der Kalser habe sich wirklich zu einem Erslaß entschlossen, den Wünschen der Protestanten gemäß. Er keitet ihn von den unmittelbaren Einwirkungen des Satans her: ohne Zweisel sen er von den geheimen Kämmerieren des Kaisers, von denen der eine ein Jude, der andere ein Keter, ausgegangen <sup>1</sup>).

Horen wir von ihm selbst, was er nun weiter be-

1) Ragguaglio della dieta imperiale fatta in Ratisbona 1608, nella quale in luogo dell' eccese e reveno Monse Antonio Gaetano arcivescovo di Capua nuntio apostolico, rimasto in Praga appresso la Mtà Cesarea, fu residente il padre Felice Milensio maestro Agostiniano vicario generale sopra le provincie aquilonari. E certo fu machinato dal demonio e promosso da suoi ministri, di quali erano i due camerieri intimi di Ridolfo, heretico l'uno, Hebreo l'altro, e quei del consiglio ch'eran Hussiti o peggiori.

richtet. "Auf die Rachricht von dem eingelausenen Erstaß," sagt er, " die mir und einigen Andern mitgetheils worden, begab ich mich zu dem Erzherzog, und fragte, od ein solches Decret gekommen sep. Der Erzherzog bejahre dieß. — ""Und denkt mun auch Ew. Erzherzogl. Durchlaucht es bekannt zu machen?"" — Der Erzherzogl antwortoge: So besiehlt der kaiserliche Soheime Rath: der ehrwürdige Batter sieht selbst, in welcher Lage wir sind. Hierauf entgeg: wete ich "): Ew. Erzherzogliche Durchlaucht wird ihre Frdunnigkeit nicht verleugnen wollen, die Frdunnigkeit, in der sie aufgezogen ist, mit der sie vor kurzem gewagt hat so vielen drohenden Gesahren zum Tros die Retzer ohne Ausnahme aus ihren Landschaften zu verdannen. Ich kann nicht glauben, daß Ew. Durchlaucht den Berlust der Kirchengüter, die Bestätzigung der teussissen Secte kuthers und der noch

<sup>1) &</sup>quot;Sovenga le, Serma Altezza, di quella cattolica pietà con la quale ella da che nacque fu allevata e per la quale pochi. anni a dietro non temendo pericolo alcuno, anzi a rischio di perdere i suoi stati, ne bandi tutti gli heretici con ordine che fra pochi mesi o si dichiarassero cattolici o venduti gli stabili sgombrassero via dal paese: sovengale che nella tavola dipinta della chiesa dei padri Capuccini in Gratz ella sta effigiata con la lancia impugnata come un altro Michele e con Luthero sotte i piedi in atto di passarli la gola: et hora essendo ella qui in persona di Cesare, non devo credere che sia per soffrire se perdano i beni dotali della chiesa il patrimonio di Christo, e molto meno che la diabolica setta di Luthero sia con questa moderna concessione confirmata e per peggio quella ancor di Calvino già incerporata la quale non ricevè mai tolleranza alcuna imperiale. Questo e più dissi io et ascoltò il piissimo principe. - Priegela, dissi, a sospender questa materia fino alla risposta del sommo pontefice: e così fece differendo i decreti degli huomini per non offendere i decreti di dio.

schlimmern: Enwins, die boch nie im Reiche diffentliche Dulg dung genossen, durch dieß neue Jugeständnist genehmigen werde. Der fromme Färst hörte mich an. Was ist aber zu machen? sprach er. Ich bitte Ew. Durchlaucht, sagte ich, diese Sache Seiner Hoiligkeit dem Papste worzulegen, und keinen Schritt zu thun ehe wir dessen Antwork haben. So that der Enzbergog: er achtete mehr auf die Gebote Sofe tes als auf die Beschlusse der Menschen.!

zift alle dem wirklich so, so sieht man wohl, welch eine wichtige Stelle dieser namenlose Angustinerbender in meser Reichsgeschichte einnimmt. In dem entscheidenden Momente hintertried er die Bekanntmachung einer Concession, welche die Protestanten wahrscheinlich bestriedigt haben wolrde. An deren Stelle trat Ferdinand mit einer Juters positionsschrift hervor, die die Möglichkeit jener Ckausel nach wie vor einschloß. In einer Versammlung vom den April 1608 vereinigten sich die Protestanten, sich nicht zu sügen, sie nicht anzunehmen in. Da jedoch anch der ansdere Theil nicht nachgab, von dem Kaiser oder seinem Stellvertreter nichts zu erlangen war was ihre Furcht hätte beschwichtigen können, so griffen sie zu dem außersstem Wittel: sie verließen den Reichstag. Zum ersten Wale kam es zu keinem Abschied, geschweige denn zu Bewissiguns

<sup>1)</sup> Votum der Pfalz im Correspondenzeath: "daß die Conssirmation des Religionsfriedens keineswegs einzugehn wie die Interspositionsschrift mit sich bringe: dann selbige den evangelischen Stensden undienlich, weilen der Abschied anno 66 eben die Clausulam habe so jest disputirt werde." In den Abschieden von 1557 und 1550 war sie nicht. Die Interpositionsschrift bezog sich bloß auf 1566. Auch verwarf man sie deshald, weil sie den Kaiser als Richter in Religionssachen betrachte.

der katholischen Restauration. Deutschland. 480 gent es war der Augenblick, in welchem die Einheit des Reiches sich sactisch auflösse.

Umd unmöglich konnten sie hiebei stehn bleiben. eingenounnene Stellung zu behaupten ware Jeder allein an schwach gewesen: eine Bereinigung, wie sie sthon lange beebsichtigt, berathen und entworfen hatten, führten sie jest im Drange bes Momentes aus. Unmittelbar nach bem Reichstage kamen zwei pfälzische Fürsten, Churfürst Fries berich und der Pfalzgraf von Reuburg, zwei brandenburgifche, die Markgrafen Joachim und Christian Erust, ber Herzog von Wärtemberg und ber Markgraf von Baben zu Abaufen gusammen, und schlossen ein Bandniff, bas unter bem Mamen ber Union befannt ift. Gie verpflichteten sich, einander auf jede andere Weise und auch mit ben Wasfen beigustehn, besonders in Hinficht der auf dem letzen Reichstage vorgetragenen Beschwerben. Gie setzten fich sogleich in eine Kriegsverfaffung: jedes Mitglied nahm es über sich, einen ober ben andern seiner Rachbarn in den Bend zu ziehen. Ihr Sinn war, da die Lage ber Dinger wie fie im Reiche bestand, ihnen keine Sicherheit gewährte, sich biefe selbst zu verschaffen, sich selbst zu heifen.

Eine Reuerung von der umfassendsten Bedeutung, um so wehr, da in den kaiserlichen Erblanden ein Ereignis einstrat, das ihr sehr wohl entsprach.

Aus mancherlei Gründen nemlich war der Raiser mit seinem Bruder Matthias zerfallen: die in ihrer Freiheit und ihrer Religion bedrängten dstreichischen Stände sahen in diesem Zwiespalt eine Gelegenheit beides zu behaupten, und traten auf die Seite des Erzherzogs.

Schon im Jahre 1606 schloß ber Erzherzog im Etnverständnisse mit ihnen einen Frieden mit den Ungarn, ohne ben Raifer derum gefragt zu haben. Sie eneschwesdigten fich bamit, daß ber Raifer die Geschäfte vernachtaffige, baf die lage der Dinge sie gezwungen habe. Da nun aber Rudolph sich weigerte diesen Frieden anzwerkennen, so erhoben sie sich und zwar sogleich in Kraft ihres Vertrages zur Empdrung 1). Zuerst schlossen die ungarischen und die dfireichischen Stande einen Bund zu Schutz und Trut mit einender. Dann zogen sie auch die Mahren, besonders durch den Einfluß eines Lichtenstein an fich: sie vereinten sich alle, Sut und Blut für den Erzherzog zu wagen. Go rucken sie, in benselben Tagen in welchen ber Regeusburger Reichstag sich aufibste, im Mai 1008, mit ihrum selbstgewählten Oberhaupt ins Held wiber ben Rais fer. Rubolf mußte sich bequemen, seinem Bruber Ungarn, Deftreich und Mahren abzutreten.

Ratürlich mußte nun aber Matthias den Ständen die Dienste, die sie ihm geleistet, mit Concessionen erwiedern. Seit 48 Jahren hatten die Laiser vermieden einen Palastinus in Ungarn zu ernennen: jest ward ein Protestant zu dieser Wärde befördert. Die Freiheit der Religion ward nicht

<sup>1)</sup> Der Bertrag hatte die Clausel: quodsi propter vel contra tractationem Viennensem et Turcicam — hostis aut turbator aliquis ingrueret, tum serenissimum archiducem et omnes status et ordines regni Hungariae et archiducatus superioris et inserioris Austriae mutuis auxiliis sidi et suppetiis non deseturos. Reva ap. Schwandtner: Scriptt. rerum Ung. II. Kurz: Beiträge zur Geschichte des Landes Destreich ob der Ens B. IV, p. XXI.

nicht allein den Wagnaten, sondern auch den Städten, als den Ständen, ja selbst den Soldaten an den Grenzen auf das seierlichste zugesichert '). Nicht eher leisteten die Oests reicher die Huldigung als dis auch ihnen das Exercitium Religionis in Schlössern und Dorfern, so wie in den Pris varhäusern der Städte freigegeben worden.

Was den Destreichern und Ungarn der Angriff, verschaffte den Bohmen die Bertheidigung. Gleich anfangs datte sich Rudolf zu großen Zugeständnissen bequemen müßsen, nur um seinem Beuder noch einigermaßen zu widersstehn: nachdem Ungarn und Destreicher durch diesen zu so großen Freiheiten gelangt, konnte auch er, was auch immer der papstliche Runtius, der spanische Gesandte dazu sagen mochten, den Böhmen ihre Forderungen nicht verweisgern. Er gewährte ihnen den Majestätsbrief, der nicht allein die alten Concessionen wiederholte, die Maximilian II. gegeben, sondern ihnen auch eine eigene Behörde zu deren Bertheidigung zu gründen gestattete.

Wie so ganz anders standen nun plotslich die deutsschen, die erbländischen Angelegenheiten. Die Union breitete sich in Deutschland aus, und wachte über jeden Angriss des Ratholicismus, den sie gewaltig zurücktrieb. Ihre alsten Ansprüche hatten die Stände der dstreichischen Propingen zu einer wohlgegründeten verfassungsmäßigen Geswalt ausgebildet. Es war dabei ein nicht unbedeutender Unterschied. Im Reiche hatte der Ratholicismus die Terstitorien der katholischen Fürsten wieder erfüllt: erst als er weiter ging, in die Reichssachen gewaltiger eingriss, die

<sup>1)</sup> Der Artikel steht bei Ribiny I, 358.

Existenz freier Stånde gefährdete, da fand er Widersprach. In den Erblanden stellte sich ihm dagegen noch innerhald der Territorialbefugnisse die Macht protestantischer Landsaffen unüberwindlich entgegen. Im Ganzen war es aber der nemliche Sinn. In Destreich saste man sehr der zeichnend: man musse ein Schwert mit dem andern in der Scheide halten.

Denn auch die andere Partei setzte fich fogleich in friegerische Verfassung. Am 11. Juli 1609 ward ein Bund zwischen Maximilian von Baiern und sieben geistlichen Herrn, den Bischöfen von Burzburg, Constanz, Augsburg, Paffau, Regensburg, dem Probst von Eliwangen, dem Abt von Rempten, geschlossen, zu gemeinschaftlicher Bertheibigung, in dem nach dem Mufter jenes alten Bundes zu Lands. perg ') der Herzog von Baiern eine außerordentliche Ge-Bald gesellten sich, doch mit einer gewiß walt befam. sen Unabhangigkeit, die drei rheinischen Churfarften himu. Erzherzog Ferdinand wünschte aufgenommen zu werben: Spanien erklarte seinen Beifall: ber Papft versprach, nichts ju unterlaffen, was er fur ben Bund leiften konne. Man darf nicht zweifeln, daß sich der Papst besonders durch spanischen Einstuß nach und nach immer stärker in die Insereffen dieser Liga verwickeln ließ?).

Und so stellten sich zwei feindselige Parteien einander

<sup>1)</sup> An diesen Landsperger Bund erinnert Maximilian in einer Instruction an seinen Gesandten nach Mainz, bei Wolf II, p. 470.

<sup>2)</sup> Die Documente hierüber sind nicht bekannt geworden; bis auf weiteres mag die Versicherung des venezianischen Botschafters Mocenigo genügen.

der tathelifden Restauration. Deutschland. 419

gegenüber, beibe gerüstet, jede immer voll Furcht überrascht, angegriffen zu werden, keine vermögend die Sache zu einer großen Entscheidung zu bringen.

Es folgt, daß man in Deutschland keine Schwierigkeit mehr beseitigen, keine gemeinschaftliche Sache abthun kenn.

Im Jahre 1611 soll zur Wahl eines römischen Konigs geschritten werden: vergebens versammeln sich die Churfürsten: sie können sie nicht zu Stande bringen.

Im Jahr 1612 kann es boch selbst nach dem Tode Rudolfs lange zu keiner Wahl kommen. Die drei weltlischen Churfürsten fordern die Einführung eines paritätischen Reichshofrathes durch die Wahlcapitulation: die drei geistslichen setzen sich dieser Forderung entgegen. Nur dadurch das Sachsen, das in allen diesen Dingen eine große Ersgebenheit gegen das Haus Destreich zeigt, auf die katholissche Seite tritt, kann die Wahl vollzogen werden.

Was aber im Churfürstenrathe nicht durchgegangen, sordert die Union der Fürsten an dem Reichstag von 1613 besto ungestümer: eben so entschieden stellen sich ihr die Ratholiken entgegen: es kommt zu keiner Berathschlagung mehr: die Protestanten wollen sich dem Joche der Stimmenmehrheit nicht mehr unterwerfen.

In Julich und Cleve, wo trot der wechselnden Stimmungen der schwachen Regierung des letzten eingebornen Fürsten zuletzt doch durch den Einsluß der lothringischen Gemahlin desselben starte Maaßregeln für die Restauration des Katholicismus ergriffen worden, schien es jetzt eine Zeitlang als musse der Protestantismus die Oberhand be-

Klein auch hier war das Prinzip der religidsen Spalfung das stärkere. Von den protestantischen Prätendenten tritt der eine zum Katholicismus über: auch hier setzen sieh die Parteien auseinander. Da sie keinen höchsten Richter anserkennen, so schreiten sie 1614 zu Thätlichkeiten. Der eine greift mit spanischer, der andere mit niederländischer Hülfe so weit um sich als er vermag, und reformirt ohne Weiteres den ihm zugefallenen Antheil auf seine Weise.

Wohl macht man Versuche der Ausschnung. Es wird auf einen Churfürstentag angetragen: aber Churpfalz wiff bavon nichts horen, da es seinem Collegen von Sachsen nicht traut: — oder auf einen allgemeinen Compositionstag: die katholischen Stande haben unzählige Grunde ihm zu wiber-Andere blicken auf den Kaiser: sie rathen thm durch die Aufstellung einer ansehnlichen Truppeumasse sein Ansehen herzustellen. Aber was ware von Matthias zu erwarten gewesen, der schon burch den Ursprung seiner Gewalt beiden Parteien angehörte, aber von den Feffeln erbruckt, die er sich angelegt, sich zu keiner freien Thatigkeit erheben Laut beschwerte sich der Papst über ihn: er er= - klarte ihn für untauglich eine so große Wärde in biesen. Zeiten zu bekleiben, er ließ ihm in den stärksten Ausbrücken Borstellungen machen, und wunderte sich nur daß ber Raiser das so hinnahm. Später waren die Katholiken nicht so unzufrieden mit ihm. Selbst die Eiferer erklärten, er sen ihrer Rirche nützlicher geworden, als man hatte glauben konnen. Aber in Sachen des Reichs vermochte er nichts. Im Jahre 1617 machte er einen Versuch die beiben Bundniffe

der katholischen Restauration. Schweiz. 421 auswählen. Allein unmittelhar hierauf verjüngte sich die Union, und die Liga ward so gut wie neu gegründet.

# Nuntiatur in der Schweiz.

Ein Zustand des Gleichgewichtes, wie er sich schon seit geraumer Zeit, nur friedlicher, in der Schweiz entwickelt hatte.

Die Autonomie der Territorien war in der Schweiz schon längst ausgesprochen: auf den Tagsatzungen durste nicht einmal von Religionssachen gehandelt werden. Im Ansange des siedzehnten Jahrhunderts hegte man auf der katholischen Seite gar nicht einmal mehr die Hoffnung die Protestanten zu überwältigen: sie waren nicht allein mächztiger und reicher, sie hatten auch geschicktere, in den Sezschäften geübtere Männer 1).

Die Nuntien, die in Luzern ihren Sitz aufgeschlagen, täuschten sich hierüber nicht: sie selbst sind es, die diesen Zustand der Dinge bezeichnen. Jedoch auch bei dieser Beschränkung ihres Wirkungskreises in der Mitte der Katho-

1) Informatione mandata dal Sr Cardl d'Aquino a Monst Feliciano Vescovo di Foligno per il paese de' Suizzeri e Grisoni (Informationi Politt. IX.) fügt noch hingu: Li cantoni cattolici sino a questi tempi sono tenuti più bellicosi che i cantoni heretici, ancora che quelli siano più potenti di genti al doppio e di denari: ma hoggi li cattolici si mostrano tanto affettionati e mutati da quelli antichi Suizzeri che se non fosse particolare gratia del Signore, humanamente parlando, poco o veruno avvantaggio haverebbero questi sopra gli avversarii heretici, e non sarebbe sicuro senza ajuto straniero il venir a rottura con essi, oltre che li medesimi protestanti hanno persone più dotte, prattiche, giudiciosi e potenti in ogni affare.

liken, nahmen sie noch immer eine recht bedeutende Stels lung ein.

Ihre vornehmste Absicht war, die Bischöfe zu ihrer Pflicht anzuhalten 1). Die Bischöfe deutscher Ration betrachteten sich gern als Fürsten: unaufhörlich stellten ihnen bie Muntien vor, daß sie das doch bloß um ihres geistlis lichen Berufes willen seven, und schärften ihnen biesen ein. In der That finden wir viel Leben in der schweizerischen Visitationen werden ausgeführt, Synoben verans Rirche. staltet, Kloster reformirt, Seminarien gestiftet. Die Runtien suchen das gute Vernehmen zwischen der geiftlichen und der weltlichen Gewalt zu erhalten: durch Milbe und Ueberredung kommen sie barin ziemlich zum Ziele. Es gelingt ihnen, das Eindringen protestantischer Schriften zu verhindern, wenn sie sich auch bescheiben muffen, den Leuten ihre Bibeln und ihre deutschen Gebetbücher zu laffen. Mit großem Erfolge arbeiten Jesuiten und Capuziner. Mas rianische Sodalitäten werden gestiftet: sie umfassen Alt und Jung: Predigt und Beichte werden eifrig besucht: die Wallfahrten zu den wunderthätigen Bildern nehmen wieder überhand: und man muß zuweilen die Strenge milbern, die

<sup>1)</sup> Relatione della nuntiatura de' Suizzeri: L'esperienza mi ha mostrato che per far frutto nella nuntiatura non è bene che i nuntii si ingerischino nelle cose che possono fare i vescovi e che spettano a gli ordinarii, se non in sussidio e con vera necessità: perchè mettendosi mano ad ogni cosa indifferentemente, non solo essi vescovi si sdegnano, ma si oppongono spesse volte e rendono vana ogni fatica del ministro apostolico, oltre che è contro la mente di monsignore e delli canoni che si metta mano nella messe aliena mandandolì i nuntii per ajutare e non per distruggere l'autorità degli ordinarii.

sich der Eine oder der Andere auflegt 1). Die Runtien wissen die Dienste die ihnen besonders die italienischen Caspusiner leisten nicht genug zu rühmen.

Und so kommen denn auch Bekehrungen vor. Die Runtien nehmen die Convertiten bei sich auf, unterstüßen, empsehlen sie: sie suchen aus den Beiträgen der Gläubisgen unter der Aussicht von Prälaten Cassen zu Gunsten der Neubekehrten zu gründen. Zuweilen gelingt es, verloren gegebene Jurisdictionen wieder zu gewinnen: dann eilt man die Messe daselbst wiederherzustellen. Der Bischof von Basel, der Abt zu St. Gallen zeigen sich hierin besonders eistig.

In alle bem kommt es nun ben Nuntien sehr zu Statten, daß der König von Spanien sich eine Partei in ber katholischen Schweiz gemacht hat. Die Anhänger von Spanien, z. B. die Lusi in Unterwalden, die Amli in Luzern, die Bühler in Schwyz, und wie sie alle heißen, sind in der Regel auch dem römischen Stuhl am ergebenzsten. Die Nuntien versehlen nicht, diese Neigungen nach Kräften zu pflegen. Sie beobachten jede denkbare Nückssicht. Die längsten und langweiligsten Neden hören sie gesduldig an: sie sparen nicht mit Titeln: sie zeigen sich als große Bewunderer der alten Thaten der Nation und der Weisheit ihrer republikanischen Einrichtungen. Besonders sinden sie es nothwendig ihre Freunde durch regelmäßig wiederkehrende Gastgebote zusammenzuhalten: sie selbst er-

<sup>1)</sup> Ein Beispiel geben: Literae annuae societatis Jesu 1596 p. 187. Modus tamen rigido illi jejunio est a confessario adhibitus.

wiebern jede Einladung, jede Ehre, die man ihnen erweist, mit einem Geschenk: Geschenke vor allem sind hier wirksam: wer zum Rieter vom goldenen Sporn ernannt worden, und dazu eine goldene Rette, eine Medaille erhalten, sühlt sich ihnen auf ewig verpstichtet. Rur müssen sie sich hüten etwas zu versprechen was sie nicht gewist wären zu halten: können sie mehr leisten, als sie zugesagt, so wird ihnen das desto höher angerechnet. Ihr Haushalt muß immer wohlgeordnet senn und keinem Tadel Raum geben.

So geschah es nun, daß die katholischen Interessen auch in der Schweiz im Allgemeinen in gute Aufnahme und ruhigen Fortschritt gelangten.

Es gab nur Einen Punkt, wo der Segensatz zwissehen Protestanten und Ratholiken innerhalb Eines Sebiestes, zusammentressend mit schwankenden politischen Verhältsken, Sefahr und Rampf veranlassen konnte.

In Graubundten war die Regierung wesentlich protesskantisch: unter ihren Landschaften waren dagegen die itaslienischen, vor allem Baltellina, unerschütterlich katholisch.

Daher kam es hier zu unaufhörlichen Reibungen. Die Regierung litt keine fremden Priester im Thal: sie hatte verboten, selbst eine auswärtige Jesuitenschule zu besuchen: sie gestattete nicht einmal dem Bischof von Como, zu dessen Didcese Valtellina gehörte, sein bischösliches Amt dasselbst auszuüben. Dagegen sahen auch die Eingeborenen mit großem Risvergnügen Protestanten in ihrem Lande, und zwar als die Herrn und Meister desselben: sie hielten sich innerlich boch zu den Italienern, zu dem rechtgläubigen Mais

land: aus dem Collogium Helvetieum baselbst, wo allein seche Stellen sur das Thal bestimmt waren, gingen immer aufs neue junge Theologen hervor, welche ihren Eiser entzündeten. ).

Es war das aber darum so gefährlich, weil Frankreich, Spauken und Benedig nach Kräften wetteiferten fich in Graubundten eine Partei zu machen: Parteien, die sich nicht selten mit offener Gewalt bekämpften, und eine die andere aus der Stelle trieben. Im Jahre 1607 nahm zuerst die spanische, gleich barauf die venezianis sche Faction Chur ein. Jene zerriß die Bundnisse, biese stellte dieselben wieder her. Die spanische hatte katholische, die venezianische protestantische Sympathien; wonach sich dann die ganze Politik des Landes bestimmte. Hauptsächlich kam es darauf an, für welche Seite Frankreich war. Die Franzosen hatten in ber ganzen Schweiz, nicht allein in der katholischen, sondern auch in der protestantischen, ihre Pensionare: in Graubundten genoffen sie alten Cinfluß. Um das Jahr 1612 waren sie für das katholische Interesse: bem Nuntius gelang es, ihre Freunde für Rom zu gewinnen: bas venezianische Bunbniß warb sogar formlich aufgefundigt.

Parteienkämpfe die an sich wenig Ausmerksamkeit vers dienen würden, die aber dadurch eine höhere Bedeutung bekamen, daß die Deffnung ober Schließung der bundtnes

<sup>1)</sup> Relne della nuntiatura: Il collegio Elvetico di Milano è di gran giovamento, et è la salute in particolare della Val Telina, che quanti preti ha, sono soggetti di detto collegio, e quasi tutti dottorati in theologia.

rischen Passe für die eine ober die andere Macht davon abhing. Wir werben sehen, daß sie ein Sewicht in die Waagschale der allgemeinen Verhältnisse der Politik und der Religion warfen.

# Regeneration bes Katholicismus in Frankreich.

Da ist nun die vornehmste Frage, welche Stellung Frankreich überhaupt in religidser hinsicht annahm.

Der erste Blick zeigt, daß sich die Protestanten noch immer überaus mächtig daselbst hielten.

Heinrich IV. hatte ihnen das Edict von Nantes geswährt, durch das ihnen nicht allein der Besitz der Rirchen die sie inne hatten, bestätigt, sondern Antheil an den de sentlichen Lehranstalten, paritätische Rammern in den Parslamenten, Sicherheitsplätze in großer Anzahl überlassen, und überhaupt eine Unabhängigkeit eingeräumt wurde, von der man fragen konnte, ob sie sich mit der Idee des Staates vertrage. Um das Jahr 1600 zählte man 760 Rirchenssprengel der französischen Protestanten: alle wohl geordnet: 4000 Edelleute hielten sich zu diesem Bekenntnis: man rechsnete, daß es ohne Mühe 25000 Streiter ins Feld stellen könne: es besaß bei 200 besessigte Plätze. Eine ehrfurchtgesbietende Macht, die man nicht ungestraft beleidigen durste 1).

Neben ihnen aber, und im Segensatz mit ihnen erhob sich zugleich eine zweite Macht, die Corporation des katholischen Clerus in Frankreich.

Die großen Besitthumer der frangosischen Geistlichkeit

<sup>1)</sup> Badoer: Relatione di Francia 1605.

gaben ihr an und für sich eine gewisse Unabhängigkeit; bas burch aber baß sie zur Theilnahme an den Staatsschulden herbeigezogen worden, kam dieß auch zur Darstellung und zum Bewußtseyn \*).

Denn nicht so ganz erzwungen war diese Theilnahme, daß die Berpflichtung zu derselben nicht von Zeit zu Zeit mit den Formen einer freiwilligen Entschließung hätte wies derholt werden mussen.

Unter Heinrich IV. bekamen die Zusammenkunste die zu dem Ende gehalten wurden, eine regelmäßigere Sestalt. Sie sollten von zehn Jahr zu zehn Jahr wiederholt werden: alle Mal im Mai, wo die Tage lang sind und sich viel thun läßt: niemals zu Paris, um keine Zerstreuung zu veranlassen: alle zwei Jahre sollten kleinere Versammlungen Statt sinden um die Nechnungen abzunehmen.

Es läßt sich an sich nicht erwarten, daß diese Bersammlungen, namentlich die größern, bei ihren finanziellen Berbindlichkeiten hatten stehn bleiben sollen. Schon die

<sup>1)</sup> In den Mémoires du clergé de France tom. IX — Recueil des contrats passés par le clergé avec les rois — fins det man die Actenstücke hierüber vom Jahre 1561 an. Auf der Berssammlung von Poist in diesem Jahre nemlich übernahm der Clerus, einen bedeutenden Theil der Staatsschulden nicht allein zu verzinsen, sondern auch abzuldsen. Die Ablösung kam nicht zu Stande: dages gen blied es bei der Verpslichtung die Jinsen zu zahlen. Es waren hauptsächlich die Schulden die beim Hotel de Ville von Paris gemacht worden, und dieser Stadt kamen die Jinsen zu gute: eine bestimmte Kente ward ihr jährlich von der Geistlichkeit. Man sieht weshald Paris, auch wenn es nicht so gut katholisch gewesen wäre wie es war, doch den Kuin der Geistlichkeit niemals hätte gestatten, das Verderben der geistlichen Güter, seiner Hypothek, niemals hätte zugeben dürfen.

Erfüllung berselben gab ihnen Wath zu umfassendern Beschlüssen. In den Jahren 1595 und 1596 beschlossen sie,
die Provinzialconcilien zu erneuern, sich den Eingrissen der
weltlichen Gerichtsbarkeit in die geistliche Amtssührung zu
widersetzen, keine Simonie zu dulden, und was dem mehr
ist: der König gab nach einigem Schwanken seine Zustimmung hiezu. ). Es war die Regel, daß der Elerus allgemeine Borstellungen in Bezug auf Kirchen und Kirchenzucht machte. Der König konnte sich denselben unmöglich
entziehen: es ging nie ohne neue Bewilligungen ab. Bei
der nächsten Zusammenkunft begann dann der Elerus mit
der Untersuchung, ob sie auch ausgeführt worden seyen.

Sehr eigenthümlich ward hiedurch die Stellung heine richs IV. zwischen zwei Corporationen, die beide eine geswisse Selbständigkeit hatten, beide ihre Versammlungen in den bestimmten Zeiten hielten, und ihn dann mit entgegenzgesten Vorstellungen bestürmten, denen er sich in der That weder auf der einen noch auf der andern Seite so leicht entgegenseßen konnte.

Sein Sinn war im Allgemeinen ohne Zweisel, das Gleichgewicht zwischen ihnen zu erhalten, sie nicht in neuen Rampf gerathen zu lassen: fragen wir aber, welchem von beiden Theilen er am geneigtesten war und durch die That den größten Vorschub leistete, so ist das doch offenbar der katholische, obwohl sein eignes Emportommen sich von dem protestantischen herschrieb.

<sup>1)</sup> Relation des principales choses qui ont esté resolues dans l'assemblée generale du clergé tenue à Paris ès années 1595 et 1596, envoyée à toutes les dioceses. Mémoires du clergé tom. VIII, p. 6.

Dankhar war Heinrich nun einmal eben so wenig wie rachfüchtig: es lag ihm mehr baran neue Freunde zu gewinnen, als die alten zu bekohnen, zu begünstigen.

Hatten ihn nicht in der That die Protestanten selbst zu jenem Soict bereies zwingen muffen? Er gewährte es ihnen nur in einem Augenblick, wo er von den spanischen Wassen bedrängt war, und sie zugleich eine sehr drohende kriegerische Stellung einnahmen '). In dem Sinne in welchem sie ihre Freiheiten erworden, bedienten sie sich derseiben nun auch. Sie bildeten eine Nepublik, auf die der König nur wenig Einfluß hatte; von Zeit zu Zeit sprachen sie sogar davon, sich einen andern auswärtigen Protector zu wählen.

Der Clerus bagegen schloß sich bem Konig an: er sorderte keine Gelbhülse, er leistete beren: seine Unabhängigs keit konnte nicht gesährlich werben, da ja der Konig die Beseigung der Stellen in seiner Hand hatte. In so sern die Stellung der Hugenotten, wie am Tage lag, eine Besschräufung der königlichen Gewalt enthielt, hing deren Ausdehnung sogar offenbar mit dem Fortsthritte des Ratholicismus zusammen 2).

Schon im Jahre 1598 erklärte der König dem Elerus, seine Absicht sey die katholische Kirche wieder so blu-

- 1) Geht unwidersprechlich aus der Darstellung von Benoist, Histoire de l'édit de Nantes I, 185, hervor.
- 2) Niccolò Contarini: Il re se ben andava temporeggiando con le parti e li suoi ministri e consiglieri fussero dell'una e l'altra religione, pur sempre più si mostrava alienarsi dagli Ugonoti e desiderarli minori: la ragione principal era perchè tenendo essi per li editti di pace molte piazze nelle loro mani, delle quali ben trenta erano di molto momento, senza di queste li pareva non essere assolutamente re del suo regno.

hend zu mathen, wie sie vor hundert Jahren gewesen: er bat ihn nur um Geduld und Bertrauen: Paris sep nicht an Einem Tage gedaut worden!).

Sang auf eine andere Weise wurden nun die Rechte bes Concordats ausgeübt als früher; die Pfründen gelangsten nicht mehr an Kinder und Franen: der König sah bei der Weseigung geistlicher Seellen: sehr ernstlich auf Seilehrsambeit, Sesimmung und erbauliches Leben.

"In allen ünßerlichen Dingen", fagt ein Venezianer, "zeigt er sich personlich der römische katholischen Religion zugethan und der entgegengesetzten abgeneigt."

In diesem Sinne war es, daß er die Jesuiten zurücksberief. Er glaubte; daß ihr Eiser zur Herstellung des Rastholicismus und dadurch auch zur Erweiterung der königslichen Gewalt, wie er sie jetzt verstand, beitragen mußte <sup>2</sup>).

Doch würde dieß alles wenig geholfen haben, wäre nicht die bereits begonnene innere Regeneration der kathos lischen Kirche in Frankreich in dieser Zeit mächtig fortgesschieten. In den beiden ersten Decennien dieses Jahrhamsderts nahm sie in der That eine neue Gestalt an. Werfen wir noch einen Blick auf diese Umwandlung, besonders auf die Verjüngung der Klosterzucht, in der sie sich darstellt.

Mit großem Eifer wurden die alten Orden reformirt, Dominicaner, Franciscaner, Benedictiner.

- 1) Mémoires du clergé tom. XIV p. 259.
- 2) Contarini: per abbassamento del quale (del partito degli Ugonotti) s'imaginò di peter dar gran colpo col richiamar li Gesuiti, pensando anco in questa maniera di toglier la radice a molte congiure. Den Parlamenten habe er geantwortet, man môge ihn seines Lebens versichern, und das Exil der Jesuiten solle nie aushören.

Die Franencongregationen wetteiserten mit ihnen. Die Feuillantines nahmen so übertriebene Bussungen vor, bus einst in Einer Woche vierzehn badwech umgekommen senn sotten: der Papsi selbst muste sie zur Milberung ihrer Strenge ermahnen 1). Im Portronal ward Semeinschaft der Güter, Schüschweigen, Rachtwachen wieder eingesührt: Lag und Racht ohne Aushdren ward hier das Nysterium der Eucharistie angebetet 1). Ungemildert bevbachteten die Romen von der Schadelstätte die Regel des heil. Benedict: durch unausgesestes Gebet am Jusie des Kreuzes suchten sie eine Art Busse sur die Beleidigungen zu üben, die dem Baume des Lebens von den Protestanten zugefügt würden 3).

In einem etwas andern Sinne hatte damals die h. Terefa den Orden der Carmeliterinnen in Spanien reformirt. Auch sie verordnete die strengste Clausur: selbst die Besuche der Verwandten an dem Sprachzitter suchte sie zu beschwänken, nicht ohne Aufsicht dlieb der Beichtwater. Jedoch sah sie in der Strenge nicht schon den Zweck. Sie suchte eine Stimmung der Seele hervorzurusen, welche sie dem Gdtlichen nähere. Da fand sie nun, daß keine Entssernung von der Welt, kein Entsagen, keine Casteiung das Gemüth in den Schranken halte deren es bedürse, wenn nicht etwas anders hinzukomme: Arbeit, geradezu

<sup>1)</sup> Helyot: Histoire des ordres monastiques V p. 412.

<sup>2)</sup> Felibien histoire de Paris II, 1339: ein Werk das für die Geschichte dieser Restauration überhaupt von Werth ist, und oft auf eigenthämlichen Relationen beruht.

<sup>3)</sup> La vie du véritable père Josef 1705 p. 53. 73.

hausliche Beschäftigung, weibliche Banbarbeit, bas Galg das die weibliche Seele von Berberbung bewahre, durch welche ben unnügen umherschweifenden Gebanken die Thur gesthlossen werbe. Doch sollte diese Arbeit, wie sie sermer anordnete, nieht koftbar, kunstreich, ober auf eine gewisse Zeit bestellt seyn: sie sollte boch bas Gemuth nicht selbst beschäftigen. Ihre Absicht war, die Ruhe einer in Gott fich selbstbewußten Geele zu befordern, einer Geele, wie fie singt, "die immer lebt als stünde sie vor Gottes Angesicht: die keinen Schmerz hat als feiner Segenwart nicht zu genieffen": sie wollte hervorbringen, was sie das Gebet ber Liebe nennt, "wo die Seele sich selbst vergißt, und die Stimme bes himmlischen Meisters vernimmt" 1). Ein Enthufiasmus der wenigstens von ihr auf eine reine, großartige und naive Weise gefaßt ward, und in der ganzen katholischen Welt den größten Eindruck machte. Gar bald ward man auch in Frankreich inne, daß man noch etwas anders bedürfe als die bloke Bukübung. Es ward ein eigener Abgeordneter nach Spanien geschickt, Pierre Berulle, der auch endlich, obwohl nicht ohne Schwierigkeiten den Orden nach Frankreich überpflanzte, wo er dann sehr bald Wurzel faßte und die schönsten Früchte trug.

Auch die Stiftungen des Franz von Sales waren in dies

<sup>1)</sup> Diego de Yepes: Vita della gloriosa vergine S. Teresa di Giesu, fondatrice de' Carmelitani scalzi, Roma 1623, p. 303. Constituzioni principali § 3 p. 208. Die Exclamaciones o meditaciones de S. Teresa con algunos otros tratadiflos, Brusselas 1682, zeigen ihre Begeisterung für unser Gestihl fast in zu herhem Schwung.

der fatholischen Aestauration. Frankreich. 433

diesem milbern Ginne. Franz von Sales pflegte in allen seinen Beschäftigungen mit heiterer Gemutheruhe, ohne Um ftrengung noch Eile zu Werke zu gehn. Mit seiner Gehalfin, Mère Chantal, stiftete er ben Orben von der Beimsuchung ausbrücklich für solche, beren zartere Leibesbeschaffenheit sie abhalte in die strengern Bereinigungen einzutreten. Er vermied in seiner Regel nicht allein die eigentliche Busung, und bispenfiree von den schwereren Pflichten: er warnte auch vor allen innerlichen Anmuthungen: ohne viel Rachgrübeln muffe man sich vor Gottes Angesicht stellen, und nicht verlangen ihn mehr zu genießen als er sich selbst gewähre: unter ber Gestalt von Entzückungen verführe und der Dochmuth: nur den gewöhnlichen Weg der Tugenden muffe man wandeln. Deshalb machte er vor allem seinen Monnen die Krankenpflege zur Pflicht. Immer zwei und zwei, eine die Oberin, die andere die Beigefellte, sollten die Schwestern ausgehn, und die bedarftigen Rranken in ihren Haufern auffuchen. Mit den Werken, durch die Arbeit. muffe man beten, meinte Frang von Sales '). Ueber gang Arantreich breitete sein Orden eine wohlthätige Wirksamfeit aus.

Es ist in diesem Sange der Dinge, wie man leicht sieht, ein Fortschritt, von der Strenge zur Mäßigung, von der Entzückung zur Nuhe, von abgeschiedener Bußübung zur Erfüllung einer socialen Pflicht.

<sup>1)</sup> Z. B. bei Gallitia: Leben des h. Franz von Sales II, 285. Seine Gesinnung tritt aber in seinen eigenen Werken, besonders der Anleitung zum andächtigen Leben, am deutlichsten und anziehendsten hervor.

Schon waren auch die Ursukerinnen in Frankreich aufs genommen, deren viertes. Gelübde es ist, sich dem Unterrichte junger Mädchen zu widmen: und die dies mit bes wunderswürdigem Eiser erfüllten.

Wie es sich von selbst versteht, waren nun ahnliche Tenbenzen auch in den Congregationen für Männer lebendig.

Jean Baptiste Romillon, der dis zu seinem Zössen Jahre die Wassen wider den Katholicismus getrugen, aber sich dann zu demselben bekehrt hatte, stiftete mit einem gleichges sinnten Freunde die Bäter der christischen Lehre, welche den Elementarunterricht in Frankreich neu begründet haben.

Wir gebachten schon Berulles, eines ber ausgezeichneten Geistlichen des damaligen Frankreichs. Bon erster Jugend an hatte er einen recht ernften Eifer bewiesen fich zum Dienfte ber Rirche auszubilben: er hatte fich dazu tüglich, wie er sagt, "ben wahrsten und innerlichsken Sinn seines Herzeus" vorgehalten, welcher fen "nach ber größten Bollfommenheit zu trachten". Bielleicht hängt es mit den Schwierigkeiten die er hiebei fand zusammen, daß ihm nichts so nothwendig schien, wie ein Institut zur Bildung von Geistlichen unmittelbar zum Kirchendienst zu errichten. Er nahm sich hiebei Philipp Reri zum Muster: auch er stiftete Pries fter bes Oratoriums. Er dutbete feine Gelübbe: er ließ nur einfache Berpflichtungen zu: er war großgesinnt genug um zu wünschen daß sich ein Jeder wieder entserne, der ben Geist bazu nicht in sich spure. In der That hatte nun auch sein Institut ungemeinen Fortgang: burch seine Milde zog es auch vornehmere Zöglinge an! bald sah sich Berulle an ber Spite einer glanzenben, fraftigen, gelehris den Jugend: bischösliche Seminarien, gelehrte Schulen wurden ihm übertragen: in der Geistlichkeit, die aus dem Institut hervorging, regte sich ein neuer, frischer Seist. Eine ganze Anzahl bedeutender Prediger hat es gebildet: von dieser Zeit an setzte sich der Charafter der französischen Predigt sest an setzte sich der Charafter der französischen Predigt sest 1).

Und könnten wir an dieser Stelle der Congregation wan S. Maur vergessen? Indem die französischen Beuedictiver sich der in Lothringen vollzogenen Resormation dies sies Ordens anschlossen, fügten sie den übrigen Obliegenheisten die Berpslichtung hinzu sich der Erziehung des jungen Adels und der Gelehrsamseit zu widmen. Bald im Unsang erschien dann der ruhmwürdige Mann unter ihnen, Nicolaus Hugo Menard, der ihren Studien die Nichtung auf die firchlichen Alterthümer gab, der wir so viele große artige Werfe verdanken?).

Schon waren auch die barmherzigen Brüder, Stiftung jenes unermüdlichen Krankenpflegers Johannes a Deo 3), eines Portugiesen, dem ein spanischer Bischof in einem Angenblick der Bewunderung diesen Beinamen gegeben, durch Maria Medici in Frankreich eingeführt worden: sie nohmen hier eine noch strengere Regel an, aber nur um so mehr Nachfolge fanden sie: in kurzem sehen wir 30 Spitäler von ihnen gegründet.

<sup>1)</sup> Tabaraud: Histoire de Pierre de Berulle Paris 1817.

<sup>2)</sup> Filipe le Cerf: Bibliotheque historique et critique des auteurs de la congregation de S. Maur p 355.

<sup>3)</sup> Approbatio congregationis fratrum Johannis Dei 1572 Kal. Jan. (Bullar. Cocquel. IV, III, 190.)

Welch ein Borhaben ift es aber, ein ganzes Netch religibs umzugestalten, in Eine Richtung bes Glaubens und der Lehre hinzureißen. In den tiefern Regionen, in bem Landvolke, bei ben Landpfarrern selbst, gingen an vielen Orten noch immer die alten Mißbrauche in Schwange. Mitten in der allgemeinen Regung erschien endlich auch ber große Missionar ber gemeinen Leute, Binceng von Paul, ber bie Congregation ber Mission stiftete, beren Mitglieder von Ort zu Ort ziehend, die religiöfen Anregungen bis in die entferntesten Winkel bes Landes ausbreiten sollten. Vincentius war selbst ein Bauernsohn, demuthig, voll von Eifer und praktischem Sinne 1). Auch ber Orden ber barmherzigen Schwestern, in welchem sich das zartere Geschlecht noch in dem Alter worin es alle Ansprüche auf hänsliches Gluck ober weltlichen Glanz zu machen hatte, bem Dienste ber Kranken, oft der verworfenen weihet, ohne auch nur bie religidse Gesinnung, von ber diese ganze Thatigkeit ausgeht, anders als flüchtig außern zu dürfen, verdankt ihm seine Entstehung.

Bestrebungen, wie sie in christlichen Ländern glücklischerweise immer auß neue hervorgetreten sind: der Erzieshung, des Unterrichts, der Predigt, gelehrter Studien, der Wohlthätigkeit. Nirgends werden sie ohne Bereinigung mannigsaltiger Kräfte und religiöser Begeisterung gedeihen. Anderwärts überläßt man sie dem sich immer verjüngenden

<sup>1)</sup> Stolberg: Leben des heiligen Vincentius von Paulus. Münsster 1818. Nur hätte der gute Stolberg seinen Helden nicht als den "Einen Mann durch den Frankreich erneuert ward" (p. 6. p. 399) betrachten sollen.

Geschlechte, dem jedesmaligen Bedürsniß. Dier sucht man den Vereinigungen eine auerschütterliche Grundlage, dem religiösen Antriebe eine feste Form zu geben: um alles dem unmittelbaren Dienste der Rirche zu weihen, und die fünst tigen Seschlechter unverwerft zu demselben Sinne heranzuziehen.

In Frankreich zeigten sich nun in kurzem die gedßten Erfolge. Schon unter Heinrich IV. sahen sich die Protestanten durch eine so tiefgreisende als ausgebreitete Thätigkeit einer entgegengesetzen Sesinnung beschränkt und gefährdet, eine Zeit lang hatten sie keinen Fortgang mehr: aber gar bald erlitten sie Verluste, bereits unter Heinrich IV. klagen sie, daß der Abfall in ihren Reihen beginne.

Und boch war Heinrich schon durch seine Politik genothigt ihnen Begünstigungen widerfahren zu lassen und sich den Zumuthungen des Papstes, der sie z. B. von allen dffentlichen Stellen ausgeschlossen wissen wollte, zu widersetzen.

Unter Maria Medici aber verließ man die bisherige Politik: man schloß sich um Vieles enger an Spanien an: eine entschieden katholische Sesinnung bekam in allen inznern und außern Seschäften die Oberhand. Wie am Hose, so hatte sie selbst in der Ständeversammlung das Uebergewicht. Von den beiden ersten Ständen ward im Jahre 1614 nicht allein die Publication des Tridentinums, sondern sogar die Herstellung der Kirchengüter in Bearn ausbrücklich gefordert.

Da war es nun für die Protestanten, in denen doch auch ein lebendiges kirchliches Leben waltete, um dieß nicht

unterdrückt zu sehen ein großes Gläck, daß sie politisch noch immer so stark, daß sie so gut gerüstet waren. Wie sich die Regierung mit ihren Segnern vereinigt hatte, so fanden sie an mächtigen Misvergnügten, an denen es dort nies mals gesehlt hat noch sehlen wird, Rückhalt und Hülse. Es dauerte noch eine Weile ehe man sie geradezu angreissen konnte.

#### 3meites Rapitel.

Allgemeiner Krieg. Siege des Katholicismus. 1617—1623.

### Ausbruch bes Krieges.

So verschieden auch die Zustände senn mogen, welche sich hiedurch entwickelt haben, so treffen sie doch in einem großen Resultat zusammen. Allenthalben ist der Katholis cismus gewaltig vorgedrungen: allenthalben ist er auch auf einen machtigen Widerstand gestoßen. In Polen vermag er seine Widersacher schon darum nicht zu erdrücken, weil sie an den benachbarten Reichen einen unüberwindlichen Rückhalt finden. In Deutschland hat sich eine eng geschlossene Opposition bem vordringenden Dogma, ber zurucktehrenden Priesterschaft entgegengeworfen. von Spanien hat sich entschließen mussen ben vereinigten Niederlanden einen Stillstand zu gewähren, der nicht viel weniger als eine formliche Anerkennung in sich enthält. Die frangofischen Sugenotten sind durch feste Plate, friegs. bereite Mannschaften und zweckbienliche finanzielle Einrich= tungen gegen jeden Angriff gerüstet. In der Schweiz ist das Gleichgewicht der Parteien schon lange ausgebildet, und

auch der regenerirte Katholicismus vermag es nicht zu ererschüttern.

Europa ist in zwei Welten geschieden, die sich auf jes den Punkt umfassen, beschränken, ausstoßen, bekämpfen.

Vergleichen wir sie im Allgemeinen, so stellt die batholische Seite zunächst eine bei weitem größere Einheit dar. Zwar wissen wir wohl, daß es ihr nicht an innern Feindseligkeiten fehlt, aber diese sind doch fürs Erste beschwich-Vor allem, zwischen Frankreich und Spanien besteht ein gutes und sogar vertrauliches Vernehmen: bann will es nicht viel sagen, daß sich der alte Widerwille von Benedig ober Savonen zuweilen regt: selbst so gefährliche Attentate wie jene Verschwörung gegen Venedig gehn ohne Erschüts terung vorüber. Papst Paul V. zeigte sich, nachbem ihm seine ersten Erfahrungen eine so nachbrückliche Lehre ertheilt, ruhig und gemäßigt, er verstand es ben Frieden zwischen den katholischen Mächten aufrecht zu erhalten, und dann und wann gab er einen Moment der gemeinschaftlis chen Politik an. Die Protestanten bagegen hatten nicht allein überhaupt keinen Mittelpunkt: seit dem Tode der englischen Elisabeth und der Thronbesteigung Jakobs I, der von Anfang an eine etwas zweidentige Politik beobachtete, nicht einmal eine vorwaltende Macht. Lutheraner und Reformirte standen einander mit einem Widerwillen gegenüber, der nothwendig zu entgegengesetzten politischen Maaßregeln Aber auch die Reformirten selbst waren unter einanber entzweit: Episcopalen und Puritaner, Arminianer und Gomaristen bekämpften fich mit wildem Saß: in der Assemblee der Hugenotten zu Saumur von 1611 brach

ein Bwiespalt aus, der niemals wieder gründlich beigelege werben konnte.

Sewiß, man dürfte biefen Unterschied nicht von einer geringeren Lebendigkeit ber religidsen Bewegung innerhalb des Ratholicismus herleiten: wir nahmen eben das Gegentheil wahr. Eber ließe fich folgenber Grund angeben. In bem Ratholicismus war nicht jene Energie ber ausschlie-Benden Dogmatik, die den Protestantismus beherrschte: es gab wichtige Streitfragen, welche man unausgemacht ließ; Enthusiasmus, Mystik und die tiefere, nicht bis zur Klarheit des Gebankens durchzubildende Sinnesweise, die fich aus religiösen Tendenzen von Zeit zu Zeit immer wieber erheben muß, ward von bem Ratholicismus in sich aufgenommen, geregelt, in ben Formen flosterlicher Ascetif bienstbar gemacht, von dem Protestantismus bagegen zurückgewiesen, verdammt und ausgestoßen. Eben barum brach bann unter den Protestanten eine solche Gestinnung, sich selbst überlassen, in mancherlei Secten hervor, und suchte fich einseitig aber frei ihre eigenen Bahnen.

Dem entspricht es, daß die Literatur überhaupt auf der katholischen Seite um vieles mehr Seskalt und Resgel gewonnen hatte. Wir können sagen, unter den Auspiscien der Rirche setzen sich in Italien zuerst die modernsclassischen Formen durch: in Spanien näherte man sich ihenen, so weit es der Geist der Nation immer zuließ: schon begann eine ähnliche Entwickelung in Frankreich, wo sie sich später so vollkommen ins Werk gesetzt, so glänzende Ressultate hervorgebracht hat. Malherbe trat auf, der sich zuerst der Regel willig unterwarf und alle Licenz selbsibes

soufe fahren ließ 1), und der nun der monarchisch statholis schen Gesinnung die er hegte durch die epigrammatische. Prin etsten; die etwas profaisthe aber dem Sinne der Kranzosen entsprechende Popularität und Eleganz, mit welcher er sie andsprach, einen neuen Nachbruck verlieh. In ben germas wischen Nationen konnte diese Richtung damals selbst aus ber katholischen Seite noch nicht zur Herrschaft gelangen: sie ergriff nur erft die lateinische Poesie, wo sie aber doch wirk lich zuweilen, selbst bei unserm Balde, ber sonst ein ausgezeichnetes Talent hat, wie eine Parobie herauskommt; in der Muttersprache blieb noch alles der Ausbruck der Ras fur. Noch viel weniger aber konnte: sich die Nachahmung der Antibe in diesen Bolkern auf der protestantischen Geite burchfeten. Chakespeare stellte ben Inhalt und Geist ber AD. mantik in unvergänglichen frei hervorgebrachten Formen por Augen: Alterthum und historie mußten seinem Sinne bienen. Aus einer beutschen Schuhmacherwerkstatt gingen, dunkel, formlos und unergründlich, aber mit unwiderstehlicher Kraft der Anziehung, Werke beutschen Tieffinns und religidser Weltanschauung hervor die ihres Gleichen nicht haben, freie Geburten ber Natur.

Jedoch ich will nicht versuchen den Gegensatz dieser beiden einander gegenüberstehenden geistigen Welten darzusstellen: um ihn ganz zu fassen, müßten wir der protestanztischen Seite eine größere Ausmerksamkeit gewihnet haben.

<sup>1)</sup> Ueber die Sinnesweise Malherbes und seine Art zu arbeisten sinden sich neue bemerkenswerthe Zusätze zu der Lebensbeschreisdung des Dichters von Racan in den Mémoires oder vielmehr Historiettes de Tallemant des Reaux, herausgegeben von Monmerqué 1834 I, p. 195.

Rur noch einen für die Begebenheit selbst unmittelbat wirds

In dem Ratholicismus herrschten setzt die monarchis schen Tenbenzen vor. Ibeen von popularen Berechtigungen, von gesetzlichem Wiberstande gegen die Fürsten, von Wolfs fouveranetat und Ronigsmord, wie fie dreißig Jahre fellher selbst von den eifrigsten Ratholiken verfochten worden? waren nicht mehr an der Zeit. Es gab jest keinen bebeut tenden Gegenfaß einer katholischen Bevolkerung gegen eis nen protestantischen Fürsten: selbst mit Jacob I. von England vertrug man sich: jene Theorien fanden keine Unwenbung mehr. Schon daraus folgte, baß das religiöse Prinzip fich bem bynastischen immer enger anschloß: es fam; wenn ich mich nicht irre, hinzu, daß die fürstlichen Person-Uchkeiten auf der katholisehen Geite ein gewisses Uebergewicht entwickelten. Wenigstens barf man das von Deutschland Da lebte noch der alte Bischof Julius von Witzburg, ber bei uns ben ersten durchgreifenden Bersuch et ner Gegenreformation gemacht hatte: Churfurst Schweifarb von Mainz verwaltete sein Erzfanzleramt mit einem durch warmen innerlichen Antheil erhöhten Talente, und verschaffte demselben wieber einmal großen Einfluß 1): die beiben andern rheinischen Churfürsten waren entschlossene, thatige Manner: an ihrer Seite erhoben sich ber mannliche, Marffinnige, unermüdliche Maximilian von Baiern, ein

<sup>1)</sup> Montorio: Relatione di Germania 1624: di costumi gravi, molto intento alie core del governo così spirituale come temporale, molto bene affetto verso il servigio di cotesta santa sede, desideroso del progresso della religione, uno de' primi prelati della Germania.

würseler Abministrator, von großartigen politischen Entwürsen erfüllt, und Erzherzog Ferdinand, unerschütterlich burch seinen Glauben, den er mit der Indrunst einer starten Geele umfasite: — fast alles Schüler der Jesuiten, welche es noch verstanden in den Gemüthern ihrer Zöglinge große Untriede hervorzurusen: auch ihrerseits Resormatoren, die den Zustand der Dinge, in welchem man sich besand, mit Unstrengung und geistigem Schwunge zu Stande gebracht hatten.

Die protestantischen Fürsten bagegen waren mehr Erben, als Stifter: sie waren bereits die zweite ober die britte Generation. Nur in Einem und dem Andern zeigeten sich ich weiß nicht ob Kraft und innerliche Stärke, aber doch Ehrgeiz und Liebe zur Bewegung.

Dagegen traten jest unter den Protestanten offenbar hinneigungen zur Republik, wenigstens zu einer ariftokratischen Freiheit hervor. An vielen Orten, in Frankreich, in Polen, in allen diftreichischen Gebieten war ein machtiger Abel von protestantischer Ueberzeugung mit der katholischen Regierungsgewalt in offenem Kampfe. Was sich burch einen solchen erreichen lasse, davon gab die Republik ber Niederlande, die sich täglich zu höherer Bluthe erhob, ein glanzendes Beispiel. Es ist allerdings in dieser Zeit in Destreich die Rede davon gewesen, daß man fich von bem herrschenden Geschlechte lossagen und eine Berfaffung wie die Schweiz oder wie die Nieberlande annehmen muffe. In bem Gelingen biefer Bestrebungen lag für die beutschen Reichsstädte die einzige Möglichkeit wieder zu größerer Bebeutung zu gelangen, und lebhaft nahmen sie baran

Theil. Die innere Berfassung der Hugenstien war schon republikanisch, und zwar seibst nicht ohne demokratische Elemente. In den englischen Puritanern traten diese derreits einem protestantischen König entgegen. Es existirt eine kleine Schrift von einem kaiserlichen Botschasser in Paris aus dieser Zeit, in welcher die enropäischen Filmsten mit vieler Lebhastigkeit auf die gemeinschaftliche Geschen aus dem Ensperkommen eines solchen Seistes entspringe 1).

Die katholische Welt war in diesem Augenblick einmuthig, classisch, monarchisch: die protestantische entzweit, romantisch, republikanisch.

In dem Jahre 1617 ließ sich bereits alles zu einem entscheidenden Kampfe zwischen ihnen an; auf der katholissen Seite fühlte man sich, wie es scheint, überlegen: es ist nicht zu leugnen, daß sie sich zuerst erhob.

In Frankreich erging am 15ten Juni 1617 ein Ebict, das der katholische Ckerus sthon längst gefordert, aber der Hof aus Rücksicht auf die Macht und die Oberhäupter der Hugenotten noch immer verweigert hatte, kraft dessen die Kirchengüter in Bearn wieder herausgegeben werden sollten. Dahin ließ sich Luines bringen, der sich, obwohl die Protestanten anfangs auf ihn rechneten <sup>2</sup>), doch alls

<sup>1)</sup> Advis sur les causes des mouvements de l'Europe, envoyé aux roys et princes pour la conservation de leurs royaumes et principautés, fait par Messir Al. Cunr. baron de Fridemburg e presenté au roy très chrestien par le comte de Furstemberg, ambassadeur de l'empereur. Aufgenommen im Mercure françois tom. IX, p. 342.

<sup>2)</sup> Man ersieht das unter andern aus einem Schreiben von

millig der jeseitisch- papstlichen Partei engeschlassen: sohn midden sich; im Bertrauen auf diese Gesinnung der höche sien Gewalt, die und da, zuweilen unter dem Läuten der Sturunglacke Angrisse des Pabels auf die Protestanten: die Marlamente nahmen gegen sie Partei.

Roch einemel machte der polnische Prinz Wadislaw sich auf, der sichern Erwartung, daß er jest den Theon von Mostau- einschmen werde. Man; hielt dafür, daß hies mit Absichten gegen Schweden verbunden sepen, und unverzählich ging der Krieg zwischen Polen und Schweden wiesder an.<sup>1</sup>).

Allein bei weitem das Wichtigste bereitete sich in den Erblanden des Hauses Oestreich war. Die Erzberzöge hatzten sich versähnt und verstanden: mit dem großen Sinne den dieß: Haus in gesährlichen Augenblicken dier bewiesen, gaben die Uekrigen die Ansprüche, die ihnen nach dem Tohe des Raisers Matchias, dem es an Nachkommenschaft gesbrach, zuwachsen mußten, an Erzherzog Ferdinand auf; und in kurzem ward derselbe in der That als Thronfolsund in kurzem ward derselbe in der That als Thronfolsund in kurzem ward derselbe in der That als Thronfolsund in

Duplessis Mornan Saumur 26 Avril 1617: "sur ce coup de majorité", wie er die Ermordung des Marschalls von Ancre neunt. La vie de du Plessis p. 465.

<sup>1)</sup> Hiarn: Esth= Lyf= und Lettlandische Geschichte p. 418. "Die Schweden wußten, daß der König in Polen — seinen Sohn mit einer gewaltigen Kriegsmacht zu dem Ende nach Reußland gesandt daß er die Befestigungen so die Moscowiter den Schweden abgetresten hatten überraschen solte, damit wenn ihm dieser Anschlag gelingen würde, er selber das Reich Schweden desto besser angreissen könndte: denn es war ihm sowol auf dem in Pohlen gehaltenen Reichstage von den Ständen als auch von dem Hause Desterreich zur Wiederseroberung des Reiches Schweden Hüsse zugesagt: dahero er auch alle seine. Gedanken mehr darauf als anderswohin gestellet hatte."

ger in Umgarn und Böhmen anerkannt. Es war bief ant Ente nur eine Ausgleichung perfonlicher Ansprüche, aber die eine allgemeine Bebeutung in sich schloß.

Bon einem so entschönssenen Siferer wie Ferdinand ließ sich nichts anderes erwarten, als daß er unverzäglich auch hier seinem Glauben die Alleinherrschaft zu verschaffen, und barnach die gesammte Kraft dieser Länder zur Fortpstanzing des Kutholicismus zu verwenden suchen werbe.

Eine gemeinschaftliche Geführ für alle Protestanten in den Erblanden, in Deutschland und in Europa.

Eben deshalb erhob sich zunächst an diesem Punkte der Gegensag. Die Protestanten, die sich dem Vordringen des Katholicismus entgegengeworfen, waren nicht allein zur Ses genwehr gerüstet, sie hatten Muth genug die Vertheidisgung sogleich in einen Angriff zu verwandeln.

In Churfurst Friedrich von der Phalz concentririen sich de Elemente des europäischen Protestantismus. Seine Ges mahlin war die Lochter des Königs von England, die Richte des Königs von Danemark: sein Oheim Prinz Mostig von Oranien: nahe mit ihm verwandt das Oberhaupt der französischen Jugenotten von der minder friedlichen Parztei, der Herzog von Bouisson. Er seihost stand an der Spisse der deutschen Union. Ein ernster Fürst, der Selbst beherrschung genug besaß um sich von den schlechten Ses wohnheiten frei zu halten, die damals an den deutschen Hösen herrschten, und sich vielmehr angelegen seyn ließ seine landesherrlichen Psiichten zu erfüllen, den Sitzungen seines geheimen Rathes sleißig beizuwohnen: — etwas mes

lanchedisch, stolz, voll hoher Gebanken.). Zu seines Batans Beit standen im Speisesaale auch Tische für Rathe und Edelleute: er ließ sie alle wegschassen: er speiste nur mit Fürsken und hochsten Personen. Man nährte an diesem Hofe ein lebhastes Gefühl einer großen politischen Bestimmung: gestissenstich warf man sich in tausend weitaussehende Berbindungen: da so lange nicht ernstlich geschlagen worden, hatte man keinen deutlichen Begriff, was sich erreischen lasse, was die Jukunft bringen konne: den verwegenssten Entwürsen gab man Raum.

In dieser Stimmung war der Hof zu Heidelberg, als die Bohmen, die befonders im Sesühle jener religiösen Sessahr mit dem Hause Destreich in eine immer heftiger aus brausende Entzweiung gerathen waren, sich entschlossen Fersbinand zu verwerfen, obwohl er ihr Wort bereits besass, und dem Chursürsten von der Pfalz ihre Krone anzutragen.

Einen Augenblick bedachte sich Churfürst Friedrich. Es war doch unerhört, daß ein deutscher Fürst einem ans bern eine demselben rechtmäßig zufallende Krone entreißen wollte! Aber alle seine Freunde, Moriß, der den Stillskand mit den Spaniern nie gemocht, der Herzog von Bouils

1) Relatione di Germania 1617: Federico V d'età di anni 20, di mezzana statura, d'aspetto grave, di natura malinconico, di carnaggione buona, uomo di alti pensieri, e rare volte si rallegra, e coll' appoggio dell'accasamento fatto con la figliuola del re d'Inghilterra e di altri parenti e confederati aspirarebbe a cose maggiori se segli appresentasse occasione a proposito: onde essendo ben conosciuto suo naturale per il colonnello di Scomburg già suo ajo, seppe così ben valersene, accomodandosi al suo umore, che mentre visse fu più d'ogni altro suo confidente.

Bodiston, Christian von Anhalt, welcher das ganze Gestwiede der europäischen Politik übersah, und sich überzeugt stelt, es werde Niemand den Muth und die Macht haben sich dem vollzogenen Ereignis zu widersetzen, seine vertrautesten Räthe fenerten ihn an: die unermeßliche Ausksicht, Ehrgeiz und Beligionseiser zugleich rissen ihn hinder nahm die Krone an (August 1619). Welch einen Ersfolg mußte es haben, wenn er sich behauptete! Die Macht des Hauses Desireich im dstliehen Europa wäre gebrochen, der Fortgang des Katholicismus auf immer gehemmt gewesen.

pathien. In Frankreich erhob sich eine allgemeine Bewegung unter den Hugenotten: die Bearner widersetzen sich
jenem königlichen Besehle: die Assemblee zu Loudun nahm
sich ihrer an: nichts ware der Königin Mutter erwünschter gewesen als diese kriegsbereite Opposition für sich zu
gewinnen: schon war Nohan auf ihrer Seite, und hatte ihr
den Beitritt der Uebrigen versprochen.

Da war auch in dem unaufhörlich wogenden Graubundten die katholisch-spanische Partei wieder einmal unterbrückt, die protestantische zur Herrschaft emporgestiegen: mit Vergnügen empfing das Gericht zu Davos die Botschafter des neuen Königs von Böhmen, und versprach ihm, die Passe des Landes den Spaniern auf ewig verschlossen zu halten ').

Bemerken wir wohl, daß sich hiemit auch zugleich die

<sup>1)</sup> Den Zusammenhang dieser Ereignisse, auf den man später nicht mehr achtete, fühlten die Zeitgenossen. Fürstl. Anhaltische Geh. Canzlei Fortsetung p. 67.

republikanischen Tendenzen erhoben. Richt allein behaupteten die böhmischen Stände ihrem gewählten König gegenäber eine natürliche Unabhängigkeit: in allen östreichischen Erbslanden suchte man sie nachzuahmen: die deutschen Reiches städte saßten neue Hossnungen, und in der That ist die beste Geldhülse, die Friedrich bei seinem Unternehmen empfings von dieser Seite gekommen.

Milein eben barum, aus bem boppekten Gesichtspunkte ber Religion und ber Politik, nahmen sich nun auch bit katholischen Fürsten mehr als je zusammen.

Maximilian von Baiern und Ferdinand, der das Glück gehabt hatte in diesem Augenblicke zum Kaiser ernannt zu werden, schlossen den engsten Bund: der König von Spanien rüstete sich zu nachbrücklicher Hülsteistung: Papst Paul V. ließ sich zu sehr ansehnlichen und willkommenen Substdienzahlungen bewegen.

Wie die Winde in der stürmischen Jahreszeit zuweilen plötzlich umschlagen: so trat der Strom des Glückes, des Vollbringens mit einem Mal auf die andere Seite.

Den Katholischen gelang es, einen der mächtigsten protestantischen Fürsten, aber einen Lutheraner, dem jene von dem Calvinismus ausgegangene Bewegung von Herzen verhast war, den Churfürsten von Sachsen, sür sich zu gewinnen.

Schon hierauf erhoben ste sich mit der gewissen Hoffs nung des Sieges. Eine einzige Schlacht, am weißen Berge 8. November 1620, machte der Gewalt des pfälzischen Friedrich und allen seinen Entwürsen ein Ende. Denn auch die Union vertheidigte ihr Oberhaupt nicht mit dem nothigen Rachbruck. Es mag wohl seyn, daß jenes republikanische Element den vereinten Fürsten selbst gefährslich vorkam: sie wollten den Hollandern den Rhein nicht einenaumen: sie fürchteten die Analogien welche ihre Bersfassing in Deutschland erwecken mochte. Auf der Stellt erfochten die Ratholiken auch in Oberdeutschland das Uebergewicht. Die Oberpfass ward von den Baiern, die Unterspfass von den Spaniern besetzt schon im April 1621 löste die Union sich aus. Alles was sich zu Sunsten Friedrichs regte und erhob, ward verjagt oder zerschmettert. In Sienem Moment, unmittelbar nach der größten Gesahr, war das katholische Prinzip in dem obern Deutschland und in dem östreichischen Provinzen allmächtig.

In dem erkämpste es sich auch in Frankreich eine große Entscheidung. Rach einem glücklichen Schlage den die ide migliche Sewalt gegen die ihr entgegengesetzten Factionen des Hoses, die Partei der Königin Mutter geführt, mit denen allerdings die Hugenotten in naher Berährung gestanden '), drang der papstliche Muntius darauf, daß man den günstigen Augendick zu einer Unternehmung gegen den Perotestantismus überhaupt benutzen müsse: er wollte von keinem Ausschub hören: er meinte, was in Frankreich erst einmal verschaben werde, geschehe dann niemals '): er riß Lnines und den König mit sich sort. In Bearn bestan-

<sup>1)</sup> Selbst Benoist sagt II, 291: Les resormés n'auroient attendu que les premiers succès pour se ranger au même parti (de la reine).

<sup>2)</sup> Siri: Memorie recondite tom. V, p. 1482 (1)

ben noch die alten Factionen, Beaumont und Grammont, die sich seit Jahrhunderten bekämpst: ihr Zwist verursachte, dass der König unausgehalten in dem Lande einzog, die bes wassnete Macht, die Berkassung desselben auslöste, und die Herrschaft der katholischen Kirche wiederherstellte. Zwar trasen die Protestanten im eigentlichen Frankreich nunmehr Anstalt sich ihrer Glaubensbrüder anzunehmen: aber sie wurden im Jahre 1621 allenthalben geschlagen.

Da hatte sich auch ein veltlinisches Oberhaupt, Jacob Robustelli, mit katholischen Verbannten aus dem Lande, einigen Banditen aus dem Mailanbischen und Benezianischen umgeben, und den Entschluß gefaßt die Herrschaft der Graubandener, des ren protestantische Tendenz auf diesen gandestheil so besonders bruckte, ein Ende zu machen. Ein Capuzinerpater entstammte die an fich blutdurstige Schaar zu religids-fanatischem Eifer: in der Nacht zum 19. Juli 1620 brang sie in Dirano ein: in der Morgendammerung lautete sie die Gloeken: indem die Protestanten hierüber aus ihren Sausern stürzten, wurden sie angefallen, überwältigt und sämmtlich ermordet. Wie in Tirano, so gleich barauf im ganzen Thal. bens kamen die Graubundener aus bem hohen Gebirg mehr als einmal herab, um die verlorne Herrschaft wiederzuerobern: so oft sie kamen, wurden sie auch geschlagen. Im Jahre 1621 drangen die Destreicher aus Eprol, die Spanier aus Mailand fogar in das eigentliche Graubundten "Das rauhe Gebirg erfüllte sich mit Mordgeheul: von den Feuersbrunften der einsamen Häuser ward es furchts bar beleuchtet." Die Pässe und das ganze kand wurden in Besit genommen.

In diesem gewaltigen Fortgange wachten alle Hoffnungen der Katholischen auf.

Der papstliche hof stellte bem spanischen vor, die Ries berländer seine entzweit, und jetzt ohne Berdündete, eine gelegenere Zeit könne es nicht geben um den Krieg gegen die alten Rebellen zu erneuern: es gelang ihm die Spanier zu überreden 1). Der Kanzler von Bradant, Peter Peckius erschien am 25. Merz 1621 im Haag, und statt auf die Ernewerung des Stillstandes, welcher eben ablief, trug er emf die Anerkennung der rechtmäßigen Fürsten an 2). Die Generalssaaten erklärten diese Annuthung sür ungerecht, unserwartet, ja unmenschlich: — die Feindseligkeiten brachen wieder aus. Auch hier waren die Spanier anfangs im Bortheil. Sie entrissen den Riederländern Jülich: was ihren Unternehmungen am Rhein einen großen Abschluß gab. Von Emmerich die Strasburg hatten sie das linke Acheinuser inne.

So viele zusammentreffende Siege auf einmal, auf so werschiedenen Seiten, von so mannigsaltiger Vorbereitung, die aber im Lichte der Weltentwickelung überschaut, doch in der That einen einzigen bilden. Betrachten wir nun, was für uns das Wichtigste ist, wie man sie benutzte.

<sup>1)</sup> Instruttione a Mre Sangro. Là onde S. Mtà non può voltare le sue forze in miglior tempo ovvero opportunità.

<sup>2)</sup> Wortlich auf eine Vereinigung sub agnitione dominorum principumque legitimorum. Antrag und Antwort in Leonis ab Aitzema historia tractatuum pacis Belgicae p. 2 u. 4.

### Gregor XV.

Bei der Procession, die man zur Feier der Schlacht am weißen Berge veranstaltete, erlitt Paul V. den Ans fall eines Schlages: kurz darauf folgte ein zweiter, an dessen Folgen er starb — 28sten Januar 1621.

Die neue Wahl vollzog sich im Allgemeinen wie die früheren. Paul V. hatte so lange regiert, daß unter ihm beinahe das gesammte Collegium erneuert worden war: bei weitem der größte Theil der Cardinale hing deshalb von seinem Repoten dem Cardinal Borghese ab. Nach einisgem Schwanken sand derselbe den Mann, über den sich alle seine Anhänger vereinigten, Alexander Ludovisio von Soslogna, der dann auch sofort gewählt ward, 9. Februar 1621, und den Namen Gregor XV. annahm.

Ein kleiner, phlegmatischer Mann, der sich in frühern Zeiten den Ruf erworben geschickt zu unterhandeln, es zu verstehn ohne Aufsehen, im Stillen, zu seinem Ziele zu gelangen '): jest aber schon vom Alter gebeugt, schwach und krank.

Was sollte man für den Moment des welchistorischen Kampses in welchem man sich befand, von einem Papste erwarten, dem man sich oft nicht getraute schwierige Sesschäfte mitzutheilen, aus Furcht seiner Sebrechlichkeit den letzten Stoß zu geben 2).

- 1) Relatione di IV ambasciatori 1521: di pele che avvicinasi al biondo. La natura sua è sempre conosciuta placida e flemmatica, lontana dall'imbarraciarsi in rotture, amicissimo d'andare in negotio destreggiando et avanzando li propri fini.
  - 2) Rainier Zeno: Relatione di Roma 1623: aggiungendosi

Allein zur Seite dieses hinsterbenden Greises trat ein junger Mann von 25 Jahren auf, sein Nepote Ludovico Ludovisio, der sich sogleich in Besitz der papstlichen Allgebalt setzte, und so viel Geist und Kühnheit zeigte, als die Lage der Dinge nur immer erforderte.

kudovico Ludovisio war prachtig, glanzend, versaumte nicht Reichthumer an sich zu bringen, vortheilhafte Familienverbindungen zu schließen, seine Freunde zu begünstigen, zu befördern: er lebte und ließ leben: aber babei hatte er boch auch die großen Interessen der Rirche im Auge: selbst seine Feinde gestehn ihm wahrhaftes Talent für die Leistung der Geschäfte zu, einen richtig sühlenden Geist der in den schwierigsten Verwickelungen eine befriedigende Ausstunft entdeckte, und alle den unbesorgten Nuth der dazu gehört ein mögliches Ergebniß in dem Dunkel der Zukunft wahrzunehmen und darauf hinzusteuern '). Hätte ihn nicht die Schwächlichkeit des Oheims, die ihm keine lange Dauer seiner Gewalt verhieß, in Schranken gehalten, so würde keine Rücksicht auf der Welt Einfluß auf ihn gehabt haben.

Da ist nun sehr wichtig, daß der Nepote wie der Papft von der Idee, in der Ausbreitung des Katholicismus

all'età cadente una fiacchissima complessione in un corpiccivolo stenuato e mal affetto.

1) Rainier Zeno: È d'ingegno vivacissimo: l'ha dimostrato nel suo governo per l'abondanza dei partiti che in ogni grave trattatione gli suggerivano suoi spiriti nati per comandare, i quali se bene in molte parti aberravano dell'uope della bona politica, nondimeno l'intrepidezza, con la quale si mostrava pronto ad abbracciare ogni ripiego appreso da lui per buono, poco curandosi di consigli di chi gli haveria potuto esser maestro, davano a credere che la sua natura sdegnava una privata conditione.

bas heil der Welt zu erblicken, erfüllt war. Cardinal Lustweissen war von den Jeswiten erzogen und ihr großer Gaus, ner: die Kirche S. Ignatius zu Rom ist großentheils auf seine Rosten gebaut worden: er gab etwas darauf, daß er Protector der Capuziner wurde, und meinte, das sen die wichtigste Protection die er habe: mit Vorliebe und Hingebung widmete er sich der devotesten Abstusung romischer Meismungen 1).

Will man sich den Seist der neuen Verwaltung im Allgemeinen vergegenwärtigen, so braucht man sich nur zu erinnern, daß Gregor XV. es ist, unter dem die Propasganda gestistet, und die Begründer der Jesuten, Ignatius und Xaver, heilig gesprochen worden sind.

Der Ursprung ber Propaganda liegt eigentlich schon in einer Anordnung Gregors XIII, durch welche eine Anzahl Cardinale mit der Leitung der Missionen im Orient beaufstragt und der Druck von Katechismen in den minder bestannten Sprachen angeordnet wurde 2). Jedoch war das Institut weder sest begründet, noch mit den nothigen Mitteln versehen, noch auch umfassend. Nun blühte damals ein großer Prediger zu Nom, Girolamo da Narni, der sich durch ein Leben, das ihm den Ruf eines Heiligen verschafste, die allgemeine Verehrung erwarb, und auf der Kanzel eine Gedankenfülle, Sediegenheit des Ausdrucks, Majestät des Vortrags entwickelte, welche Jedermann hinris. Als Betlarmin einst aus einer Predigt desselben kam, sagte er, er

<sup>1)</sup> Giunti: Vita e fatti di Ludovico Ludovisjo MS.

<sup>2)</sup> Cocquelines: Praefatio ad Maffei Annales Gregorii XIII p. V.

glaube daß ihm so eben von den drei Wünfchen des h. Aus gustin einer gewährt worden sen, nemlich ber Wantsch S. Paulum zu horen. Auch Cardinal Ludovisio stand ihm nahe! er hat die Koften zum Druck feiner Predigten hergegeben Dieser Capuziner nun zunächst saßte ben Gebanken einer Erweiterung jenes Institutes'). Auf seinen Rath warb eine Congregation in aller Form gegründet, um in regels maßigen Styungen die Leitung der Missionen in allen Theis len der Welt zu beforgen: wenigstens jeden Monat:einmal sollte sie sich vor dem Papste versammeln. Gregor XV. wies die ersten Gelber an: der Nepot steuerte aus feinem Privatvermögen bei: und da bieß Inflitut einem in der That vorhandenen Bedürfnisse entgegenkam, bas sich eben fichlbar machte, so nahm es sich von Tage zu Tage glanzender auf. Wer weiß nicht, was die Propaganda: schon für allgemeine Sprachkunde gethan hat? Sie hat aber überhaupt, und vielleicht in ben ersten Zeiten am erfolge reichsten, ihren Beruf auf eine großartige Weise zu erfüllen gesucht.

An diese Gesichtspunkte schloß sich die Canonisation jener beiden Jesuiten an. "Zu der Zeit", sagt die Bulle, "als man neue Welten gefunden, und als in der alten sich Luther zur Bekämpfung der katholischen Kirche erhoben habe, sen der Geist Ignatio Loiolas zur Stiftung einer Gesellsschaft erweckt worden, die sich vorzugsweise der Bekehrung

<sup>1)</sup> Fr. Hierothei: Epitome historica rerum Franciscanarum etc. p. 362: "publicis suasionibus et consiliis privatis" habe Fra Girolamo den Papst veranlæst. Vgl. Cerri: Etat présent de l'église Romaine p. 289. Man findet da auch eine aussührlichere Schilderung des Institutes und der Zunahme seines Vermögens.

ver heiben und der Herbeibringung der Retzer wilduse. Wor allen andern Mitgliedern derselben habe sich aber Franz Bewer würdig gemacht, der Apostel der neugefundenen Nationen zu heißen. Deshalb seinen sie jetzt beide in das Verzeichnis der Heiligen aufgenommen: Kirchen und Altare, wo man Gott sein Opfer darbringe, sollen ihnen geweihet werden!! 1).

Und in dem Seiste nun, der sich in diesen Acten dars stellt, traf die neue Regierung auch unverweilt Anstalt, den Siegen welche die Katholiken erfochten, Bekehrungen solgen zu lassen, die Eroberungen die sie gemacht, durch Wiederherstellung der Religion zu rechtsertigen und zu beskeitigen. "Alle unsere Sedanken", sagt eine der ersten Instructionen Gregors XV, "müssen wir dahin richten, von dem glücklichen Umschwung, von der sieghaften Lage der Dinge so viel Vortheil zu ziehen als möglich". Ein Vorzbaben, das auf das glänzendste gelang.

Allgemeine Ausbreitung des Katholicismus.

1.

Böhmen, die östreichischen Erblande.

Zuerst siel das Augenmerk der papstlichen Gewalt auf das aufgehende Sluck der katholischen Meinung in den dst. veichischen Provinzen.

Indem Gregor XV. dem Raiser die Subsidien ver-

1) Bullarium Cocquelines V, 131. 137.

soppelte 1), die ihm bisher gezahlt worden, und ihm zwigleich ein nicht unbeträchtliches außerordentliches Geschenk versprach — obwohl er, wie er sagt, kaum selbst zu leben übrig behalte, — schärft er ihm ein, daß er keinen Augenblick zögern, seinen Sieg auf das rascheste verfolgen, und zugleich die Herstellung der katholischen Religion ins Auskselsen möge 2). Rur durch diese Herstellung könne er dem Gott des Sieges danken. Er geht von dem Grundsaße aus, durch die Nebellion senen die Lande der Nothwendigskeite eines strengeren Zwanges versallen: man müsse sie nüt Gewalt nöthigen ihre Gottlosigkeiten sahren zu lassen.

Der Runtius, welchen Gregor XV. an den Raiset schickte, war der in deutschen Geschichten wohlbekannte Cari Caraffa. Uns den beiden Relationen die von ihm übrig sind, die eine gedruckt, die andere handschriftlich, können wir mit Sicherheit entnehmen, welche Waaßregeln er zur Erreichung jener Absichen ergriffen hat.

In Böhmen, wo seine Thatigkeit begann, war seine erste Sorge, die protestantischen Prediger und Schullehrer zu entfernen, "welche der Beleidigung göttlicher und mensche licher Majestät schuldig senen."

Nicht so ganz leicht ward ihm dieß: die Mitglieber

<sup>1)</sup> Von 20000 Gulden auf 20000 Scudi. Das Geschenk 200000 Sc. Er hatte gewünscht davon selbst Regimenter unter papstlicher Autorität zu erhalten.

<sup>2)</sup> Instruttione al vescovo d'Aversa 12 Apr. 1621: non è tempo di indugi nè di coperti andamenti. — Besonders hielt man au Rom Bucquoi für allau langsam. La prestezza apportarebbe il rimedio di tanti mali, se dal conte di Bucquoi per altro valoroso capitano ella si potesse sperare.

## 800 Buch VII. Rap. 2. Ailgemeine Ausbreitung

der kaiserlichen Regierung zu Prag sanden es noch zu gen fährlich. Erst als Manefeld aus der Oberpfalz vertrieben, alle auswärtige Gefahr entferut, und ein paar auf bas Berlangen des Runtius angeworbene Regimenter in Prag eingerückt waren, am 13ten Dezember 1621, wagte man dazu zu schreiten. Aber auch bann schante man noch die beiden lutherischen Prediger aus Rücksicht auf den Chur-Der Runtius, Reprasentaut eines fürsten von Sachsen. Prinzipes das keine Rucksicht kennt, wollte bavon nichts boren: er flagte, das ganze Bolk hänge fich an die Leute, ein katholischer Priester bekomme nichts zu thun, er finde sein Auskommen nicht '). Im October 1622 brang er endlich durch, und auch die lutherischen Prediger wurden permiesen. Einen Augenblick schien es, als würden sich die Befürchtungen der Regierungsräthe bewähren: der Churs fürst von Sachsen erließ ein drohendes Schreiben, und nahm in den wichtigsten Fragen eine feindselige Stellung an: selbst der Raiser sagte dem Runtius einmal, man habe mohl allzuviel Eile gehabt, und es ware besfer gewesen eine gelegenere Zeit zu erwarten 2). Jedoch man kannte

<sup>1)</sup> Caraffa ragguaglio MS: conducevano in disperatione i parochi catolici per vedersi da essi (Luterani) levarsi ogni emolumento. Die gebructen Commentarii haben jedoch einen oftenstern Grund: "quamdiu illi haerebant, tamdiu adhuc sperabant sectarii S. Majestatem concessurum aliquando liberam facultatem" (p. 130).

<sup>2)</sup> Caraffa ragguaglio: Sua Mtà mi si dimostrò con questo di qualche pensiere, ed uscì a dirmi che si haveva havuta troppa prescia e che saria stato meglio cacciare quei predicanti in altro tempo dopo che si fosse tenuto il convento in Ratisbona, Al che io replicai che Sua Maestà poteva havere più

Weittel Ferdinand festzuhalten: der alte Bischof von Weitzburg stellte ihm vor: "vor Sesahren werde ein gkorreicher Raiser nicht erschrecken; es stehe ihm auch alles mal besser an, in die Sewalt der Menschen zu sallen als in die Hände des lebendigen Gottes." Der Raiser ged nach. Der Nuntius erlebte den Triumph, das Sachsen sich die Entsernung der Prediger zuletzt doch gefallen lies, und von seiner Opposition zurürktrat.

Hiedurch war der Weg geebnet. Un die Stelle der protestantischen Prediger traten — benn an Weltgeistlichen hatte man noch einen empsindlichen Mangel — Dominicaner, Augustiner, Carmeliter: aus Snesen langte eine ganze Co-tonie Franciscaner an: die Jesuiten ließen es nicht an sich sehlen: als ein Schreiben der Propaganda einlief, worte sie ersucht wurden die Stellen von Pfarrern zu übernehmen, hatten sie das schon gethan 1).

Und nun hatte nur noch die Frage senn können, ob man nicht wenigstens zum Theil den nationalen utraquiflischen Ritus nach den Bestimmungen des Baster Concitiums bestehn lassen durse. Die Regierungsräthe, der Souverneur selbst, Fürst Lichtenstein, waren dafür 2): sie

tosto errato nella tardanza che nella fretta circa questo fatto, peichè se il Sassone fosse venuto al convento, di che non ammettono che egli havesse avuta mai la volontà, si sapeva per ognuno che haverebbe domandato a S. Mà che a sua contemplazione permettesse in Praga l'esercizio Luterano che già vi era.

- 1) Cordara: Historia societatis Jesu tom. VI, lib. VII, p. 38.
- 2) Nach den bisherigen Annahmen, z. B. bei Senkenberg, Fortsetzung der haberlinschen Reichshistorie Bb. 25, p. 156, Note k,

gestatteten, daß der grune Donnerstag 1622 noch einmel mit dem Genuß beiber Gestalten gefeiert wurde; und schon erhob sich eine Stimme in dem Bolke, daß man fich dies fen altherkonunlichen vaterlandischen Gebrauch nicht entreie ben lassen bürfe. Aber burch keine Vorstellung war ber Runtius bafür zu stimmen, unerschütterlich hielt er bie Gesichtspunkte ber Eurie fest: er wußte wohl, daß ber Rais fer sie zuletzt billigen werbe; und in der That gelang es ihm, eine Erklärung besselben auszubringen, daß sich seine weltliche Regierung in die religidsen Geschäfte nicht zu mis Schen habe. Hierauf ward die Wesse allenthalben nur noch nach romischem Ritus gehalten: lateinisch, mit Aussprengung von Weihwasser und Anrufung der Beiligen: an den Benuß beiber Gestalten war nicht mehr zu benken, ber teckke Bertheidiger Dieses Gebrauchs wurde gefangen gefett: endlich ward auch das Enmbol des Utraquismus ber große Relch mit bem Schwert an ber Theinkirche, beffen Andlick bie alten Erinnerungen wach erhalten hatte, ber untergenommen. Den sechsten Juli, wo man sonst bas Andenken an Johann huß gefeiert, wurden die Rirchen forgfältig verschloffen gehalten.

Dieser strengsten Einwirfung romischer Dogmen und Gebräuche kam nun die Regierung mit politischen Mitteln zu Hulfe. Die Confiscationen brachten einen beträchtlichen Theil des Landeigenthums in katholische Hände; die Erswerbung liegender Gründe ward den Protestanten so gut

follte man von Lichtenstein das Gegentheil glauben. Doch ware das ganz falsch, wie sich aus Caraffa ergibt. Der Nuntius fand dage gen bei Plateis Unterstätzung.

wie unnöglich gemacht <sup>1</sup>); in allen königlichen Stäbten ward der Nath geandert; man hatte kein Mitglied barin gebuldet, dessen Katholicismus verdächtig gewesen wäre; die: Rebellen wurden begnabigt, so bald sie sich bekehrten: den Widerspenstigen dagegen, den Unaberzeugbaren, die sich den geistlichen Ermahnungen nicht fügen wollten, wurde Einquartierung in die Hänser gelegt, "damit", wie det Vanstus wörtlich sagt, "ihre Drangsale ihnen Einsicht verschassen möchten".

Die Wirkung, bie aus bieser vereinigten Anivervoung von Gewalt und Lehre entsprang, war selbst bem Runtius unerwartet. Er war erstaunt, wie zahlreich bie Kirchen in Prag besucht wurden, manchen Sonntag Morigen von zwei bis breitausend Menschen, und wie bestheisden, andächtig und ansertich katholisch sich diese betrugen. Er leitet das daher, daß die katholischen Erinnerungen hiet doch niemals ganz verloschen gewesen: — wie man z. B. das große Erucifix auf der Brücke selbst von der Semahlin König Friedrichs nicht habe wegnehmen lassen; der Grund wird senn, daß die protestantischen Uederzeugungen die Massen hier in der That noch nicht durchdrungen hatzten. Unaushaltsam schritt die Bekehrung vorwärtst: im Jahre 1624 wollen die Jesuiten allein 16000 Seelen zur

<sup>1)</sup> Caraffa: con ordine che non si potessero inserire nelle tavole del regno, il che apportò indicibile giovamento alla riforma per tutto quel tempo.

<sup>2) &</sup>quot;acciò il travaglio desse loro senso ed intelletto"; mosbenn anch im gedructen Werte wiederholt ist: cognitumque suit solum vexationem posse Bohemis intellectum praedere.

## 204 Ond VII. Rap. 2. Aligemeine Ausbreitung

ber Protosiantismus ausschließend zu herrschen geschienen, traten bereits Ostern 1622 sunfzig, Ostern 1623 alle and bern Familien über. Wie so vollkommen ist Vöhmen mit ber Zeit katholisch geworden.

Wie num in Bahmen, ging es auch in Mahren, und hier kem num sogar noch rascher zum Ziel, da der Cardinal Dietrichstein, zugleich Souverneur des Landes und Bischof von Olmüß, geistliche und weltliche Gewalt in diesem Sinne vereinigte. Nur sand sich hier eine besondere Schwierigskeit. Der Abel wollte sich die mahrischen Brüder nicht wurreisen lassen, deren Dienste in haus und Feld unschäpbar, deren Orsschaften die blähendsten im Lande waren '); in dem geheimen Rathe des Kaisers selbst fanden sie Fürssprache. Jedoch der Nuntius und das Prinzip siegten auch hier. Bei 15000 wurden entsernt.

Un

<sup>1)</sup> Caraffa: messovi un sacerdote catolico di molta dottrina e poi facendosi missioni di alcuni padri Gesuiti.

<sup>2):</sup> Ragguaglio di Caraffa: Essendo essi tenuti buomini d'industria e d'integrità venivano impiegati nella custodia de' terreni, delle case, delle cantine e de' molini, oltre che lavorando eccellentemente in alcuni mestieri erano divenuti ricchi e contribuivano gran parte del loro guadagno a'signori de' luoghi ne' quali habitavano, sebbene da qualche tempo indietro havevano cominciato a corrompersi essendo entrata tra di loro l'ambizione e l'avarizia con qualche parte di lusso per comodità della vita. Costoro si erano sempre andati augumentando in Moravia, perciocchè oltre a quelli che seducevano nella provincia e ne' luoghi convicini, havevano corrispondenza per tutti li luoghi della Germania, di dove ricorrevano alla loro fratellanza tutti quelli che per debito o povertà disperavano potersi sostentare, e specialmente veniva ad casi gran numero di poveri Grisoni e di

dan, sie oft misstamennn Berfliche den Ratholicisanus in dem eigentlichen Deftreich herzustellen endlich mit entschele dandem Erfolge erneuert.). Erst wurden die der Rebellion angeklagten, dann alle andern Prediger verjagt; mit einem Isoprofennig verschere, suhren die armen Lente langsam die Donan hinauf: man rief ihnen nach: wo ist nun einer seste Surg? Der Raiser erklärte den Landsänden gerade; hound: 1, er habe sirt und seinen Nachkommen die Didpoosition über die Religion gänzlich und allerdings warbehals tan. I Im October 1624 erschien eine Commission, die den Sinvohnern eine Frist setzte, binnen welcher sie sind zum katholistigen Ritus bekennen oder das Land gereinmt haben unisten. Rur dem Abel ward noch für den Augenblick und persänlich einige Rachsicht gewährt.

Nun konnte man in Ungarn, obschon ze auch besiege war, wohl nicht so gewaltsam versahren: doch brachten der Zug der Dinge, die Gunst der Regierung und vor allem die Bemühungen des Erzbischofs Patmanp auch hier eine Veräus derung hervor. Patmann: besaß ein großes Talent seine Muse: tersprache gut zu schreiben. Sein Such: Rakauz 2), geist-

Svevia lasciandosi rapire da quel nome di fratellanza e sicurtà di havere sempre del pane, che in casa loro diffidavano potersi col proprio sudore guadagnare, onde si sono avvanzati alle volte sino al numero di centomila.

<sup>1)</sup> Es war der erste Gedanke des Kaisers gewesen, noch vor der Prager Schlacht, so wie Maximilian das oberdstreichische Gebiet betrat: er drang in denselben, unverzüglich die Prädicanten abzustelzien, "damit die Pfeifer abgeschafft und der Tanz eingestellt werde". Sein Schreiben in Breiers Forts. von Wolfs Maximilian. IV, 414.

<sup>2)</sup> Hodocgus Igazságra vezérlő Kalauz. Prest. 1613, 1623. Pápsie \*

200 Oud VII. Rap. 1. Ansbreitung bes Kathol.

Vinch bie Gabe ber Rebe war ihm vertiehen: er soll bei 50 Familien personlich zum thebertritt bewogen haben. Basmen wie Zeinzi, Forgacz, Erddby, Bakassa, Jakusth, Hoc manny, Aban Thurzo sinden wire darunter. Der Graf Abim Brimzi hat allein zwamzig protostantische Pfarrer verjagt und katholische an ihre Stelle gesetzt. Unter dies senheiten eine andere Wendung. Auf dem Reichsangeles genheiten eine andere Wendung. Auf dem Reichsangeles genheiten eine andere Wendung. Auf dem Reichstage von 18035 hatte die katholisch dikreichische Partei die Majorischen Sein Convertit, den der hos wünsche, ein Esterhapp-ward zum Palatin ernannt.

Bemerken wir aber hier gleich ben Unterschieb. In Ungarn war der Uebertritt bei weitem freiwisliger als in den übrigen Provinzen: die Magnaten gaben mit demfels den kein einziges ihrer Rechte auf: es könnte eher seyn, duß sie neue erworden hätten. In den dstreichischs döhmisschen Landschaften dagegen hatte sich die ganze Selbstüns digkeit der Stände, ihre Kraft und Nacht in die Fors num des Procestantismus geworfen: ihr Uebertritt war, wenne nicht in jedem einzelnen Falle, doch im Ganzen erzwungen: mit der Wiederherstellung des Katholicismus trat hier zus gleich die vollkommene Sewalt der Regierung ein.

2.

Das Reich. Uebertragung der Chur.

Wir wissen, wie so viel weiter man in dem deutschen Reiche schon war als in den Erblanden; demohnerachtet hatten die neuen Ereignisse auch hier eine undeschreibs liche Wirkung.

Einmal bekam die Gegenreformation wieder frischen Antrieb und ein neues Feld.

Rachdem Maximilian die Oberpfalz in Besitz genommen, zögerte er nicht lange die Religion baselbst zu ans dern: — er theilte die Landschaft in 20 Stationen, in der nen 50 Jesuiten arbeiteten: die Kirchen wurden ihnen mit Gewalt übergeben, die lebung des protestantischen Gottestienstes überhaupt verboten: je mehr die Wahrscheinlichkeit zunahm, daß das Land baierisch bleiben wurde, um so mehr fügten sich die Einwohner 1).

Auch die Unterpfalz betrachteten die Eroberer gleich als ihr Eigenthum. Schenkte doch Maximilian sogar die Heibelberger Bibliothek dem Papste!

Schon vor der Eroberung nemlich — um hievon ein Wort hinzuzufügen — hatte der Papst durch den Runtius Montvrio in Soln den Herzog um diese Gumst ersuchen lassen: der Herzog hatte sie mit gewohnter Bereitwilligkeit versprochen: bei der ersten Rachricht von der Einnahme von Heidelberg machte dann Montorio sein Recht geltend. Man hatte ihm gesagt, daß vornehmlich die Handsschriften von unschäßbarem Werthe seyen, und er ließ Tilly nur bitten sie zunächst vor der Plünderung zu schüßen <sup>2</sup>). Dann schiefte der Papst den Doctor Leone Allacci, Scrips

<sup>1)</sup> Kropff: Historia societatis Jesu in Germania superiori tom. IV, p. 271.

<sup>2)</sup> Relatione di Mr Montorio ritornato nunzio di Colonia 1624. Die Stelle im Anhang.

tor der Baticana, nach Deutschland, die Bacher in Empfang zu nehmen. Gregor XV. nahm die Sache sehr hoch auf. Er erklärte es für eines der gläcklichsten Ereignisse seines Pontisicates, welches dem h. Stuhle, der Kirche, den Wissessenschaften zu Ehre und Nutzen gereichen werde: auch dem baierischen Ramen sen es rühmlich, daß eine so kostdare Beute zu ewigem Gedächtnis in der Weltschaubühne Rom aufbewahrt werde 1).

Uebrigens zeigte der Herzog auch hier einen unermüdslichen reformatorischen Eiser: er übertraf darin die Spasnier, die doch auch gut katholisch waren '). Mit Entzücken sah der Nuntius in Heidelberg, "von wo die Rorm der Calvinisten, der berufene Katechismus ausgegangen sep", die Messe celebriren und Bekehrungen geschehen.

Indessen reformirte Chursürst Schweikard die Bergsstraße, die er in Besitz genommen, — Markgraf Wilhelm Oberbaden, das ihm nach langem Proces zuerkannt worden, obwohl sein Herkommen kaum ehelich, geschweize denn ebenbürtig war: er hatte es dem Nuntius Carassa schon vorher ausdrücklich versprochen <sup>3</sup>). Auch in Landschasten welche von den politischen Ereignissen nicht unmittelbar berührt worden, setzte man die alten Bestrebungen mit vers

<sup>1)</sup> Che così pretioso spoglio e così nobil trofeo si conservi a perpetua memoria in questo teatro del mondo. Instruttione al dottore Leon Allatio per andare in Germania per la libreria del Palatino. Im Anhang wollen wir ihre Echtheit prufen.

<sup>2)</sup> Montorio: Benchè nelle terre che occupano i Spagnuoli non si camini con quel fervore con quale si camina in quelle che occupa il S<sup>r</sup> D<sup>a</sup> di Baviera alla conversione de' popoli.

<sup>3)</sup> Caraffa: Germania restaurata p. 129.

jungtem Eifer fort: in Bamberg 1), Fulda, auf dem Eichszelde: in Paderborn, wo zweimal nach einander katholische Bischofe in Besitz gelangten: vorzüglich im Münskerischen, wo Meppen, Bechta, Halteren, viele andere Bezirke im Jahre 1624 katholisch gemacht wurden: bis nach Halberzstadt und Magdeburg sinden wir jesuitische Missionarien: in Altona siedeln sie sich an, um die Sprache zu lernen und alsbann nach Dänemark und Norwegen vorzubringen.

Mit Gewalt, sehen wir, ergießen sich die katholischen Bestrebungen von dem obern Deutschland nach dem niedes ren, von dem Süden nach dem Norden. Indeß wird auch der Versuch gemacht in den allgemeinen Reichsangelegens heiten einen neuen Standpunkt zu erobern.

Unmittelbar bei dem Bundesabschluß hatte Ferdisnand II. dem Herzog Maximilian das Versprechen gegesben, im Falle eines glücklichen Erfolges die pfälzische Churwürde auf ihn zu übertragen 2).

Es kann keine Frage senn, welchen Sesichtspunkt man katholischer Seits hiebei vorzüglich faßte. Der Stimmen: mehrheit welche diese Partei im Fürstenrathe besaß, hatte sich bisher die gleiche Stimmenanzahl entgegengesetzt welche die protestantische im churfürstlichen Collegium behauptete; geschah die Uebertragung, so war man einer solchen Fessel auf immer entledigt 3).

<sup>1)</sup> Besonders durch Joh. Georg Fuchs von Dornheim, der auch 23 ritterschaftliche Pfarreien wieder zum Katholicismus brachte. Zäck: Geschichte vom Bamberg II, 120.

<sup>2)</sup> Schreiben des Kaisers an Baltasar de Zuniga 15. Oct. 1621, abgedruckt bei Sattler: Würtemberg. Geschichte VI, p. 162.

<sup>3)</sup> Instruttione a Mr Sacchetti nuntio in Spagna bezeiche

### 470 Buch VII. Rap. 1. Ausbreitung bes Rathol.

Von jeher stand der papstliche Hof mit Baiern in ensem Vernehmen: auch Gregor XV. machte diese Sache recht eigentlich zu der seinigen.

Gleich burch den ersten Runtius, den er nach Spanien schickte, ließ er den König ermahnen, zur Vernichtung des Pfalzgrafen, zur Uebertragung ber Chur beizutragen, was die kaiserliche Krone auf ewig den Katholiken sichern werbe 1). Nicht so ganz leicht waren die Spanier dazu zu stimmen. Sie standen mit dem Konige von England in den wichtigsten Unterhandlungen, und trugen Bedenken ihn in seinem Schwiegersohne, jenem Pfalzgrafen Friedrich, dem ja die Chur gehorte, zu beleidigen. Um so eifriger ward Papst Gregor. Un dem Nuntius war es ihm nicht genug: im Jahre 1622 finden wir auch ben geschickten Capuziner Bruder Hnacinth, der das besondere Vertrauen Maximilians genoß, im papstlichen Auftrage an bem spanischen -Hofe 2). Höchst ungern ging man bort näher heraus. Mur so viel erklärte endlich der König, er wolle die Chur lieber in dem baierischen Sause sehen als in seinem eigenen. Dem Bruder Spacinth genügte dieß. Mit biefer Erfla-

net die Ructgabe der Pfalz als eine irreparabile perdita della reputazione di questo fatto e della chiesa cattolica, se il papa ci avesse condisceso, con indicibil danno della religione cattolica e dell' imperio, che tanti e tanti anni hanno bramato, senza poterlo sapere non che ottenere, il quarto elettor cattolico in servitio ancora del sangue Austriaco.

<sup>1)</sup> Instruttione a Mons' Sangro. Er wird ermahnt, di infervorare S. Mth, accid non si lasci risorgere il Palatino, e si metta l'elettorato in persona cattolica, e si assicuri l'impero eternamente fra cattolici.

<sup>2)</sup> Rhevenhiller IX, p. 1766.

rung eilte er nach Wien, um bem Kaiser die Zweifel zu benehmen die er aus Rucksicht auf Spanien hegen mochte. Dier kam ihm bann ber gewohnte Ginfluß bes Runtius Caraffa, ber Papft felbft fam ibm mit einem neuen Schreiben zu hulfe. "Siehe da", ruft ber Papst barin bem Raiser m, "die Pforten des himmels find geöffnet: die himmlifiben heerscharen treiben bich an, eine so große Ehre zu erwerben: sie werben in beinem Lager für bich streiten." Eine besondere Betrachtung wirkte hiebei auf den Rais ser, die ihn recht eigen bezeichnet. Schon lange bachte er auf die Uebertragung, und hatte diese Absicht in einem Briefe ausgesprochen, ber den Protestanten in die Sande fiel und von denselben bekannt gemacht ward. Der Raiser fand sich hiedurch gleichsam gebunden. Er glaubte, es gehore zur Behauptung seines faiserlichen Ansehens, einen einmal gehegten Willen um so strenger festzuhalten, jemehr man das von erfahren habe. Genug er faßte die Resolution, bei dem nachsten Churfürstentage zur Uebertragung zu schreiten ').

Es fragte sich nur, ob das auch die Reichsfürsten billigen würden. Das Meiste kam hiebei auf Schweikard von
Mainz an, und der Nuntius Montorio wenigstens versichert, anfangs sey dieser bedächtige Fürst dagegen gewesen:
er habe erklärt, der Krieg werde sich nur noch furchtbarer erneuern, als er schon gewüthet: übrigens stehe, wenn
man ja zu einer Veränderung schreiten wolle, dem Pfalzgrafen von Neuburg das nähere Recht zu, man könne ihn
unmöglich vorbeigehn. Der Nuntius sagt nicht, wodurch
er den Fürsten endlich überredete. "In den vier oder fünf

<sup>1)</sup> Caraffa: Germ. restaur. p. 120.

Tagen, sind seine Worte die ich mit ihm in Aschassenwug zubrachte, erlangte ich den erwünschten Beschluß." Rur so viel sehen wir: auf den Fall, daß es aufs neue zum Krieg komme, ward die ernstliche Hülse des Papstes zugesagt.

Der Entschluß bes Churfürsten von Mainz war aber für die Sache entscheidend. Seine beiden rheinischen Collegen sollen seiner Meinung. Obwohl Brandenburg und Sachsen noch immer widersprachen — erst später ward der sächsische Widerspruch ebenfalls durch den Erzbischof von Mainz beseitigt 1) — obwohl auch der spanische Sesandte sich jetzt geradezu dagegen erklärte 2): so schritt doch der Kaiser standhaft vorwärts. Um 25. Febr. 1623 übertrug er die Chur auf seinen siegreichen Verbündeten; doch sollte sie ansfangs bloß ein persönlicher Besitz senn: den pfälzischen Erzben und Ugnaten sollten ihre Rechte für die Zukunft vorzbehalten bleiben.

Indessen war auch unter dieser Bedingung unendlich viel gewonnen, vor allem das Uebergewicht in dem höchsten Rathe des Reiches, dessen Beifall nunmehr jedem neuen Beschluß zum Vortheil des Katholicismus eine rechtliche Sanction gab.

Maximilian sah wohl, wie viel er hiebei Papst Gresgor dem XV. zu verdanken hatte. "Ew. Heiligkeit," schreibt er ihm, "hat diese Sache nicht allein befördert, sondern durch

<sup>1)</sup> Montorio nennt Schweifard unico instigatore a far voltare Sassonia a favore dell'impre nella translatione dell'elettorato.

<sup>2)</sup> Duates Erklärung und das heftige Schreiben Ludovisio's wider die Zurückgabe einer Chur an einen gotteslästerlichen Calvisnisten bei Khevenhiller X, 67. 68.

Ihre Erinnerungen, Ihr Anschen, Ihre eifrigen Bemühnntgen gerabezu bewirkt. Sanz und gar muß sie der Sunsk und Wachsamkeit Ew. Heiligkeit zugeschrieben werben."

"Dein Schreiben, o Sohn," antwortete Gregor XV, "hat unfere Brust mit einem Strome von Wonne wie mit himmlischem Manna erfüllt: endlich darf die Tochter Sion die Asche der Trauer von ihrem Haupte schütteln und sich in sestliche Sewande kleiden."")

#### 3.

# Frankreich.

In dem nemlichen Momente trat nun auch die große Wendung der Dinge in Frankreich ein.

Fragen wir, woher im Jahr 1621 die Verluste des Protestantismus hauptsächlich kamen, so war es die Entzweiung derselben, der Absall des Adels. Es möchte wohl sen, daß dieß mit jenen republikanischen Bestrebungen zu sammenhing, die eine municipale, eine theologische Grundslage hatten, und dem Einsluß des Adels ungünstig waren. Die Edelleute mochten es nüßlicher sinden sich an König und Hof anzuschließen als sich von Predigern und Bürgermeis

1) Giunti, Vita di Ludovisio Ludovisi, schreibt das Verdienst hauptsächlich dem Nepoten zu. Da S. Stà e dal Clo surono scritte molte lettere anche di proprio pugno piene d'ardore et essicacia per disporre Cesare, et in oltre su mandato Mor Verospi auditore di rota e doppo il P. F. Giacinto di Casale cappuccino. Durch diese sen Raiser gesagt worden, che il vicario di Christo per parte del Sro sin con le lacrime lo pregava e scongiurava e le ne prometteva selicità e sicurezza della sua salute.

þ

stern regieren zu lassen. Genug sthou im Johre 1621 warden die Sicherheitspläche von ihren Souverneurs wetteifernd überliesert: ein Jeder suchte nur sich selbst: eine gunstige Stellung auszubebingen: im Jahre 1622, wieberholte sich vieß: La Force und Chasillon erhielten Marschausiche, als fie von ihren Glaubensgenoffen absielen: ber alte Lesbigniered ward kutholisch ') und führte selbst eine Heeresabtheilung gegen die Protestanten an: ihr Beispiel rif viele andere zum Uebertritt fort 2). Unter diesen Umständen konnte 1622 nur ein hochst ungunstiger Friede geschlossen werben. Ja man durfte sich nicht einmal schmeicheln, daß er gehalten werden wurde. Früher, als die Protestanten mächtig was ren, hatte der Ronig die Vertrage so oft übertreten und gebrochen: sollte er sie beobachten, nachdem diese ihre Macht verloren hatten? Es geschah alles was der Friede unterfagte: bas protestantische Exercitium ward an vielen Orten geradezu verhindert: man verbot den Reformirten auf der Straße, in den Läden ihre Pfalmen zu singen: ihre Rechte auf den Universitäten wurden beschränkt 3): Fort Louns, das man zu schleifen versprochen, ward beibehalten: es folgte ein Versuch, die Wahl der Magistrate in den protestantischen Städter in königliche Sande zu brin-

<sup>1)</sup> Mémoires de Deageant p. 190 und an vielen andern Stelslen, recht merkwürdig über diesen Uebertritt.

<sup>2)</sup> Liste des gentilhommes de la religion reduits au roi bei Malingre: Histoire des derniers troubles arrivés en France p. 789. Auch Rohan schloß seinen Vertrag, unglücklicherweise sind aber die Artikel desselben, wie sie im Mercure de France VII, p. 845 stehn, nicht authentisch.

<sup>3)</sup> Benoist II, 419.

gen '): gleich deuch ein Sdict vom 17. April 1682 unech ein Commissär für die Versammlungen der Reformirten aufi gestellt; nachdem sich diese einmal einen so großen Eingriss in ihre althergebrachten Freiheiten gefallen lassen, mischte sieh die Regierung in die eigentlich kirchlichen Angelegens heiten: die Hugenotten wurden durch die Commissäre von hindert die Beschlüsse der Doedrechter Spnode anzunehmen.

Es war keine Selbständigkeit mehr in ihnen: sie konne ten keinen nachhaleigen Wiberstand mehr leisten. In ihrem ganzem Gebiete griffen die Bekehrungen um sich.

Die Capuziner ersüllten Poiton und Languedoc mit Mississen 2): die Jesuiten, welche in Aix, Lyon, Pan und vielen andern Orten neue Institute erhielten, machten in den Städten und auf dem Lande die größten Fortssthritte: ihre marianischen Sodalitäten wußten durch die Bemühung, die sie den im letzten Kriege Verwundeten widmeten, die allgemeine Ausmerksamkeit und Billigung zu erwerben 3).

Auch Franciscaner zeichneten sich ans, wie jener Paster Villele von Bourbeaux, von dem man fast mythisch erzählt, nachdem er die vonze Stadt Frix auf seine Seite gebracht, habe sich auch em-mehr als hundertjähriger Abter wieder bequemt: eben derselbe, der einst aus der Hand Calvins den ersten protestantischen Prediger empfangen und nach Frix geführt hatte. Die protestantische Kirche ward niedergerissen: den verjagten Prediger ließen die triumphis

<sup>1)</sup> Rohan: Mém. l. III.

<sup>2)</sup> Instruttione all' arcivescovo di Damiata MS.

<sup>3)</sup> Cordara: Historia soc. Jesu VII, 95. 118.

476 Bud VII. Rap. 2. Aligemeine Ausbreitung remben Patres burch einen Trompeter von Stabt ju Stabt begleiten !).

Senug die Bekehrung schritt mächtig fort: Bornehme, Geringe, selbst Gelehrte traten über: auf diese letzten wirkte besonders der Betveis, daß schon die alte Kirche vor dem Concisium von Nicka die Helligen angerusen, für die Verskerbenen gebetet, eine Hierarchie und viele katholische Gebrauche gehabt habe.

Wir haben Resationen einiger Bischofe übrig, aus denen sich das numerische Verhaltniß ber Bekenntniffe ergibt, wie es fich unter biefen Umftanden festfete. In bem Sprengel von Poitiers war in einigen Städten die Salfte ber Einwohner protestantisch, z. B. in Lusignan, S. Mais punt: in andern, wie Chauvigny, Riort, ein Drittel: ein Blertel in Loudun: in Poitiers selbst wur der zwanzigste Theil: bei weitem eine geringere noch auf dem gande 2). Auch zu Behuf der Bekehrung standen die Bischöfe in unmittelbarem Verkehr mit dem romischen Stuhle: sie machten ihm ihre Berichte, und trugen ihm ihre Wünsche vor; der Runtius war angewiesen, was sie ihm angeben würden, an den Konig zu Bringen und zu bevorworten. Sie gehn hiebei oft sehr im Einzelne. schof von Vienne z. B. findet die Missionarien besonders von einem Prediger in S. Marcellin gehemmt, der sich unüberwindlich zeigt: der Nuntius wird beauftragt die Entfernung bestelben bei hofe zu betreiben.

<sup>1)</sup> Relation catholique, eingeschaltet in den Mercure françois VIII, 489.

<sup>2)</sup> Relatione del vescovo di Poitiers 1628. MS.

Bischof von S. Malo unterstüßen, der sich beklagt hat, daß man in einem Schlosse seiner Didces keinen katholisschen Gottesdienst dulde. Dem Bischof von Kaintes soll er einen geschickten Bekehrer, der ihm namhaft gemacht wird, zusertigen. Zuweilen werden die Bischofe aufgeforstert, wenn sie auf Hindernisse stoßen, näher anzugeben, was sich thun lasse, damit es der Runtius dem König vorstragen könne ').

Es ist eine enge Bereinigung aller geistlichen Gewalten mit der Propaganda, die sich, wie gesagt, in den ersten Jahren vielleicht am wirksamsten zeigte, und dem Papste: Eifer, lebendige Thätigkeit im Sefolge einer glücklichen Entscheidung der Wassen: Theilnahme des Hoses, der hierin ein großes politisches Interesse sieht: — ein Zeitraum des halb, in welchem sich die Verluste des Protestantismus in Frankreich auf immer eutscheiden.

1) Instruttione all'arcivescovo di Damiata: — es sen ein Bespiel genug. Dalla relatione del vescovo di Candon si cava, che ha il dette vescovo la terra di Neaco, ove sono molti eretici, con una missione di Gesuiti, li quali in danno s'affaticano se con l'autorità temporale il re non da qualche buon ordine: ed ella potrà scrivere al detto vescovo che avvisi ciò che può fare Sua Mtà, perchè nella relazione non lo specifica. quella del vescovo di S. Malo s'intende che in un castello e villa del marchese di Moussaye è solo lecito di predicare a Calvipisti: però sarebbe bene di ricordare alla Mtà del re che levasse i predicatori acciocchè i missionarj del vescovo potessero far frutto: il castello e villa non è nominato nella relazione, e però si potrà scrivere al vescovo per saperlo. Il vescovo di Monpellier avvisa di haver carestia d'operarj, e che dagli eretici sono sentiti volontieri i padri Cappuccini, onde se gli potrebbe procurare una missione di questi padri.

4.

## Bereinigte Riederlande.

Es beschränkten sich aber diese Fortschritte nicht auf Länder wo die Regierung katholisch war: in dem nemlischen Moment zeigten sie sich auch unter protestantischen Herrschaften.

Man erstaunt schon, wenn man bei Bentivoglio liest, daß in jenen niederlandischen Städten, die dem Ronig von Spanien doch hauptsächlich um der Religion willen so hel: benmuthig und so lange Widerstand geleistet hatten, vielleicht der größere Theil der angesehenen Säuser fich zum Ratholicismus bekannt habe 1): allein noch bei weitem auffallender ist es, wenn eine sehr ins Einzelne gehende Relation vom Jahre 1622 sogar von Zunahme und Fortschritz ten bes Ratholicismus unter so ungunstigen Umständen berichtet. Die Priester wurden verfolgt, verjagt: deffenungeachtet nahm ihre Anzahl zu. Im Jahre 1592 war der erste Jesuit nach den Niederlanden gekommen: im Jahre 1622 zählte man 22 Mitglieber dieses Orbens daselbst. Aus ben Collegien von Coln und kowen gingen immer neue Arbeiter hetvor: im J. 1622 waren 220 Belepriefter in ben Provinzen beschäftigt, — aber sie reichten für bas Bedürfniß bei weitem nicht hin. Jener Relation zufolge stieg die Anzahl der Ratholiken in der Erzbidces Utrecht auf 150000, in

<sup>1)</sup> Relatione delle provincie ubbidienti parte II, c. II, wo von der Religion in Holland die Rede ist.

der Didees Hartem, zu welcher Amsterdam gehörte, auf 188000 Seelen: Lenwarden hatte 15080, Gedningen 28800, Deventer 60000 Katholiken: — der apostolische Bicar, welcher damals vom römischen Stuhl nach Deventer gesschieft ward, hat dort in 3 Städten und einigen Dörsern 12000 Personen die Firmelung ertheilt. Die Zuhlen die ser Relation werden sehr übertrieben senn: aber man steht doch, daß auch dieß so vorzugsweise protestantische Land noch ungemein starke katholische Clemente hatte. Wurden doch selbst sene Bischümer, die Philipp II. hier einzusüben gesucht, von den Katholischen sortwährend anerstannt.). Eine Lage der Dinge, die es eben sehn mochte, was in den Spaniern den Muth erweckte ihren Krieg wies der zu erneuern.

5.

## Berhältniß zu England.

Friedlichere Aussichten hatten sich indeß in England erdssnet. Der Sohn der Maria Stuart vereinigte die großbritannischen Kronen: und entschlossener als je näherte er sich jest den katholischen Mächten.

Schon ehe Jacob I. den englischen Thron bestieg, ließ ihn Elemens VIII. wissen, "er bete für ihn, als den Sohn einer so tugendreichen Mutter: er wünsche ihm alles welt:

1) Compendium status in quo nunc est religio catholica in Holandia et confoederatis Belgii provinciis 1622 2 dec.: "his non ebstantibus — laus dee — quotidie crescit catholicorum numerus, praesertim accedente dissensione haereticorum inter se.44

### 300 Such VII. Lap. 2: Allgemeine Ausbreitung

tiche und geiftliche Soil: er hoffe noch ihn selbst katholisch zu sehen." In Nom beging man diese Thronbestoigung mit: seierlichen Gebeten und Processionen.

Wiese Unnaherung die Jacob auf eine entsprechende Weise zu erwiedern nicht hatte wagen dürfen, wenn er auch dazu geneigt gewesen ware. Aber er gestattete doch, daß sein Gesandter Parry in Paris mit dem dortigen Runtius Budalis in vertrauliedes Vernehmen trat. Der Runeius kom mit einem Schreiden des Cardinal Repoten Aldobrandino hervor, worin dieset die englischen Katholiken ers machnte dem König Jacob als ihrem König und natürlischen Herrn zu gehorchen, ja für ihn zu beteu: Parry ands wortete mit einer Instruction Jacobs I, worin dieser verssprach die friedsertigen Katholiken ohne alle Beschwerde les ben zu sassen.

In der That fing man in dem nördlichen England wieder an die Messe diffentlich zu halten: die Puritaner bestlagten sich, es seyen seit kurzem 50000 Engländer zum Katholicismus übergetreten: Jacob soll ihnen die Antwort gegeben haben: "sie möchten ihrerseits eben so viel Spanier und Italiener bekehren."

Diese Erfolge mögen die Katholiken veranlaßt haben ihre Hoffnungen zu hoch zu spannen. Als sich der König dabei doch immer auf der andern Seite hielt, die alten Parslamentvacten doch wieder ausgeführt wurden, neue Verfolzgungen eintraten, geriethen sie in eine desto erbittertere Auss

<sup>1)</sup> Breve relatione di quanto si è trattato tra S. Stà ed il re d'Inghilterra (MS Rom.)

des Katholicismus. Berhältnis zu England. 1918 Aufrigung: — in der Pulververschwörung brach sie auf eine funchtbare Weise hervor.

Hierauf konnte nun auch der Konig keinerlei Tolerauf weiter Statt sinden lassen. Die strengsten Gesetze wurden gegeben und gehandhabt: Haussuchungen, Gefängniß, Gelds strassen verhängt: die Priester, vor allem die Jesuiten versbannt und verfolgt; mit änsterster Strenge glaubte man so undernehmende Feinde in Zaum halten zu müssen.

Fragte man aber ben Konig privatim, so waren seine Einem lothringischen Prin-Aeußerungen fehr gemäßigt. zen, der ihn einst nicht ohne Wissen Pauls V. besuchte, fagte er geradezu, zwischen den verschiedenen Bekennenissen sep doch am Ende nur ein kleiner Unterschied. Imar halte er das seine für das beste: er nehme es an aus Ucberzeugung, nicht aus Staatsgrunden: aber gern bore er auch Andere: da es allzuschwer halte ein Concilium zu berufen, so wurde er es gern sehen, wenn man eine Zusammenkunft gelehrter Manner veranstelten wollte, um eine Ausschnung zu verfuchen. Komme ihm der Papft nur einen Schritt ent: gegen, so werbe er von feiner Seite beren vier thun. Auch er erkenne die Autorität der Bäter an: Augustin gelte ihm mehr als Luther, S. Bernhard mehr als Calvin: ja er sehe in der romischen Rirche, selbst der gegenwärtigen, die wahre Rirche, die Mutter aller andern: nur habe sie eine Reinigung nothig: — er gestehe ein, was er freilich einem Nuntius nicht sagen wurde, aber wohl einem Freund und Better anvertrauen könne, der Papst sen das Haupt der Kirche, der oberste Bischof'). Ihm thue man deshalb

<sup>1)</sup> che riconosce la chiesa Romana etiandio quella d'adesso papfie \*

großes Unrecht, wenn man ihn als Reper ober Schlemts tiker bezeichne: ein Reger sen er nicht, benn er glaube eben bas was der Papst glaube, nur daß weser einiges mehr annehme: auch kein Schlsmätiker, denn er halte den Papst für das Oberhaupe der Rieche:

Bei folchen Gestanungen und einer damit zusammenhangenden Abneigung gegen die puritunische Seite des Pertestantismus, wate es dem König allerdings lieber gewosen, sich mit den Katholiken friedlich zu verständigen, als see mit Gewalt und unaufhörlicher Sefahr in Zaum zu halten.

Roch immer waren sie in England mächtig und zahlerich. Trotz großer Rieberlagen und Verluste, oder vielz mehr gerade in Folge derselben war Irland in unaufhörzlicher Gährung: es hatte ein großes Interesse für den Rdznig, sich bieses Widerstandes zu entledigen 1).

Rutholiken an Spanien anschlossen. Die spanischen Botschafter in London, gewandt, klug, prächeig, hatten sich
einen ungenteinen Anhang verschafft: ihre Capelle war im-

per la vera chiesa e madre di tutte, ma ch'ella aveva bisogno d'esser purgata, e di più ch'egli sapeva che V. Stà è capo di essa chiesa e primo vescovo. Aeußerungen die sich doch auf keine Beise mit dem Prinzip der englischen Kirche vereinigen lassen, wie sie aber diesem Fürsten auch anderwärts zugeschrieben werden. (Relatione del Sr di Breval al papa.)

1) Relatione di D. Lazzari 1621 gründet seine Borschläge auf die Furchtsamseit des Königs: "havendo is esperimentate per manisesti segni che prevale in lui più il timore che l'ira." Uebrigens "per la pratica che ho di lui (del re) lo stimo indisserente in qualsivoglia religione."

des Katholicismus. Berhaltniß zu Engfand. 483

nmer voll, die heilige Woche ward baseibst mit großer Ces lebrität gestiert: auch nahmen sich die Gesandten ihrer Glaubensgenossen häusig an, sie wurden, wie ein Benes zianer sagt, gleichsam als die Legaten des apostolischen Stuhles betrachtet.

Ich fürchte nicht zu veren, wenn ich annehme, daß es vor allem dieß Verhältniß war, was König Jacob auf den Gedanken benchte seinen Erben mit einer spanischen Prinzessen zu vernählen. Er hoffte, daß er sich hiedunch der Ratholiken versichern, daß er die Gunst, welche diese dem spanischen Hause widmeten, für das seine gewinsnen werde. Die auswährigen Verhältnisse fügten einen neuen Beweggrund hinzu. Es ließ sich erwarten, daß das Haus Destreich, so nahe mit ihm verwandt, sich seinem Gehwiegersohne von der Pfalz günstiger zeigen würde.

Es fragte sich nur, ob die Sache ausgeführt werden Benede. In der Berschiebenheit der Religion dag ein Hinbereiß, das für jene Zeit wahrhaft schwer zu beseitigen war.

Kanner wied die Welt, die Ordnung der Dinge von einem phantastischen Sement umgeben senn, das sich in Poesie und romantischen Erzählungen ausspricht, und dann die der Jugend leicht auf das Beben zurücknirkt. Indenn die Unterhandlungen, die man angeknüpft, sich von Tage zu Tage, von Monat zu Monat verzogen, säste der Prinz von Wales mit seinem vertrauten Freund und Altersgenossen Buckingham den romanhaften Sedanken, sich selbst auszumachen und sich seine Braut zu holen 1). Nicht ganz

<sup>1)</sup> Papers relative to the spanish match, in Hardwicke Papers I, p. 399. Sie enthalten eine Correspondenz zwischen Jacob I.

484 Bud VH. Rap. 2. Allgemeine Ausbreitung

ohne Antheil an diesem Unternehmen scheint der spanische Botschafter Sondommer gewesen zu seyn. Er hatte dem Peinzen gesagt, seine Segenwart werde allen Schwierigseiten ein Ende machen.

Wie erstaunte der englische Gesandte in Madrid, Loed Digby, der bis jest diese Unterhandlungen gesührt hatte, als er eines Tages aus seinem Zimmer gerusen ward, weil ein paar Cavaliere ihn zu sprechen verlangten, und als er dann in diesen Cavalieren den Sohn und den Günstling seines Königs erkannte!

Und allerbings schritt man nun auf bas ernstlichste an die Beseitigung jener religiosen Schwierigkeit.

Ran bedurfte dazu der papstlichen Beistimmung, und Rduig Jacob hatte sich nicht gescheut mit Paul V. ummittelbare Unterhandlungen darüber anzuknüpfen. Doch hatte dieser Papsk nur unter der Bedingung einwilligen wollen, daß der König den Katholiken seines Landes vollkommene Religionsfreiheit gewähre. Auf Gregor XV. machte dages gen die Demonstration die in der Reise des Peinzen lag, einen solchen Eindruck, daß er auch schon geringere Zugesstädnisse sür annehmlich hielt. In einem Schreiben an den Prinzen drückte er demselben seine Hossmung aus, "daß sich der alte Same christlicher Frömmigkeit, wie er ehebem in englischen Königen Blätchen getragen, jest in ihm wies

und den beiden Reisenden, welche das größte Interesse an den Personen erweckt. Die Fehler Jacobs erscheinen wenigstens sehr menschlich. Sein erster Brief fängt an: My sweat deur ventrous knights worthy to de put in a new romanso. — My sweat doys ist die gewöhnliche Anrede: dear dad and gossip schreisben sie.

ber beieben werde: auf keinen Sall tonne er, ba er fich mit einem katholischen Fräulein zu vermählen benke, bie tathoufice Rieche unterbrucken wollen." Der Pring antwortete, niemals werbe er eine Feindseligkeit gegen die rd. mische Rirche ausüben: er werbe es bahin zu bringen suchen, "so wie wir alle", sagte er, "Einen breieinigen Gott und Einen gefrenzigten Christus befennen, bag wir uns auch alle ju Einem Glauben und Einer Rirche vereinigen ! 1). Man sieht, wie sehr man sich von beiben Seiten einander naberte. Olivarez behauptete, ben Papft auf bas bringenbfte um die Dispensation ersucht, ihm erklart zu haben, ber König könne dem Prinzen nichts versagen was in sei. nem Königreiche sen 2). Auch die englischen Katholiken brangen in den Papst: sie stellten vor, daß die Berweigerung ber Dispensation eine neue Berfolgung über sie herbeiziehen werbe.

Hierauf kam man dann über die Punkte überein, welche ber Konig zu versprechen habe.

Richt allein sollte die Infantin mit ihrem Gefolge ihre Religion in einer Capelle am Hoflager ausüben dürsen: auch die erste Erziehung der Prinzen aus dieser Ehe sollte von ihr abhangen: tein Ponalgeset sollte auf dieselben Unwendung sinden, oder ihr Thronsolgerecht zweiselhaft ma-

<sup>1)</sup> Defter gedruckt: ich folge dem Abdruck in Clarendon und Hardwicke Papers, der nach dem Original gemacht seyn will.

<sup>2)</sup> In der ersten Freude sagte er sogar, nach Buckinghams Exchinng (20. Merz): that if the pope would not give a dispensation for a wise, they would give the infanta to thy sons Baby as his wench.

chen können, wenn sie auch kachstisch bliefen; ') — überhaupt gehobee der Könige sche Privatübung der katholischen Religion nicht zu stören, die Ratholischen zu keinem Eide zu nöthigen der ihrem Skauben widerspreche, und dassür zu sorgen, daß die Gesetze gegen die Ratholische von dem Parlamente, abgeschasst würden."

Im August 1623: beschmur König, Jerob diese Antikel, und es schien kein Aweisel an der Vollziehung der Vermählung übrig zu bleiben.

In Spanien stellte man Festlichkeiten an: der Soft empfing die Glückenünsche: die Gesendten wurden sormlich benachrichtigt: die Hosbann der Insantin und ihr Beiche pater wurden angewiesen, sich kein Wort ensfallen zu lassen, des dieser Heirach: zuwiher lause.

Bonig Jacob erinnerte, seinen Sohn, in der Frende dieser glücklichen Verhältnisse auch seiner Ressen nicht zu vergessen, die ihres Erbtheils benaubt seven, seiner Schwesster, die in Thränen schwimme. Eiseig nahm mem die pfälzische Sache auf. Es ward der Entwurf gemacht auch die kniserliche Linie und das pfälzische Haus in die neue Verwandsschaft zu ziehen: — der Sohn des geächteten Chursürsten sollte mit einer Tachter des Raisers wermählt werden: um Baiern nicht zu beseidigen ward die Exstichtung einer achten Chur in Vorschlag gebracht. Der

<sup>1)</sup> Das Wichtigste und die Quelle vielen Unheils. Der Artifel lautet: quod leges contra catholicos Romanos latae vel ferendae in Anglia et aliis regnis regi magnae Britanniae subjectis non attingent liberes ex hoc matrimonio eriundos, et libere jure successionis in regnis et dominiis magnae Britanniae fruantur. (Merc. franc. IX, Appendice II, 18.)

Maximilian von Baiern, der denn auch nicht dawider war, und nur die Forderung machte, daß die übertragene pfälzische Chur ihm verbleibe und die neu zu errichtende achte an die Pfalz komme. Für die katholischen Interessen trug dieß nicht viel aus. In der wiederhergestellten Pfalz sollten die Latholischen Religionsfreiheit genießen: in dem Churfürsteneollegium würden sie doch immer die Stintsmeunehrheit behauptet haben 1).

So trat die Macht, die unter der vorigen Regierung das Hauptbollwerk des Protestantismus gedildet, in die sommischastlichste Beziehung zu jenen alten Feinden, denen sie einen unversähnlichen Haß geschworen zu haben schien, dem Papst und Spanien. Schon sing man in England un, die Ratholisen ganz anders zu behandeln. Die Hausssuchungen und Versolgungen hörten auf: gewisse Eidesleissungen muchen nicht mehr gesordert: die katholische Capelle erhob sich, den Proteskanten zum Verdruß: die puritanischen Siegerer welche die Vermählung verdammten, wurden besstraft. Lönig Jacob zweiselte nicht, daß er noch vor Winster seinen Gohn und dessen junge Semahlin, so wie seinen Schnstling unvarmen werde: alle seine Briese brücken ein herzliches Verlangen danach aus.

Es lenchtet ein, welche Vortheile sich schon aus der Aussührung jener Artikel ergeben mußten: die Verbindung selbst aber ließ nach ganz andere, unabsehliche Folgen erswarten. — Was der Gewalt nicht gelungen, einen Einsstuß auf die Staatsverwaltung in England zu erwerben,

<sup>1)</sup> Bei Khevenhiller X, 114.

438 Bnch VII. Rap. 2. Allgemeine Ansbreitung schien jest auf bem friedlichsten, natürlichsten Woge errächt zu sepn.

6.

# Missionen.

An dieser Stelle, in der Betrachtung dieses glamenden Fortganges in Europa mögen wir wohl auch unsere Augen nach den entferntern Weltzegenden richten, in webchen der Katholicismus vermöge verwandter Antriebe gewaltig vorgedrungen war.

Gleich in der ersten Idee, welche die Enedeckungen und Eroberungen der Spanier und Portugiesen hervorries, lag ein religiöses Moment; es hatte sie immer begleitet, belebt; und in den entwickelten Neichen sowohl im Osten als im Westen trat es mächtig hervor.

Im Anfange des 17. Jahrhunderes sinden wir das stolze Gebäude der katholischen Kirche in Südanmeka udlig aufgerichtet. Es sind 5 Erzbisthümer, 27 Bisthämer, 400 Klöster, unzählige Pfarren und Doctrinas daselbst 1). Prächtige Kathedralen erheben sich: die glänzendste vielleiche in Los Angeles. Die Jesuiten lebren Geaummatik und freie Künste: mit ihrem Collegium San Idesonso zu Mexico ist ein theologisches Seminar verbunden. Auf den Universitäten zu Mexico und Lima werden alle theologischen Disciplinen gelehrt. Man sindet, daß die Amerikaner von europäischer Abstammung sich durch besondern Scharssina auspiechnen; sie selbst bedauern nur von dem Andlick der könig-

1) Herrera descripcion de las Indias p. 80.

bichen Gnobe zu weit entfernt zu fenn um auch nach Berdienft belohnt werben zu tonnen. In regelmäßigem Fortschritt haben indes vorzüglich die Bettelorden das Christenthun über ben sitamerikanischen Continent auszubreiten angefangen. Die Eroberung hat sich in Mission verwandele, die Mission ist Civilisation geworden: die Ordensbrikder lehren zugleich fden und ernten, Baume pflanzen und Samfer bauen, lefen und singen. Dafür werben sie bann auch mit tiefer Ergebenheit verehrt. Wenn der Pfarrer in seine Gemeine tommt, wied er mit Glockengelaute und Must empfangen: Blumen find auf den Weg gestreut: die Franen halten ihm ihre Rinder entgegen und bitten um feinen Segen. Die Judianer zeigen ein großes Wohlgefallen an ben Aemserlichkeiten bes Gottesbienstes. Gie werben nicht mube bet der Deffe zu dienen, die Besper zu fingen, das Officinm im Chor abgunvarten. Sie haben musikabisches Talent: eine Kirche auszuschmünken macht ihnen eine harmlose Freude. Denn das Einfache, Unschuldigephantastische scheint auf sie ben größten Eindruck gemacht zu haben!). In ihren Trenmen sehen sie bie Freuden bes Parabieses. Den Kranken erscheint die Königin des Himmels in aller ihrer Pracht, - junge Sefährtinnen umgeben sie und bringen den Dars

I) Compendio y descripcion de las Indias ocidentales. MS. Tienen mucha caridad con les necessitados y en particular con los sacerdotes: que los respetan y reverencian como ministros de Christo, abraçan los mas de tal suerte las cosas de nuestra santa fe, que solo el mal exemplo que los demos es causa de que no aya entre ellos grandes santos, como lo experimente el tiempo que estuve en aquellos reynos. — Besonders merfratigis sinto die literae annuae provinciae Paraquariae missae a Nicelao Duran, Antv. 1636, meil hier die Sesuiten die Spanier enternt hielten.

800 Buch VII. Rap. 2. Allgemeine Ausbreitung

benben Erquickung. Ober sie zoige sich auch allein: und lehrt ihren Berehren ein Lied van: ihrem zeirenzigten Sahne, sibessen Haupt zesenkt ist, wie der zelbe Halm sich neige."

Diese Mamente des Batholicismus sind est, welche hier wirken. Die Mänche beklagen nur, daß das schlechte Belspiel der Spanier und ihre Gewaktsamkeit die Eingebornen verberbe, dem Fortgange der Bekehrung in Weg trete.

In Oftindien ging es nun, so weit die Herrschaft der Portugiesen veichte, ungesähr eben so. Der Katholicistunes bekam in Gaa einen großartigen Mittelpunkt: Jahr dei Ishr wurden Tausende bekehrt; suhon 1565 zählte man bei 800000 neue Christen um Goa, in den Bergen von Cochin und am Cap Comorin '). Aber das allgameine Berhältznis mar doch durchaus anders. Den Wassen wie der Lehre stellte sich hier eine große, eigenthämliche, undezwungene Welte sich hier eine große, eigenthämliche, undezwungene Welt entgegen: unste Religionen, deren Dienst Tinn und Gemüth sessisiet, mit der Sitte und Denkweise der Wölfer innig vereinigt.

Es war die natürliche Tenbenz des Katholicismus auch diese Welt zu überwinden.

Dem ganzen Thun und Troiben Franz Taverd, der bes
reits 1542 in Ostindien aulangte, liegt diese Idee zu Grunde. Weit und breit durchzog er Indien. Er bettte am Grabe
des Apostels Thomas zu Meliapur: er predigte von einem Baume herab dem Volke von Travancor: auf den Molnks
ken lehrte er geistliche Sesange, die dann von den Knaben
auf dem Markte, von den Fischern auf der See wieders

1) Maffei: Commentarius de rebus Indicis p. 21.

hatt wieden: doch war er nicht gebarm unt zu vollenden; sich Wahlspruch war! Amplius! amplius! sien Keischrungs eiser war zugleich eine Art Reiselust: sienn er gelangte nach Insprung der Sepan: er war im Begeiff den Herrb und Unsprung der Sinnesmeise die ihm dort antgegengetreten war, in Sina aussususen, als er starb!).

Es liegt in der Natur der Wenschen, daß: sein Keispiel, die Schwieriskeit der Unternehmung zur Nachahrmung wehr aussorberte, als davon abschreckte. Auf die mennigfaltigste: Abrise war man in den ersten Dacennien des 17sen Indrependents im Orient beschästigt.

In Madaura sinden mir seit 1606 ben stater Rubit. Er ist erstaunt, wie wenig Jartschrütte das Christenthum in der langen Zeit gemacht, und glaudt sich dies mur das durch erkläten zu kämnen, daß die Portugiesen sich an die Parias gewandt hatten. Christus ward als ein Sott der Parias betrachtet. Gang anders griff er es anz er hielt dafür, eine wirksme. Setehrung nunse was den Karnelsmen anfangen. Er erklärte bei seiner Ankanst, dass er vom basten, Abel sep. — er hatte Zengnisse dasür bei sich — und schlos sich an die Braminen. Er kleidete sich und voolpnte wie sie, untarzog sich ihren Rüssungen, bernte Sansset, und ging auf ihre Ideen ein 2). Sie hegten die Met-

<sup>1)</sup> Maffei: Historiarum Indicarum lib. XIII et XIV.

<sup>2)</sup> Juvencius: Historiae societ. Jesu pars V, tom. II, lib. XVIII, § IX, nr. 49. "Brachmanum instituta omnia caerimoniaeque cognoscit: linguam vernaculam, dictam vulgo Tamulicam, quae latissime pertinet, addiscit: addit Baddagicam, qui principum et aulae sermo, denique Grandonicam sive Samutcradam, quae lingua eruditorum: est, ceterum tot obsita difficulta-

naug, es habe früher in Jubien vier Wege ber Wahrhat gegeben, von benen einer werleren gegangen. Er bebamtete, er fen gebommen ihnen biefen verlornen, aber geradellen, geistigen Weg zur Unsberbeichkeit zu websen. Sabre 1609 hatte er schon 70 Brammen gewonnen. hutete sich wohl, ihre Vorurtheile zu verlegen: selbst ihre Unterscheibungszeichen buldete er und gab benfelhun nur eine andere Bedeutung: in den Kirchen sonderte er bie Stande von einander ab: die Ausdente mit benen man schher die christlichen Lehren bezeichnet hatte, vortauschte er mit eleganteren, literarisch vornehmeren. Er verfuhr in allen Bingen so geschieft, baß er baib Schaaren von Bekehrten um sich her sah. Obwohl seine Methode viel Anstoff erregte, so schien sie boch auch allein geeignet vorwarts zu bringen. Gregor XV. sprach im Jahre 1621 feine Billigung betfelben aus.

Richt minder merkwürdig sind die Versuche die man um dieselbe Zeit am Hofe des Kaisers Albar machte.

Man erinnert sich, daß die alten mongolischen Chane, die Eroberer von Usten, lange eine eigenthämlich unentschiedene Stellung zwischen den verschiedenen Religionen, welche die Welt cheilten, einnahmen. Es scheint fast, als habe Raiser Utbar eine ähnliche Gesinnung gehegt. Indem er die Jesuiten zu sich rief, erklärte er ihnen, "er habe alle Religionen der Erde kennen zu lernen gesucht: jest münsche er auch die christliche kennen zu lernen: mit hülfe der Bäter, die er ehre und sehäße." Den ersten kesten Sitz

tabus, nulli ut Europaeo bene cognita fuisset ad eam diem atque inter ipsosmet. Indes plurimum seize videnstur qui hanc ut-cunque norint etsi aliud nibil norint.

nahm Hieronymus Baver, Meffe bes Franz, im Jahre 1606 an seinem Sofe: die Empdrungen der Mahumebaner trus gen bazu bei, ben Ruifer gunftig für bie Christen zu fine Im Jahre 1509 ward zu Lahore Weihnachten auf bas feierlichste begangen: die Krippe war 20 Tage lang ausgestellt: mit Palmen in der hand zogen zahlteiche Ratechamenen in die Kirche: und empfingen die Taufe. Der Raifer las ein leben Chrifti, das man perfesch verfaßt, mis wielem Bergnügen: ein Muttergottesbild, nach bem Mufter der Madonna del Popolo in Rom entworfen, ließ er sich in den Pallast bringen, um es auch seinen Frauen zu zeigen. Die Christen schlossen nun wohl hieraus mehr als zu schließen war; aber sie brachten es boch immer sibr weit: nach dem Tobe Akbard im Jahre 1610 empfingen 3 Peinzen aus Kniglichem Geblute feierlich die Taufe. 24mf weißen Elephanten ritten sie nach der Kirche: mit Trompeten : und Pankenschall empfing sie Pater Dieronymus !), Milmählig — obwohl auch hier wechfelnde Stimmungen eintraten, je nachdem man politifch mit den Portugiefen mehr ober minder gut stand — schien es mit dem Chris stenthume zu einer gewissen Testigkeit kommen zu wollen: 1621 ward ein Collegium in Agra gegründet, eine Station in Patna. Roch im Jahre 1684 machte ber Raifer Dithes hangir hoffnung selbst überzuereten.

Zu berselben Zeit waren die Jesuiten auch schen in Sina vorgedrungen. Der kunstfertigen, wissenschafelichen, lesenden Bevölkerung dieses Neiches suchten sie durch die Erfindungen des Occidents, durch Wissenschaften beizukom: wen. Den ersten Einzang fand Nicci daburch, daß er Wa-

<sup>1)</sup> Juvencius 1, 1,  $n_1$ , 1-23,

thematif lehrte, daß er fich geistig bebeutenbere Stellen and ben Schriften bes Entfucius ausignete und sie recitirte: Jutrite in Peling verschäffte ihm bas Geschenk einer Schlage uhr, bas er bem Raifer machte: in beffen Gunft und Gnabe has ihn bann nichts fo sehr, als duß er ihm eine Landfarte entwarf, burch weiche alle Bersuche ber Sinesen in biesem Pache bei tveitem übertroffen wutben. Es bezeichnet Wirci, daß er, ats ber Ruifer zehn solcher Tufeln auf Geibe zu mahlen und in seinen Jimmern ausgubängen befühl, die Gelegenheit ergriff babei auch etwas für bas Christenthum zu thun und in den Zwischenraumen der Kurte christliche Symbole und Spruche anbrachte. Go war sein Unterricht aberhaupt: er fing gewöhnlich mit Mathematik an und hörte mit Religion auf: feine wissemschaftlichen Talente verschaffe ten seinen Religionskehren Ansthen. Bicht allein wurden seine unmittelbaren Schüler gewonnen, auch viele Manbes rinen, beren Trache er angenommen, gingen zu ihm über: schon in Jahre 1885 warb eine marianische Societät in Peting gegründet. Ricci farb schon 1610, nicht allein von überhäufter Arbeit, sondern haupefächtich von ben vielen Besuchen, ben langen Dittagsessen und alle ben übris gen gesellschafellehen Pflichten Sina's aufgerieben; aber auch nach feinem Lobe folgte man bem Rathe ben er gegeben "ohne Aufsehen und karm zu Werke zu gehn, fich bei diesem ftarmischen Meere nahe an die Rusten zu halten" und seinem wissenschaftlichen Beispiele. 1610 trat eine Mondfinsterniß ein: Die Borangaben ber eintheimischen Astronomen und ber Jesuiten waren um eine volle Stunde verschieben; das die Jestiten aufs neue Recht

hatten, brachte ihren grießes Anschett zu Wege 1). wurden nicht allein nehft: einigen Mandarinen, ihren Schülern, mit der Berbesterung der astronomischen Safeln beauf. tragt, auch bas Christentham kam vorwärts. 1611 warb die erste Kirche in Ranking eingeweicht: :1616 gibt es in 5 Provingen des Acishes christische Rirchen: bei dem Mis berstande, ben ste nicht selten erfahren, ist es ihnen dann vor akent nätlich, daß ihre Schüler Werke geschrieben welche die Billigung der Gesehrten genießen: den drobenben Stürmen wissen ste auszuweichen: auch sie schließen sich so enge wie möglich an die Gebräuche bes Landes and in dem Jahre 1619 werden fie in einem oder dem ans bern Stude baju von bem Papst ermächtigt. Und so vergeht denn kein Johr, wo fie nicht Tausenbe bekehren: alle mablig fterben ihre Geguer ab: 1624 erscheint bereits Abam Schall: die genaue Beschweibung von zwei Mondsnsterniffen, die in diefem Jahre eintraten, eine Schrift Lome bardo's über bas Erbbeben verjüngen ihr Ansehen 1).

- 1) Jouvency hat sein ganzes 19tes Buch dem Unternehmen in Sina gewidmet, und demselben p. 561 eine Abhandlung hinzuges fügt: Imperii Sinici recens et überior notitia, die noch immer les senswürdig bleibt.
- 2) Relatione della Cina dell' anno 1621. Lo stato presente di questa chiesa mi pare in universale molto simile ad una nave a cui e li venti e le nuvole minaccino di corto grave borasca, e per ciò li marinari ammainando le vele e calando le antenne fermino il corso, e stiano aspettando che si chiarisca il cielo e cessino li contrasti de' venti: ma bene spesso avviene che tutto il male si risolve in paura e che sgombrate le furie de' venti svanisce la tempestà contenta delle sole minaccie. Così appunto pare che sia accaduto alla nave di questa chiesa. Quattro anni fa se le levò contro una gagliarda borasca, la quale par

## 486 Buch VII. Rap. 2. Milgemeine Ansbreitung

Einen andern Weg hatten die Jesuiten in dem keingerischen, durch unaushdeliche Parteiung entsweiten Japan
eingeschlagen. Von allem Ansang ergrissen auch sie Partei.
Im Jahre 1554 hatten sie das Glück sich sür Den ers
klärt zu haben, der den Sieg behielt: seine Sunst war ihnen
gewiß, und sie machten durch dieselbe ungenwine Jortschritte.
Schon im Jahre 1579 hat man dort 300000 Christen
gegählt: der Pater Valignano, welcher 1606 stard, ein
Mann dessen Rath Phitipp II. in ostindischen Angelegenheiten gern einholte, hat 300 Kirchen; 30 Häuser der Jessniten in Japan gegründet.

Jedoch eben diese Verbindung der Jesuiten mit Mes rico und Spanien erregte zuletzt die Eisersucht der einheis mischen Gewalten: in neuen Bürgerfriegen hatten sie nicht mehr das seühere Glück: die Partei der sie sich angeschloss sen, unterlag: seit dem Jahre 1612 waren furchtbare Bers folgungen über sie verhängt.

Aber sie hielten sehr gut Stand. Ihre Besehrten soesterten den Märtyrertod heraus: sie hatten eine Märtyrers sodalität gestistet, in welcher man sich gegenseitig zur Ers duldung aller Leiden ermuthigte: sie bezeichnen diese Jahre als die Aera Martyrum: — wie sehr auch die Bersolgung zunahm, sagen ihre Geschichtschreiber, so gab es doch in jes

reva che la dovesse sommergere ad un tratte: li piloti accommodandosi al tempo raccolsero le vele delle opere loro e si ritirarono alquante, ma in modo che potevano essere trovati da chiunque voleva l'ajuto loro per aspettare denec aspiret dies et inclinentur umbrae. Sin'hora il male non è stato di altro che di timere. jedung Jahre Renkelehrte <sup>1</sup>). Gie wollen von 1603 bis 1600 genau 239039 Japanasen zählen, welche zum Chriskunken übergegangen.

In allen diesen Ländern bewähren benn die Jesuiten ein eben so gesügiges als beharrliches und hartnäckiges Waswell: sie machen Fortschritte in einer Ausbehnung wie man sie nie hätze erwarten sollen: es ist ihnen gelungen den Widerstand jener gebildeten nationalen Religionen, die den Orient beherrschen, wewigstens zum Theil zu besiegen.

Dabei haben sie-auch nicht versäumt auf die Bezeinis gung der orientalischen Christen mit der römischen Kirche zu denken.

In Indien selbst hatte man jene uralte nestorianische Sameinde gestunden, die unter dem Ramen der Thomaschrisken bekannt ist; und da sie nicht den Papst zu Rom, von dem sie uiches wuste, sondern den Patriarchen von Babylan (zu Mosul) für ihr Oberhaupt und den Hirten der allgemeinen Kirche hielt, hatte man gar dald Anstalt gemacht sie in die Gemeinschaft der römischen Kirche zu ziehen. Es ward weder Gewalt noch Ueberredung gespart. Im Jahre 1891 schienen die Vornehmsten gemonnen zu sem: ein Jesuit wurde zum Bischof eingesetzt. Man kruskte das römische Kitual chaldstisch: auf einem Didces

<sup>1)</sup> Lettere annue del Giappone dell'anno 1622 geben ein Beispiel: I gloriosi campioni che morireno quest'anno suren 121: gli adulti, che per opera de'padri della compagnia a vista di così crudele persecutione hanno ricevuto il santo battesimo arrivano il numero di 2236 senza numerar quelli che per mezzo d'altri religiosi e sacerdoti Giapponesi si battezzano.

sanconeikium wurden die Irrthümer des Mestoeius verstweht: in Eranganor erhad sich ein Jesuitencollegium: die neue Besetzung des bischössichen Stuhles im Inhre 1824 geschah mit Einwilkigung der Hartnäckigsten unter den bisherigen Segnern ').

Se versteht sich, daß hiebei das politische Urbergewicht der spanisch-portugiesischen Macht das Beste that. Auch im Habesch war es zur nemktehen Zeit von geöstem Einstwß.

Die fruhern Berfuche waren alle vergeblich gewesen. Erft als im Jahre 1863 die Pertugiesen von Fremona den Abyffiniern in einer Schlacht mit den Ruffern wofente liche Dienste geleistet, gelangten sie und ihre Religion in größeres Ansehen. Eben traf ber Pater Parz ein: ein gesichier Jefuit, der in der Landessprache probligte, und fich an dem Soft Eingang verschaffte. Der flegreiche Fürst wanschte mit bem Ronig von Spanien in ein naberes Berhaltniff zu treten, hampffachlich um einen Anhalt gegen stine Feinde im Innern zu haben: Paez fellte ibm als bas enzige Mittel hiezu vor, daß er von seiner schismasschen Doctrite abkasse und zur römbschen Kluche übertrete. Er machte um so mehr Elndruck, da die Portugiesen in der That in ben innern Bewegungen bes Lambes Treue und Tapferkeit bewiesen. Disputationen wurden angestellt: leicht waren die unwissenden Monche zu bestegen: der tapferste Mann des Neiches, Sela-Christos, ein Bruder des Raisers Geltan-Segned (Sociulus), word bekehrt, ungahlige Andere folgten seinem Beispiel: und man trat bereits mit Paul V. und Philipp III. in Verbindung. Maturlich regten sich

<sup>1)</sup> Cordara: Historia soc. Jesu VI, IX, p. 535.

hierviber die Reprofentanten ber eingeführten Religion: auch in Sabesch nahmen, wie in Europa, die bürgerlichen Artege eine religidse Farbe an: ber Abuna und seine Monche stamben immer auf Seite ber Rebellen, Sela-Christos, bie Portugiesen und die Befehrten auf ber Seite des Raisers. Jahr für Jahr wird gefchlagen: Gluck und Gefahr wechseln: zulett behålt ber Raifer und seine Partei ben Gieg. Es ist ein Sieg zugleich des Ratholicismus und der Jesuiten. Im Jahre 1621 entscheibet Geltan : Segneb jene alten Streitigkeiten über die beiben Raturen in Christo nach bem Sinne der romischen Rirche; er verbietet, für den alexanbrinischen Patriarchen zu beten; in seinen Stabten, seis nen Garten werben fatholische Rirchen und Capellen erbant 1). Im Jahre 1622 empfängt er, nachbem er bei Pacz gebeichtet, das Abendunahl nach katholischem Rie Lange schon war der romische Hof ersucht worden ms. einen lateinischen Patriarchen herüberzusenden: doch trug man bort Bebeuten, so lange die Gestinnung oder die Macht des Raifens zweiselhaft waren: jest hatte bieser alle seine Gegner bestegt, ergebener konnte er sich nie bezeis gen: am 19ten Dezember 1622 ernannse Gregor XV. einen Portugiesen, den Konig Philipp vorgeschlagen, Doctor Alfonso Mendez, von der Gesellschaft Jesu, zum Patriars chen von Aethiopien 2). Nachdem Mendez endlich angelangt, leistete ber Raiser bem romischen Papste seine feierliche Obedienz.

<sup>1)</sup> Juvencius p. 705. Cordara VI, 6, p. 320. Ludolf nennt den Kaiser Susneus.

<sup>3)</sup> Sagripanti: Discorso della religione dell' Etiopia MS, aus ben atti consistoriali.

Indessen saste man auch alle griechischen Christen im türkischen Reiche ins Auge: die Papste schieften Risson aus Unter den Raroniten war durch einige Jesuiten die römische Prosessio sidei eingeführt worden: einen nestorianischen Archimandriten sinden wir 1614 zu Rom, der den Sehren des Restorius im Ramen einer großen Renge von Anhängern entsagt: in Constantinopel ist eine jesuitissche Risson eingerichtet, die daselbst durch den Einsluß des französsischen Gesandten eine gewisse Festigkeit und Haltung bekommt, der es unter andern gelingt den Patriarschen Cyrillus Lucaris, der sich zu protestantischen Reinungen neigte, im Jahre 1621 wenigstens auf einige Zeit zu entsernen.

Eine unermeßliche weltumfassende Thatigkeit! — welche zugleich in den Andes und in den Alpen vordringt, nach Libet und nach Scandinavien ihre Späher, ihre Vorstämpfer aussendet, in England und in Sina sich der Staatsgewalt nähert: — auf diesem unbegrenzten Schausplatz sedoch allenthalben frisch und ganz und unermüdlich: der Antried, der in dem Nittelpunkte thätig ist, begeistert und zwar vielleicht noch lebhafter und inniger seden Arbeister an den äusersten Grenzen.

## Drittes Rapitel.

## Gegensaß politischer Verhältnisse. Neue Siege des Katholicismus. 1623—1628.

Was einer vordringenben Macht Grenzen setzt, ist nicht immer und wohl niemals allein Widerstand von aussen: in der Regel wird dieser durch innere Entzweiungen wo nicht geradezu hervorgerufen, doch sehr begünstigt.

Ware der Katholicismus einmüthig geblieben, mit verseinigten Kräften auf sein Ziel losgegangen, so sieht man nicht recht, wie das germanische nördliche Europa, das sehon großentheils in seine Interessen verslochten, von seiner Politik umsponnen war, ihm auf die Länge hätte wiederstehn wollen.

Sollten aber nicht auch auf dieser Stufe der Gewalt in dem Katholicismus die frühern Gegensätze, die doch nur auf der Oberstäche beseitigt und im Innern unaufhörlich wirksam geblieben, wieder zum Vorschein kommen?

Das Eigenthümliche in dem Forschritte der Religion war in diesem Zeitraume, daß er allenthalben auf politische militärischem Uebergewicht beruhte. In Folge der Kriege

brang die Mission vorwärts. Daraus folgte, daß mit demsselben die größten politischen Veränderungen verbunden waren, die doch auch als solche etwas bedeuten und Rückswirfungen, die man nicht berechnen konnte, hervorrusen mußten.

Von allen diesen Veränderungen nun war ohne Zweis fel die wichtigste, daß die deutsche Linie des Hauses Dest reich, die bisher, durch die erblandischen Unruhen gefesselt, in die allgemeinen Angelegenheiten weniger eingegriffen, auf einmal zu der Selbständigkeit, Bedeutung und Kraft einer großen europäischen Macht gedieh. Durch die Erhebung des deutschen Destreich geschah, daß auch Spanien, welches sich seit Philipp II. friedlich gehalten, mit neuer Kriegs. lust zu seinen frühern Hoffnungen und Ansprüchen wieberérwachte. Schon waren beibe in Folge der Graubundtner Sanbel unmittelbar in Berbinbung getreten: die Alpenpaffe waren auf ber italienischen Gette von Spanien, auf ber beutschen von Destreich in Besit genommen: hier in bem hohen Sebirg schienen sie sich zu gemeinschaftlichen Unternehmungen nach allen Geiten der Welt hin die Sand zu bieten.

Gewiß lag in dieser Stellung auf der einen Seite eine große Aussicht für den Katholicismus selbst, dem sich beide Linien mit unverbrüchlicher Ergebenheit gewidmet hatzen, aber auf der andern doch auch eine große Sesahr innerer Entzweiung. Wie viel Eisersucht hatte die spanische Monarchie unter Philipp II. erweckt! Aber dei weistem gewaltiger und kernhafter erhob sich jetzt die Sesammetsmacht des Hauses durch den Anwachs ihrer deutschen

Reiße. Pothwendig mußte sie die alten Antipathien in noch höherem Grade erregen.

Zuerst zeigte sich bas in Italien.

Die kleinen italienischen Staaten, an und für sich nicht selbständig, hatten das Bedürfniß und auch das Gefühl des Gleicheewichtes in jener Zeit am lebhaftesten. Daß fie jest von zwei Seiten in die Mitte genommen, durch die Besetzung ber Alpenpaffe von aller fremden Sulfe abgeschnitten werden sollten, empfanden sie als eine unmittelbare Bedrohung. Ohne viel Rücksicht, welcher Vortheil ihrem Glaubensbekenntniß aus jener Combination erwachsen thune, mandten sie sich an Frankreich, bas ihnen ja allein belfen konnte, um dieselbe zu zerstoren. Auch Louis XIII. fürchtete seinen Einfluß auf Italien zu verlieren. Unmittelbar nach dem Frieden von 1622, noch ehe er in seine Hauptstadt zurückgekommen, schloß er mit Savonen und Benedig einen Vertrag ab, fraft dessen bas haus Destreich mit gemeinschaftlichen Kräften genothigt werden sollte jene bundtnerischen Passe und Plage berauszugeben ').

Eine Absicht die freilich nur einen einzelnen Punkt ins Auge faßte, aber leicht die allgemeine Entwickelung gefährden konnte.

Sehr wohl erkannte das Gregor XV, die Gefahr die dem Frieden der katholischen Welt, dem Fortgange der restigiösen Interessen und hiedurch auch der Erneuerung des papstlichen Ansehens von diesem Punkte aus drohe: mit demselben Eiser, mit welchem er Mission und Bekehrung beförderte, suchte er nun auch — denn ihm vor allem stellte

<sup>1)</sup> Nani: Storia Veneta p. 255.

sich der Zusammenhang dar — den Ausbruch der Feindseligkeiten zu verhindern.

Noch war das Ansehen des papsilichen Stuhles, oder vielmehr das Sesühl der Einheit der katholischen Welt so lebendig, daß sowohl Spanien als Frankreich erklärten, die Entscheidung dieser Sache dem Papste überlassen zu wollen. Ja ihn selbst ging man an, bis zu völliger Ausgleichung die sesten Plätze, die so viel eisersüchzige Besorgniß rege machten, als ein Depositum in seine Pand zu nehmen und mit seinen Truppen zu besetzen ').

Einen Augenblick bedachte sich Papsk Gregor, ob er auf diese thätige und ohne Zweisel auch kostspielige Theils nahme an entfernten Händeln eingehn solle: da es aber am Tage lag, wie viel davon sur den Frieden der kathoslischen Welt abhing, so ließ er endlich ein paar Compagnien werben, und schickte sie unter seinem Bruder Herzog von Fiano nach Graubundten. Die Spanier hatten wenigsstens Niva und Chiavenna zu behalten gewünscht: anch diese überlieserten sie jest den papstlichen Truppen. D. Erzherzog Leopold von Tyrol ließ sich endlich auch bereit sinden, ihnen die Landschaften und Plätze zu übergeben, auf welche er nicht etwa Unsprüche eigenen Besitzes erhob.

Und hiedurch schien nun in der That die Gefahr beseistigt, welche die italienischen Staaten zunächst in Bewegung gesetzt hatte. Hauptsächlich kam es noch darauf au, bei den

<sup>1)</sup> Dispaccio Sillery 28 Nov. 1622. Corsini 13. 21 Genn. 1623, bei Siri: Memorie recondite tom. V, p. 435. 442. Scrittura del deposito della Valtellina, ib. 459.

<sup>2)</sup> Siri: Memorie recondite V, 519.

neinen. Man faste den Plan, Baltellin, wie es den Spaniern nicht in die Hände fallen durfe, so auch nicht wie der unter Graubündten gerathen zu lassen: wie leicht hätte dann die katholische Restauration daselbst unterbrochen werden können: selbständig sollte es den drei alten rhätischen Bunden als ein vierter gleichberechtigter hinzugefügt werden. Ins derselben Rücksicht wollte man selbst die Berbindung der beiden ditreichischen Linien, die zum Fortgange des Ratholicismus in Deutschlaud nothwendig schien, nicht völlig unterbrechen. Die Pässe durch Worms und Valtellin sollten den Spaniern ossen bleiben: wohlverstanden um Truppen nach Deutschland gehn, nicht um deren nach Italien kommen zu lassen.

So weit war es: zwar noch nichts abgeschlossen, aber alles zum Abschluß reif, als Gregor XV. starb: — 8. Juli 1623. Er hatte noch die Genugthuung diese Zwistigkeisten beseitigt, den Fortschritt seiner Kirche unaufgehalten zu sehen. War doch bei den Unterhandlungen sogar von einner neuen Verdindung der Spanier und Franzosen zu einem Angriff auf Rochelle und Holland die Rede gewesen.

Es sehlte jedoch viel, daß es nach dem Tode Gres gors nun auch dahin gekommen wäre.

Einmal genoß der neue Papst Urban VIII. noch nicht jenes Vertrauen das auf der erprobten Voraussetzung einer vollkommenen Unparteilichkeit beruht: sodann waren

<sup>1)</sup> Art. IX. des Entwurfes der Convention.

die Italiener durch den Bertrag lange nicht zufrieden ges
hellt: aber was das Wichtigste ist, in Frankreich kamen Wähnner an das Nuder, welche die Opposition gegen Spas wien nicht mehr auf fremde Sieten als hülfsmacht, sons dern aus eigenem freien Untrieb als den Hauptgesichtss punkt der französischen Politik wieder aufnahmen, Vieus wille und Nichelieu.

Mielleicht liegt hierin weniger Willführ, als man aus zunehmen geneigt ist. Auch Frankreich war wie Destreichsespanien in einer Janahme aller seiner Rrafte begriffen: burch die Siege über die Hugenotten war die tonigliche Wacht, die Einheit und das Gelbstgefühl der Nation uns audlich gestiegen: und wie nun mit der Kraft auch die Unssprüche wachsen, so trieb alles dahin, eine kühnere Polistik zu ergreisen als die bisher befolgte: diese natürliche Tendenz rief sich ihre Organe hervor, Männer, welche sie durchzusehen geneigt und sichig waren. Bon Ansang an war Nichelieu entschlossen der Autoricät welche das Haus Oestreich noch immer behanptet und damals verzüngt und erhöht hatte, entgegenzutreten, und den Kampf um das oberste Ausehn in Europa mit demselben einzugehn.

Ein Entschluß ber nun eine noch viel gefährlichere Spaltung in die katholische Welt brachte, als die früheregewesen war. Die beiden Hauptmächte mußten in offenen Rrieg gerathen. Un die Unsführung jenes römischen Tractates war nicht mehr zu benken, und vergeblich bemühte sich Urban VIII. die Franzosen bei ihren Zugeständnissen sestzuhalten. Aber eine Berbindung mit der katholischen Opposition genügte den Franzosen noch nicht. Obwohl

Carbinal der romischen Lirche, trug Richeliem kein Bedenken mit den Protestanten selbst unverholen in Hund zu treten.

Zuerst naberte er sich ben Englandern, um jene spanische Vermahlung zu hintertreiben, die bem Sause Dest: reich so viel neuen Einfluß hatte verschaffen muffen. Es tamen ihm hiebei perfonliche Verhaltniffe zu Sulfe: die Uns gebuld Jacobs I, ber mit ber Zärtlichkeit eines alten Mannes der sich dem Tode nahe glaubt, nach der Rückkehr seines Sohnes und feines Lieblings verlangte: ein Misversiand. wiß zwischen ben beiben leitenden Ministern Olivarez und Buckingham: aber das Meiste that doch auch hier die Sache felbst. Die pfälzische Ungelegenheit entwickelte in ber Unterhandlung mit Destreich, Spanien, Baiern und Pfalz umaberwindliche Schwierigkeiten 1): — eine Berbindung mit Frankreith bagegen ließ bei ber neuen Richtung welche diese Macht nahm, eine baldige Entscheidung derselben durch ble Waffen erwarten. Da nun diese Berbindung bem Ronig von England nicht allein eine eben so bedeutende Mit gift verschaffte, sondern auch die Aussicht die englischen Ratholiken mit dem Throne zu versöhnen, so zog er es vor, seinen Sohn mit einer frangofischen Prinzessin zu vermah. len: er gewährte ihr dieselben religiösen Zugeständnisse die er ben Spaniern gemacht.

Und sogleich rustete man sich nun hierauf zu bem Unsgriff. Richelieu entwarf einen weltumfassenden Plan, wie

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben des Pfalzgrafen vom 30sten October ergibt sich, daß er nur mit Gewalt hatte zur Annahme der Vorschläge die man ihm machte hatte bewogen werden können.

ste vor ihm noch nicht in der europäischen Politik ersthies nen, ihm aber so besonders eigen sind. Durch einen allgemeinen Anfall auf allen Seiten dachte er die spanisch-dstreichische Nacht mit Einem Male zu verderben.

Er selbst wollte im Bunde mit Savopen und Benedig in Italien angreisen: ohne alle Rücksicht auf den Papst ließ er unerwartet französische Truppen in Graubündten einsteden und die papstlichen Garnisonen auß den festen Plätzen verjagen '). — Mit der englischen hatte er zugleich die hollandische Allianz erneuert. Die Hollander sollten Sadamerika, die Engländer die Rüsten von Spanien angreisen. Durch König Jacobs Bermittelung bewegten sich die Türsten und brohten einen Einfall in Ungarn. — Der Hauptsschlag aber sollte in Deutschland geschehen. Der König von Dänemark, der schon lange gerüstet, war endlich entsschlossen, die Kräfte von Dänemark und Riederbeutschland sür seine pfälzischen Berwandten in Kamps zu führen. Nicht allein England versprach ihm Hülfe, Richelieu sagte einen Beitrag von einer Million Livres zu den Kriegskosten zu ').

- 1) Relatione di IV ambasciatori 1625. Il papa si doleva che mai Bettune gli aveva parlato chiaro, e che delle sue parole non aveva compreso mai che si dovessero portare le armi della lega contra li suoi presidii. Die gewohnte Politif in Franfreich.
- 2) Auszug aus der Instruction Blaimisse bei Siri VI, 62. Nel sondo di Alemagna soste Mansseld mit ihm operiren (Siri 641.) Relatione di Carassa: (I Francesi) hanno tuttavia continuato sino al giorno d'hoggi a tener corrispondenza con li nemici di S. Mè Cesa e dar loro ajuto in gente e danari se den con coperta, quale però non è stata tale che per molte lettere intercette e per molti altri rincontri non si siano scoperti tutti l'andamenti e corrispondenze: onde prima e doppo la rotta data dal Tilly

Won beiben unterstützt sollte Mansfeld neben bem König auftreten und den Weg in die dstreichischen Erblande suchen.

Zu einem so universalen Angriff rüstet sich bemnach von den beiden vorwaltenden katholischen Rächten die eine wider die andere.

Es ist keine Frage, unmittelbar muß dieß den Fortschritt der katholischen Interessen einhalten. Obwohl das französische Bundniß politischer Natur ist, so muß doch, eben wegen jener engen Verbindung der kirchlichen und poslitischen Verhältnisse, der Protestantismus darin eine große Förderung sehen. Auß neue schöpft er Athem. Ein neuer Vortampfer, der König von Danemark, erscheint für ihn in Deutschland, mit unverbrauchten frischen Kräften, von der großen Combination der europäischen Politik unterstüßt. Ein Sieg desselben würde alle Erfolge des Erzhauses und der katholischen Restauration rückgängig gemacht haben.

Jedoch erst der Bersuch pflegt die Schwierigkeiten zu entwickeln, die ein Unternehmen in sich enthält. So glänzend die Talente Richelieus seyn mochten, so war er doch zu rasch an das Werk gegangen, dem seine Reigungen galzten, das er als ein Ziel des Lebens, sey es in vollem Beswußtseyn oder in dunklerem Vorgefühl, vor sich sah: aus seinem Unternehmen erhoben sich ihm Sefahren für ihn selbst.

Micht allein die deutschen Protestanten, die Segner al re di Danimarca sempre l'imperatore nel palatinato inferiere e nelli contorni d'Alsatia v'ha tenuto nervo di gente, dubitando che da quelle parti potesse venire qualche ruina. bes Hauses Destreich, ermannten sich, studern auch die französstschen, die Gegner Richelieus selbst, fasten unter der neuen politischen Combination wieder Much. Sie selbst sugen, sie hatten gehosst, im schlimmsten Jake durch die jetzigen Verbündeten des Königs wieder mit ihm ausgeschnet zu werden '). Rohan erhob sieh zu Lande, Soudise zur Gee. Im Mai 1625 waren die Hugenotten weit und breit in den Wasser.

Und in demselben Momente traten bem Cardinal auf der andern Seite vielleicht noch gefährlichere Keinde hervor. Bei aller seiner Reigung zu Frankreich befaß Urban VIII. doch zu viel Selbstgefühl, als daß er die Verjagung seiner Barnifonen aus Graubundten fo leicht hatte versthmerzen fok len 2). Er ließ Truppen werben und nach bem Mailanbischen vorrücken, in der ausgesprochenen Absicht mit den Spaniern im Bunbe bie verlornen Plate wieber einzuneh-Wohl mag es senn, daß auf diese Kriegsbedrohungen wenig zu geben war. Allein um so mehr hatte bie firchliche Einwirfung zu bedeuten, die sich damit ver-Die Rlagen des papfilichen Runtius, baß ber knupfte. allerchristlichste König der Gehülfe ketzerischer Fürsten senn wolle, fanden Anklang in Frankreich: die Jesuiten traten mit ihren ultramontanen Doctrinen bervor: von den Stren-

<sup>1)</sup> Mémoires de Rohan P. I, p. 146: "esperant que s'il venoit à bout, les alliés et ligués avec le roi le porteroient plus facilement à un accommodement."

<sup>2)</sup> Relatione di P. Contarini: S. Stà (er spricht von der erssen Zeit nachdem die Nachricht eingelausen war) sommamente disgustata, stimando poco rispetto s'havesse portato alle sue insegne, del continuo e grandemente se ne querelava.

ger: tiechlich- gesinnten ersuhr Richelten lebhaste Angrisse!). Iwar fand er bagegen eine Stütze in den gallicanischen Grundsätzen, Bortheibigung bei den Parlamenten: — jest boch er durste est nicht wagen den Papst lange zum Feinde zu haben. Das fatholische Prinzip war zu genau mit dem wiederhergestellten Königthum verbunden: wer konnte dem Cardinal für den Eindruck stehn, welchen die geistlichen Ermahnungen auf seinen Fürsten hervorbringen mochten?

In Frankreich selbst dennach sah sich Richkelieu angegeissen, und zwar durch die beiden entgegengesetzten Parteien zugleich. Was er auch immer gegen Spanien ausrichten mochte, so war dieß doch eine Stellung, die sich nicht halten ließ: er mußte eilen aus ihr herauszukommen.

umfassung, des kühnen vordringenden Entwurfes, so zeigte er in diesem Augenbliek die treulose Gewandtheit Berbündete nur zu seinem Werkzeug zu machen und dann zu verslassen, die ihm sein Lebelang eigen war.

Er brachte zuerst seine neuen Bundesgenoffen bahin, ihm wider Soubise beizustehn. Er sethst hatte keine Seemacht: mit protestantischen Streitkräften aus fremden Ländern, mit hollandischen und englischen Schiffen überwältigte er im September 1625 seine protestantischen Segner in der Heismath. Er benutzte ihre Vermittelung dazu, die Hugenotsten zu einer unvortheilhaften Abkunft zu nothigen. Sie zweiselten nicht, daß er, sabald er sich dieser. Feinde entles digt habe, den allgemeinen Angriff ernenern werbe.

Allein wie erstaunten sie, als statt dessen plotzlich bie

1) Mémoires du cardinal Richelieu: Petitot 23, p. 20.

Runde von dem Frieden von Monzon erscholl, der im Mary 1626 zwischen Spanien und Frankreich abgeschlass Ein papfilicher Legat war deshalb an beibe sen worden. Sofe gereift. 3mar scheint er keinen wefentlichen Einfluß euf die Abkunft gehabt zu haben, boch machte er auf jeden Jall das katholische Prinzip rege. Während Richelien die Protestauten unter dem Anschein des engsten Bertrauens zu feinen Zwecken bennitete, hatte er mit noch größerem Gifer Unterhandlungen zu ihrem Berberben mit Spanien ge-Ueber Baltellin einigte er sich mit Olivarez bahin, daß es zwar unter die herrschaft von Granbundten zuruckfehren solle, aber mit selbstthatigem Untheil an der Besetung der Aemter und der ungeschmalerten Freiheit katholischer Gottesverchrung '). Die katholischen Mächte, welche so eben einen Rampf auf Leben und Tod beginnen zu wollen geschieuen, standen in Einem Moment wieder vereinigt ba.

Es kam hinzu, daß sich über die Aussichrung der in dem Bermählungsvertrag eingegangenen Verpflichtungen Mishelligkeiten zwischen Franzosen und Engländern erhoben.

Mit Nothwendigkeit erfolgte dann ein Stillstand aller jener antispanischen Unternehmungen.

Die italienischen Fürsten mußten sich, so ungern sie es auch thaten, in das Unabänderliche fügen: — Savoyen schloß einen Stillkand mit Genua: Venedig pries sich

<sup>1)</sup> Du Mont V, 2, p. 487, § 2. qu'ils ne puissent avoir par ci-après autre religion que la catholique — — § 3. qu'ils puissent élire par élection entre eux leurs juges, gouverneurs et autres magistrats tous catholiques; folgen bann einige Beschränsfungen.

stacklich, daß es nicht bereits in Malland eingefallen war, und entließ seine Milizen. Wenigstens hat man behauptet, das schwankende Betragen der Franzosen habe noch im Juhre 1625 den Entsatz von Breda gehindert, so daß ihr ven der Verlust dieser wichtigen Festung an die Spanier zuzuschreiben sen. Jedoch das große und enestheidende Misselchket trat in Deutschland ein.

Die Kräfte von Rieberbeutschland hatten sich um ben Mig von Dänemark gesammelt, unter bem Schirm, wie wan glaubte, jener allgemeinen Berbindung wider Spassen: Mundfeld rückte gegen die Elbe. Ihnen gegenüber hatte sich auch der Kalfer mit doppelter Anstrengung gerüsset: er wußte wohl, wie viel davon abhing.

Als es zum Schlagen kam, bestand die Berbindung schon nicht mehr: die französischen Subsidien wurden nicht gezahlt, allzu langsam lief die englische Unterstützung eint die kakserlichen Truppen waren krieggeübter: es erfolgte, daß der König von Danemark die Schlacht bei Lutter veriker, und auf sein Land zurückgeworfen, daß auch Manssseld als ein Flüchtling in die dstreichsschen Provinzen gestwieden ward, die er als Sieger und Wiederhersteller zu bestweiten gehosft hatte.

Ein Erfolg ber nothwendig eben so universale Wir. kungen haben mußte wie seine Ursachen waren.

Junachst für die kaiserlichen Länder. Wir können sie mit Einem Worte bezeichnen. Die letzte Bewegung welche hier für den Protestantismus unternommen worden — in Hossnung auf jene allgemeine Combination — ward gespapse\*

dampfe: nunmehr ward auch der Miel, der bisher personlich nach unbekistigt geblieben, zum ileberenite gendthigt. Der Knifer erkfarte am Ignatiustage 1887, das er nach Ablank von seche Monaten Riemand nucht, auch nicht vom Herrn und Ritterfande, in seinem Erbrich Mich then balben werbe, der nicht ihm und der apafialischen Rirche in dem allein seligmnahenden facholisthen Glauben heistimme 1); abulishe Chiete ergingen in Oberdfreich, im Jahre 1628 in Kernthen, Rrain und Stelermark, nach einiger Zeit auch im Richeriffwiche: Bergeband war es, auch wier unn Auffchub zu bieten 3. der Mustrius Caraffe fiallie vor, nur von der Hoffnung auf einen allgemeinen Glocke wechsel schreibe fich biefe Bitte her. Geithem erft wurden jeut Landschaften wieder volkfommen katholisch. Wiche Oppostion botte, 80 Johre baber ber Abel von Destreich bem Erzhause gemacht! Iche erhod isin die landesskriftische Mache, rechtgläubig Kegreich und-ununkhusuki, über jeden Miderstand,

Und noch weitausschender waren bie Weltungen host weuen Giegest in bem übrigen Deutschland. Riedersachsen war eingenommen: bis an den Rastegas, standen die kaiseitschen Gelberten Derbende: Weklenburg und Pommen sielten sie bestigt: Meklenburg war in den Sanden des kaiserlichen Gelbheren:

<sup>1)</sup> Caraffa: Relatione MS. Havendo il S' cardinale ed io messo in consideratione a S. Ma, che come non si riformassero i hareni e nobili eretici, si poteva peto o nulla sperare della conversione delli loro sudditi e per conseguenza bazziano potuto ancora infettare pian piano gli altri, piacque a S. Ma di aggiungere al S' Cla ed agli altri commissari autorità di riformare anche li nobili.

so wiede Hampelitze dos sprotostationes maren von einem kanduskschau Relogskeere übertvälkigt.

se benagen denke. Sin faifericher Prinz ward zum Sie seine benagen denke. Sin faifericher Prinz ward zum Sie senanne: hann der Poppit ebendanfelden zum Erzhischer Macht ernanne: hann der Poppit ebendanfelden zum Erzhischof von Magdeburg. Es ist keine Frage, daß wenn eine kathalische apperpopliche Regierung fich hier faksehte, sie mis der Strenge den übrigen geistlichen. Frünften auf die Henkellung des Kas thalicisning in dem gesammten Sprungel bringen umste.

Indessen seigen sich die Antiresormationen in Obers benefitslagt mit neuem Sisse sant. Man nuch einmal das Bergrichmis ihre Schaffe der Reichstanzlei aus diesen Jahren bein Enwesen ausgeben wiele, Anmahnungen, Beschlüsser Enchtschungen, Empfehlungen, alle zu Sunstan des Kocholiebennen). Der junge Geof von Rassat-Siegen, die jungern Pfalggraßen von Benburg, der Deutschmeister uns bernahmen neue Wesermationen: in der Deeppfalz word und bernahmen neue Wesermationen: in der Deeppfalz word und

Just unhauen jene alten Processe; geistlicher Heuru, gegent weitsiche Stände über eingezogene Airchengüter einen andern Gung als früher. Wie wand allein Würtemberg, seingsigt! Es brungen alle die alten Aläger, die Bischöse von Constant und Augsburg, die Nobte von Worchsroit und Kaisersheim mit ihren Ansprüchen gegen das herzog-

Puncto reformationis in cancellaria imperii tractata sunt ab anno 1000 ad annim 1000, in Abbang zur Germania mara restaurata p. 34.

liche Haus burch, die Existent bestiben wurd gestschet. ). Allenthalben bekamen die Bischose Recht wider die Stistes der Bischos von Straßburg wider die Erabt Straßburg: Adpositische wen Straßburg wider die Erabt Straßburg: Adpositische Haus, Weiter andere Stüder nameden, Menneingen, Ulm, Kindau, wiele andere Stüder nameden genötzigt den Katholistisch die ihnen entristuren Dies chen zurärtzugeben.

Begann man nun hier allenthalben auf ben Buchfichen bes Religionsfriedens zu bringen, wie nahe lag dame eine allgemeinere Anwendung der Grundfähr bestelben wie man sie jest verstand?).

per Kaiser wie von einem langen Schlase zu erwachent von einer gesten Furcht bestreit, die seine Worsahren und ihn selbst bisher gefesselt, faste er den Gebanken gang Deutschle land zu der Runn des Religionsspielens zurückzusähnen.

Außer Magbeburg und Halbarsabt univen dann auch Beenen; Berben, Minden, Camin; Habelberg, Gehmerin, soft alle norddeutsthen Seifen dem Natholiaisenus zweichges geben worden. Go war immer bas entfernte Ziel gewefen, das der Papft und die Jesniten in den glänznehsten Ausgendlicken ihres Slückes ins Auge gefaßt hatten. Sben darum war dach selbst der Raiser bedeutlich. Er zweiselte, sugt Carussa, niche an dem Rechte, sundem an der Mag-lichkeite der Ausführung. Allein der Eiser der Jesniten,

<sup>1)</sup> Sattler: Geschichte von Würtenberg unter den Gewogen, Th VI, p. 226.

<sup>2)</sup> Senkenberg: Fortsetzung der Haberlinschen Reichsgeschichte. B. 25, p. 633.

€.

wot allem bes Weichtvaters Lamormain, das günstige Gutachten der vier katholischen Churfürsten, das unermübliche Anhalten: jenes päpstichen Runtius, der ja selbst berichtet,
es habe ihm monatlange Arbeit gekostet um durchzudringen, beseitigte am Ende alle Bedenklichkeiten. Bereits im Ungust 1608 ward das Restitutionsedict eben so abgesast wie es nachher erschienen ist '). She es erlassen würde, sallte es nur noch einmal den katholischen Churfürsten in Erwägung gegeben werden.

Es war aber hiemit noch ein weiterer Plan verküpft: man gab der Hoffnung Raum die lutherischen Fürsten in Einern zu gewinnen. Richt die Theologen, sondern der Laiser: oder: einige katholische Reichssürsen selbst sollten as versiehen. Man beabsichtigte davon auszugehn, daß die Borstellung, die man im nördlichen Deutschland vom Ratholicismus hege, irrig, daß die Abtreichung des ungeindersen augsburgischen Bekenntnisses von der echt tatholischen Lehre mar sehr gering sep: den Chursürsten von Sachsen hosste man dadurch zu gewinnen, daß man ihm das Patranat der drei Joshstiften seines Gebietes überlasse.

<sup>1)</sup> Dieser Zeitpunkt der Absassiung ergibt sich aus Carassa: Commentar. de Germ. sacra restaurata p. 350. Er bemerkt, daß das Evict 1628 abgefast, 1629 publicirt worden; dann führt er fort: Annuit ipse deus, dum post paucos ab ipsa deliberatione dies Caesarem insigni victoria remuneratus est. Er meint den Sieg von Wolgast, der am 22sten August ersochten ward.

<sup>2)</sup> Schon 1624 hegte man zu Rom Hoffnung auf die Befehrung biefes Fürsten. Instruttione a moner Caraffa. Venne ancora qualche novella della sperata riunione con la chiesa cattelica del nige duca di Sassonia, ma ella svanì ben preste: con tutte ciè il vederle non infenso a' cattelici e nemicissime de'

Man verzweiseite nicht ben Haß ber Lutherauer gegen ben Calvinismens erwecken und dann zu einer vollkommenen Herstellung des Katholicismus beneußen zu können:

Ein Gebanke den man in Rom mit Lebhaftigkeit ers
griff und zu einem ausführlichen Project ansarbeitete. Reis
nedweges meinte Urban VIII. sich mit den Bestimmungen
des Religionsfriedens zu begnügen, den ja niemals ein
Papst gutgeheißen hatte 1). Nur eine vollige Restitution
aller Kirchengüter, eine vollkommene Jurickführung aller
Procestanten konnte ihn befriedigen.

Hatte sich boch dieser Papst in dem glücklichen Unigenblicke zu einem wo möglich noch künneren Gedanken erhoben, dem Entwurfe England anzugreisen. Gleichstam mit einer Art von: Naturnothwendigkeit tritt dieser Plan von Zeit zu Zeit in den großen katholischen Combinationen wieder hervor. Jest hosste sich der Papst des wiederhersgestellten Einverständnisses der beiden Kronen dazu zu des dienen <sup>2</sup>).

Zuerst bem französischen Gesandten stellte er vor, welche

Calvinisti ed amicissimo del Magontino e convenuto nell'elettorato di Baviera ci fa sperare bene: laonde non sarà inutile che S. Sà tenga proposito col dette Magontino di questo desiderato acquisto.

- 1) A eui, sagt der Papst vom Passauer Vertrag in einem Breve an den Kaiser, nom haveva giammai assentito la soda apostolica.
- 2) In Siris Memorio VI, 257 sindet sich hieven Motiz, obwohl nur eine sehr unvollständige. Auch die Nachricht in Richelieus Mesmoiren XXIII, 283 ist nur einseitig. Von vieles aussährlicher auch authentischer ist die Darstellung bei Nievletti, die wie hier benuten.

Beleidigung fitt Frankreich barin liege, baß man sich in England an die bei der Vermählung gemachten Zusagen so ganz und gar nicht binde. Entweder musse Ludwig XIII. die Engländer nothigen ihre Verpslichtungen zu erfüllen, oder einem Fürsten die Krone entreißen, der als ein Retzer vor Gott und als ein Wortbrüchiger vor den Menschen sie unwärdig trage 1).

Hierauf wandte er sich auch an den spanischen BotMaster Okate. Der Papst meinte, schon als ein guter Ritter sen Philipp IV. verpflichtet, der Königinn von England, einer so nahen Berwandten — sie war seine Schwägerin, — die jest um ihres Glaubens willen bedrängt werde, zu Hülse zu kommen.

Uls der Papst sah, daß er Hoffnung hegen durfe, übers trug er dem Nuntius Spada zu Paris die Unterhandlung.

Unter den einflußreichen Männern in Frankreich ers geiff Cardinal Berulle, der die Unterhandlung über die Verz mählung geleitet, diesen Sedanken am ledhastesten. Er bez rechnete, wie man sich der englischen Fahrzeuge an den franzissischen Rüsten bemächtigen, wie man sogar die Flotte der Engländer in ihren Häsen verbrennen könne. In Spanien

1) Der Papst sagt bei Nicoletti: Essere il re di Francia offeso nello stato pel fomento che l'Inghilterra dava agli Ugonotti ribelli: nella vita, rispetto agli incitamenti e fellonia di Sciales, il quale haveva indotto il duca di Orleans a macchinare contro S. M<sup>tà</sup>, per lo cui delitto su poscia fatto morire: nella riputazione, rispetto a tanti mancamenti di promesse: e finalmente nel proprio sangue, rispetto agli strapazzi fatti alla regina sua sorella: ma quello che voleva dir tutto, nell'anima, insidiando l'Inglese alla salute di quella della regina ed insieme a quella del christianissimo stesso e di tutti coloro che pur troppe hebbero voglia di fare quello inselice matrimonio.

sing Olivarez ohne viel Zögern auf diesen Plan ein. Zwar hatten ihn frühere Treulosigkeiten bedenklich machen können, und ein anderer hoher Staatsbeamter, Cardinal Bedmar, stimmte deshalb dagegen: aber der Gedanke war zu große artig, zu umfassend, als daß Olivarez, der in allen Dingen das Glänzende liebte, ihn hätte zurückweisen mögen.

Auf das geheimste ward die Unterhandlung betrieben: selbst jener französische Sesandte in Rom, dem die ersten Ersössnungen geschehen waren, erfuhr nichts von ihrem Fortsgange.

Nichelieu entwarf die Artikel des Bertrages: — Olisvarez verbesserte: sie: — auch so ließ sie sich Richelieu gesfallen. Am 20. April 1627 wurden sie ratissciet. Die Franzosen verpflichteten sieh, sogleich die Rüstungen zu besginnen und ihre Häfen in Stand zu setzen. Die Spanier waren bereit noch im Jahre 1627 zum Angriss zu schreisten: im nächsten Frühling sollten ihnen dann die Franzosen mit ganzer Macht zu Hülse kommen 1).

Es tritt aus unsern Rachrichten nicht deutlich ber-

1) Lettere del nunzio 9 Aprile 1627. Tornò a Parigi il prefato corriere di Spagna con avvisi che il re cattolico contentavasi di muoversi il primo, come veniva desiderato da Francesi, purchè da questi si concedessero unitamente le due offerte altre volte alternativamente proposte, cioè che il christianissimo si obligasse di muoversi nel mese di maggio o di giugno dell'anno seguente e che presentemente accomodasse l'armata cattolica di alcune galere ed altri legni. Portò anche nuova il medesimo corriere che il conte duca haveva in Ispagna staccata la pratica e dato ordine che se ne staccasse una simile in Fiandra col re d'Inghilterra, il quale offriva al cattolico sospensione d'armi per tre anni o altro più lungo tempo tanto a nome del re di Danimarca quanto degli Olandesi.

vor, wie Spanien und Frankreich die Beute zu theilen gedachten: so viel ergibt sich, daß man dabei auch auf den Papst Rücksicht nahm. In tiesstem Bertrauen erässenete Bernke dem Runtius, wenn es gelinge, so solle Irland an den papstlichen Stuhl sallen: der Papst moge es dann durch einen Vicekonig regieren lassen. Wit außerordentlischer Genugthuung empfing der Runtius diesen Antrag: nur empfahl er Seiner Heiligkeit nichts davon verlauten zu lassen; damit es nicht scheine, als habe sie bei ihren Anschlägen weltliche Abssehen.

Auch an Deutschland und Italien bachte man aber bei diesem Plane.

Roch schien es möglich, das Uebergewicht ber englischen und der hollandischen Seemacht durch eine allgemeine Vereinigung zu bezwingen. Man saßte den Sedanken eine bewassnete Compagnie zu errichten, unter deren Schutze ein unmittelbarer Verkehr zwischen der Ostsee, Flandern, den französklichen Rüsten, Spanien und Italien ohne allen Antheil der beiden Seemachte eingerichtet werden könne. Schon machte der Raiser den Hankseibsten Anträge in diesem Sinne: — die Infanien zu Vrüssel wünschte, daß den Spaniern ein Hasen an der Ostsee eingeräumt werden möchte hie — es ward mit dem Großherzog von Toscana barüber unterhandelt, der den spanisch portugiesschen Handel hiedurch nach Livorno ziehen könne?).

<sup>1)</sup> Papst Urban fagt dieß in einer Instruction an Ginetti, bei Siri: Mercurio II, 984.

<sup>2)</sup> Scrittura sopra la compagnia militante, MS im Archivio Mediceo, enthalt eine Deliberation über bie Ausführbarkeit die-

So weit brachte man es nun freilich niche. Einen suhr abweichenden Sang nahm durch die Verflechtung der Wechaltnisse das Ereigniß, aber doch einen solchen, der zus legt zu einem den katholischen Tendenzen überaus günstisgen Resultate führte.

Indem man so umfassende Plane zu einem Angrisse auf England entwarf, begegnete daß man selbst einen Ungriff von England erfuhr.

Im Juli 1627 erschien Buckingham mit einer stattlichen Flotte an der Ruste von Frankreich: er sandete auf der Insel Rhé, und nahm sie ein, die auf die Citadelle von S. Martin, die er sosort belagerte: er rief die Hugenotten zur erneuten Vertheidigung ihrer Freiheiten und ihrer religiösen Ungbhängigkeit auf, die allerdings von Tage zu Tage mehr gefährdet war.

Die englischen Geschichtschreiber pflegen bieß Unternehmen von einer seltsamen Leibenschaft Buckinghams für 
die Königin Anna von Frankreich herzuleiten. Stehe es 
mit dieser Reigung wie es wolle, so liegt doch in dem 
großen Gange der Angelegenheiten ein ganz anderer und 
gewiß der wesentlichste Grund desselben. Sollte Buckingham den Angriss den man beabsichtigte, in England erwarten? Es war doch ohne Zweisel besser, ihm zuvorzukommen und den Krieg nach Frankreich zu tragen 1). Ei-

se planes: Si propone che i popoli delle città anseatiche entreranno nella compagnia militante per farne piacere all' imperatore e che i Toscani non abbino a ricusare come chiamati da sì gran monarchi.

<sup>1)</sup> Man durfte fragen, ob Buckingham von jenem geheimmißvollen Anschlag etwas erfahren habe. Es ist doch höchst wahrschein-

nen günstigeren Neispunkt kanne est nicht geben: Konis XIII. mier gefährtich kank, aus Richelien im Rumpfe mit sweien Fostionen. Wach einigem Sögern erhoben bie Huged notten in der That die Wassen aufs neuer ihre kähnen inch kniegekundigen Unsährer erschienen noch einmal im Helde.

Mer hater Burdingham um auch den Avieg nachbrocks bieher ficheren, und bestellt immerstäges werden, maßten. Könnig Cart I. bekennt in allen seinen Briefen, bast dieh nicht him Cardinal Bidheher. Wie Menius im schwierigen Angenblicken stein Berring im schwierigen Angenblicken sein enthischen seine enthische sein den berreichter, und der sich eine enthische seiner, Sandhafter, umermählicher beweisen, in kurzem nicht mehr gewachsen. Burdingham rettute sich kunch einen Abding. Sein Untermehmen, dus die franzische Regierung in amsensberntliche: Gesahr statte beitagen bomen, hatte bann keinen andern Erseig, als daß sich die gestammte Kunst des Landes mit erneuter Gewalt, unter des Bestüng des Cardinals über die Fragenouten ergoß.

Der: Mittelpunkt der hugenottischen Macht war ohne Zweisel in: Aocheste; school in frühren Jahren: hater Riches Lieu, wenn er sich in seinem Bickhame Lugon dert in der

lich. Denn wie selten ist ein Geheimnist so ganz geheim, das nicht etwas davon verlauten sollte. Wenigstens der venezianische Gesandte Jarzo Zorzi, der um die Zeit dast jene Veradredungen im Gange waren, nach Frankreich kam, horte sogleich davon. Si agginngeva che le due corone tenevano insieme machinationi e trattati di assalire con pari sorze e dispusitioni l'isola d'Inglisterru. Da ist num sehr unwahrscheinlich, das man es in England nicht erschren habe; die Venezianer standen im engsten Vernehmen mit Englandische samen seine Kontant ver gegen Abe gerationen sie kannen seine Kontant ver gegen Abe gerationen seine Land.

White aushiels, when die Miglichseits diesen Place zu exobern machenbacht; jast sah er sich selbse berufen ein solches die tennehmen zu leiten: er beschlaß es allszusühnen, er tuste auch was es welle.

Sonderhaner Beise kam ihm hiebei wichts so sehr zu Genteen wie der Fanatiscuns eines englischen Purisoners.

Endlich hatte Buckingham sich noch einmal gerüftlich um Rachells zu entsetzen: seine Chre. war basiu verpfliche tat, seine Stellung in England und der Walt him danos ab; und ahne Amsisel hätte er alle seine Kräste dass an gestrengt: diesen Angenblick wählte jener Fanctifer, war Rachlische und misverstandenem Religionskiser angetrieben, um Burtingham zu erworden.

In gnoßen Entscheidungen ist es nothwendig, das machtige. Minner eine Unternehmung zu ihner personlichen Augelegenheit machen. Die Relagenung was Bochelle war wie ein Zweikumpfzwischen den beiden Ministern. Jest blieb Richelien allein übrig. In England fund sich Riemand der Buckinghams Stelle vertruten, seine Ehre sich zu herzen genommen hätte: die englische Flotte ersthien an dar Rhede, aber ohne etwas Rechtes zu unternehmen. Man sagt, Richelien habe gewußt, daß sie dieß nicht shan würde. Unerschütterlich hielt er aus. Im October 1628 ergab sich ihm Rochelle.

Rachbem die Hauptfeste gefallen, verzweiselten auch die benachbarten Plätze sich zu halten: ihre Sorge war mm, eine erträgliche Abkunft zu treffen 1).

<sup>1)</sup> Zorso Zorzi: Relatione di Francia 1629. L'acquisto de Rocella ultimato sugli occhi dell'armata Ingleso, che professava

telungen, die den Protestanten auf alle diesen politischen Boewistellungen, die den Protestanten aufangs günstig geschienen, am Ende doch wieder dem Katholicistund entscheidende Siege, gewaltige Fortschritte. Das nordskliche Deutschland, das stidwestliche Frankreich, die so lange widerstanden, das stidwestliche Frankreich, die so lange widerstanden, waren beide besiegt. Es schien nur noch darauf anzusommen, die überwundenen Feinde durch Sestie und sbetwirkende Einrichtungen auf immer zu unterwerfen.

Die Hüsse welche Danemark den Deutschen, England den Franzosen angedeichen ließ, war denselben eher verderbeitet zu geworden: sie hatte den überlegenen Feind erst herbeiges wogen: Wese Mächte waren bereits Albst gefährbet aber angegriffen. Die kniserlichen Truppon branzen wach Jürland vor. Iniserlichen Truppon branzen wach Jürland vor. Iniserlichen Spanien und Frandreich ward im Jahre vor. Iniser auf das indhaltses ihm jenen gemeinschaftlichen Ungriff auf England unterhandelt.

di sciogliere l'assedio et introdurvi il soccorso, l'impresa contro Roano, capo et anima di questa fattione, i progressi contra M' Uganditi nella Lingundousa enlla rienperationa di ben 50 piazze-hanno agomentato i cuori e spozzato la fortuna di quel partito, che perdute le forze interne e mancategli le intelligenze straniere si è intleramente rimesso alla volontà e clemenza del ra.: Es benanti, das bie Spanier fredich spat unb nur mit 14 Schiffen, aber das sie doch wirklich gekommen seven, um an der Bestagerung von Rochelle Theil zu nehmen. Den Uebertritt schreibt er der postenza del sinos und dem participer agli esponis que

Wantuanisch.-schwedischer Krieg. Umschmung

and a state of **her** dinger of the state of

Auf ben ersten Blick bietet ber Gutig der Weiterigtiffe; der Gerefchritt einer angefangerien Entwickelung ben Austhein des Unabundutichen bur

Eritt man aber neiher herdet, so zeigt: sich niche: sie ten, daß das Grundverhätztist, aus weichem alles beruhe, leicht und zart ist, fast personlich, Hinneigung oder Ubveigung, nicht so schwer zu erschüttern.

Fragen wir, was stiese neuen großen. Beutheile ber katholischen Restauration hauptsächlich hervorbrachte, so war es nicht so sehr die Kriegsmacht des Tilly, und des Waltenstein ober das mistarische Redergewicht Richelleus über die Hugenotten, als das erneute Einverständnis zwischen Frankeich und Spanier, ohne weiches weder Jene noch auch Dieser viel ausgerichtet haben würden.

Der Protestantismus leistete schon 1626 keinen selbsständigen Widerstand mehr: nur durch eine Entzweiung der katholischen Mächte ermannte er sich dazu: die Berschnung derselben sührte sein Berberben herbei.

Mer hatte sich aber tierbebgen können, wie leicht sich jenes Einverständnis erschützern ließ.

Innerhald der Grenzen des Katholicismus wurch zwei entgegengestete Antriebe mit gleicher Bathwendigkeit auch gwilbet, der eine der Beligion, der andere der Politik.

Jener forderte Zusammenhalten, Ausbreitung des Glaus beits; Hintaustzung nuer andern Rücksichtens dieser rief dem Wecksreit der großen Wächte nur ein vormaltendes Unte sehn miablössig hetvor.

Wine barfte wohl nicht fagen, burch ben Gang bat Ereignisse sein das Sleichgewicht von Europa bereies simgestängt: gewesen. Das Steichgewicht beimhte: in jinen Zeiten auf: bein :Goganstye zwischen.: Frankreich und Onstrüche Spanien, und auch Frankreich war im: Laufe dieser Begebenheiten unendlich viel färker geworden.

Aber nicht minder von der Boraussicht der Zukunft als von einer gegenwärtigen Bedrängniß hängt die Thätigkeit der Politik ab. Der natürliche Lauf der Dinge kielen eine allganeine Gefahr herbeisischen zu mössen.

Dass, die, altprotestantsschen norderutschen Lander von den, wallensteinischen Ariegswölkern überschennent worden, erdssnete die Möglichkeit einer Herstellung der kaiserlichen Opheit im Reiche, die sein Jahrhunderun, einen, Moment im Lehen Carls V. einen ausgenommen, nur noch ein, Schadten gewosen, zu wahrhafter Macht und messendicher der deutung. Sing es mit der katholischen Aestaurosion auf dem singeschlagenen Wage sont, so war, das auszerweidlich.

Einmal hatte unn Frankreich bagegen kein Megukvalent zu erwarten: sobalb es ber Hugepotten Herr gewort: den war, so bliebrihm nichts toeiter zu gewinnen übrig. Aber hauptsächlich erhoben sich die Besorgnisse der Jealkenen. Sie sanden die Erneuerung eines mächtigen Ruisushums, das so viele Unsprüche in Italien hatte, und mit der vers haßten Gewalt der Spanier so unmittelbar zusummensand, gesahrvoll, ja unerträglich.

Aufs neue war die Frage, zo die kathatischen Bestrebungen ober Nücksicht hierauf sortgesetzt werden, nuch einmal die Oberhand erkämpfen, oder ob die politischen Gesichtspunkte überwiegen und einen Einhalt derstiben veranlassen würden.

Inden der Strom der katholischen Rossauration sich nach mit woller Gewalt über Frankreich und Deutschland engest, trat in Italien eine Bewegung einz bei der sich das entscheiden muste.

## Mantuanische Erbfolge.

In den letzten Tagen des Jahres 1827 state Bincenz II Gonzaga, Herzog von Mantua, ohne Leibeserben.
Gein nächster Agnat war Earl Gonzaga, Herzog von
Revers.

Un und für sich bot nun diese Erbsolge keine Schwieserigkeiten bar, an den Nechten des Agnaten konnte keine Iweisel odwalten. Allein sie schloß eine politische Berans derung von großer Bedeutung ein.

Eart Revers war in Frankreich geboren, und mußte als ein Franzose angesehen werden: man glaubte, die Spanier werden es nicht dulben, daß ein Franzose in Oberitalien,

weiches sie van jeher mit besonderer Eifersucht vor allem Kraufdsischen Einstuß sieher zu stellen gesucht, mächtig würde:

Gehn wir nach so langer Zeit ber Sache auf ben Sound, so findet sich boch, daß man anfangs weber an bem Consider noch an dem direichischen Dofe ihn auszuschliesen gebachte. Er war doch auch mit dem Erzhause verwandt: die Reiferin war eine manenanische Prinzessin und immer sibe für ihn: "man muthete ihm", sagt Khevenhiller, det in den mantuanischen Geschäften gebraucht wurde, "anfangs nichts Wibriges zu: man berathschlagte vielmehr, ibn zu des Erzhäuses Devotion zu bringen ! 1). Auch Oils varez hat dieß ausbrücklich versichert: er hat erzählt, als man von ber schweren Krankheit Don Bincenzos gehört, sem beschlossen worden, einen Courier an den Herzog von Revers abzusenben, um ihm ben Schutz von Spanien gie einer friedlichen Besignahme von Mantua und Montferrat anzutragen?). Es ist wohl möglich, daß man ihm Bedin gungen gesetzt, Sicherheiten von ihm verlangt haben wurde: sein Recht bachte man ihm nicht zu entreißen.

Merkwürdig wie diese natürliche Entwickelung verhitzdert ward.

In Italien traute man den Spaniern ein so recht

- 1) Annales Ferdinandei XI, p. 30.
- 2) Francesco degli Albizi, negotiato di monse Cesare Mente: S. Mà, sagt Olivarez, in sentire la grave indispositione del duca Vincenzo ordinò che si dispacciasse corriero in Francia al medesimo Nivers promettendogli la protettione sua accide egli potesse pacificamente ottenere il possesso di Mantova e del Monferrato: ma appena consegnati gli ordini, si era con altro corriere venuto d'Italia intesa la morte di Vincenzo, il matrimonio di Retel senza participatione del re etc.

wollen, so oft sie auch früher verstoßerten daß sie es beschuchten, daß sie sich der Erbsolze des Nevers nicht widersschen würden. Das sie spanischen Nachthader in Italien hatten num einmal den Berdacht auf sich gesaden, auch auf eine ungesehliche Weise nach dem Bestis einer unumschränkten Macht zu streben. Nan ließ sich jest nicht ausreden, dus sie sin ihnen ergebeneres Mitglied des Hauses Gonzaga zu dem Gerzogthume zu bestieden suchen würden würden.

Gestehn wir abet, baß ber Wunsch ber Italiener einen mit Frankreich natürlich verbündeten und von Spasien mien unabhängigen Fürsten in Wantua zu sehen, an dieser Weinung viel Antheil hatte. Sie wollten nicht glauben, daß Spanien etwas zugeben würde, was ihnen im antispanischen Interesse fo erwänscht kam. Sie überredeten die berechtigte Linie selbst hievon, und diese hielt für das Beste, sich zur zuerst auf welche Weise auch immer in Best zu sehen.

Man mochte sagen, es war wie in einem animalischen Organiscums. Die innere Krankheit suchte nur einen Anslaß, einen angegriffenen Punkt, um zum Ausbruch zu kommen.

In tiefstem Geheimniß, noch vor dem Ableben Vincen-

1) Nè si deve dar credenza, sagt unter andern der venezianische Gesaubte in Mantha, Mulla, 1615, a quello che si è lasciate intender più volte il marchese di Inoiasa, già governator di Milano, che Spagnoli non porterebbono, quando venisse il case, mai altri allo stato di Mantoa che il duça di Nivere: — ader warum nicht? Es ergibt sich nur das Factum: der Governator sagt es, die Italiener glauben es nicht; dennoch ist es ohne Inveisfel so.

zos, langte ber junge Gonzaga Nevers, Herzog von Rethel, in Mentua an. Ein mantuanischer Minister, ber sich zur antispanischen Partei hielt, bes Namens Striggio, hatte hier alles vorbereitet. Der alte Perjog machte keine Schwierigs die Rechte seines Betters anzuerkennen. Es war noch ein Fräulein aus der einheimischen Linie vorhanden -Wenkelin Philipps II. von Spanien, von seiner jungern Sochter, die Ach nach Gavonen verheirathet - und es schien viel darauf anzukommen, daß der junge Herzog sich mie ihr vermähle. Zufällige Umstände verzögerten die Sache, und Vincenzo war schon fodt 1), als man das Fraulein einst in der Nacht aus dem Rloster holte wo sie erzogen ward, in den Pallast brachte, und hier ohne viel Idgern bie Wermählung schloß und vollzog. Dann erst ward ber Tob des Herzogs bekannt gemacht, Rethel ward als Pring won Mantua begrüßt und empfing die huldigung. mailandischer Abgeordneter wurde so lange entfernt gehals ten bis alles vollbracht war, und dann nicht ohne eine Met von Sohn in Kenntniß gesetzt.

Zugleich mit der Anzeige von dem Tode des Herzogs trafen diese Nachrichten in Wien und Madrid ein.

Man wird bekennen, daß sie recht geeignet waren um so mächtige Fürsten, die sich in der Haltung einer religiössen Majestät gesielen, zu entrüsten, zu erbittern. Eine so nahe Verwandte ohne ihre Zustimmung, ja ohne ihr Wissen mit einer Art von Sewaltsamkeit verheirathet; ein

<sup>1)</sup> Mani Storia Veneta 1. 7, p. 350, Giri memorie recondite VI, 369 geben dieß Factum an; der lette nach einem Schreiben Sabrans an den französischen Hof.

bebeutenbes Lehen in Besitz genommen ohne bie minbeste Rücksicht auf den Lehensherrn! Jedoch ergriffen nun bie beiden Sose abweichende Maaßregeln.

Olivarez, stolz als ein Spanier, boppelt als Minister eines so machtigen Rdnigs, immer erfüllt von hochstiegen dem Gelbstgefühl, war jest weit entfernt fich dem hersog zu nahern: er beschloß, wenn nichts weiter, boch wenigstens, wie er sich ausbrückt, ihn zu mortificiren 1). Und war nicht sein Bezeigen offenbar feindselig? Durfte man ihm nach dieser Probe seiner Gestunning die wichtigen Studte von Montferrat anvertrauen, die als eine Bormauer von Mailand betrachtet wurden? Der Berzog von Guastalla machte Ansprüche auf Mantua, der herzog von Go vonen auf Montferrat: jest traten bie Spanier mit beiben in Berbindung: man griff zu den Waffen, der Derzog von Savopen ractte von der einen, Don Gonzalez de Cordova, Governator in Mailand, von der andern Seite in Montferrat ein. Schon hatten Franzosen in Casale Zutritt ge-Don Gonzalez eilte es zu belagern. Er zweifelte um so weniger baß er es in kurzem erobern werbe, da er auf innere Einverständnisse rechnete.

Richt so rasch ging der Kaiser zu Werke. Er war

<sup>1)</sup> Nicoletti: Vita di papa Urbano, ans einer Depesche bes Muntius Pamfilio: Dichiaravasi il conte duca che per lo mene voleva mortificare il duca di Nivers per lo poco rispetto portato al re nella conclusione del matrimonio senza parteciparlo: ma a qual segno potesse giungere la mortificatione, non poteva il nuntio farne congettura, e tanto più che le ragioni che avevano mosso il papa a concedere la dispensa, erano acerbamente impugnate dal medesimo conte duca.

iderzeugt, daß Gott ihn beschütze, weil er den Weg der Gerrechtigkeit wandle. Er mißbilligte das Versahren der Spamier, und ließ Don Gonzal formlich abmahnen. Dagegen wollte er seine oberrichterliche Function mit voller Freisbrit ausüben. Er sprach das Sequester über Mantua aus, die er entschieden haben werde, welchem von den versschiedenen Protendenten die Erbschaft zugehöre. Da der neue Herzog von Mantua — er war nun selbst angekommen — sich nicht unterwerfen wollte, so ergingen die schärfssen Mandate wider ihn 1).

Waaßregeln verschieden, so trasen sie doch in ihrer Wirstung zusammen. Revers sah sich durch die Rechtsansprüche der deutschen Linie des Hauses Oestreich nicht minder der dreht als durch die Gewaltsamseit der spanischen. Indem

1) Die Absichten des kaiserlichen Hofes ergeben sich aus den Berichten Pallottas 10. Juni 1628: nach dem Auszug bei Nico. letti: Il nunzio ogni di più accorgevasi, che era malissima l'impressione contro il duca di Nivers, che havesse disprezzato il re di Spagna e melto più l'imperatore conchiudendo matrimonio senza sua participazione col possesso dello stato senza investitura, anzi senza indulto imperiale, che fosse nemico della casa d'Austria, che avesse intelligenza e disegno co' Francesi di dare loro mano nell'invasione dello stato di Milano; e che non di meno S. Mta Cesa havesse grandissima inclinatione alla pace, e con questo fine havesse fatto il decreto del sequestro per levare l'armi dalle mani di Spagnuoli e di Savojardi stanti le ragioni che pretendevano Guastalla, Savoja, Lorena e Spagna negli stati di Mantova e Monferrato: che dapoi il duca havesse di muovo offeso l'imperatore col disprezzo de commissarj non dando loro la mano dritta e non gli ammettendo in Mantova e sopra tutto col appellazione e protesta che l'imperatore fosse caduto dalla ragione e superiorità di detti feudi.

er der Gefahr zu entigehn dachte, zog er sie sich eben über das Haupt.

Und ansangs hatte er in der That nur schlechte Andsichten. Es ist wahr, einige italienische Staaten sahen sine Gache für so gut als die ihrige au: sie unterließen nichts, ihn dei dem Eneschlusse des Widenstandes sestzuhalten: aber um an sich schlie für ihn etwas auszurichen, sehlte es ihnen doch an hinreichenden Krästen.

Wohl hatte ihm auch Richelieu zugesagt ihm nicht fellen zu lassen, wenn er sich nur halte bis ihm Frankreich zu Hülft kommen könne. Aben die Frage war, wann dies seyn butste.

Die Porhältnisse von Mantua entwickelten sich nach währerd der Belagerung von Rochelle: auf einen sehr gestährlichen Punkt. She es gesallen, konnte Richelieu keinen Schritt thun. Er durfte es nicht wagen, sich aufs neue in Feindseligkeiten gegen Spanien einzulassen, so lange das durch noch eine gesährliche Erhebung der Hügenotten versaulasst werden konnte.

Aber auch noch eine andere Rücksicht zu nehmen nosthigten ihn seine früheren Ersahrungen. Um keinen Preisdurfte er sich mit der devoten, ernstlich katholischen Partei in seinem Vaterlande entzweien. Er durste es nicht was gen mit dem Papste zu brechen, oder nur eine Politik einzufchlagen, die demselben missätlig gewesen wäre.

Unendlich viel kam noch einmal auf den Papst an. Seine Stellung, die Ratur seines Antes forderten ihn auf, alles für die Erhaltung des Friedens in der katholischen Welt zu thun. Als ein italienischer Fürst hatte er auf seine

Rachbach einen unzweiselhaften Einfluß. Auch für Franks reich mußte sein Verfahren, wie wir sahen, maakgebend wert den. Es lag alles daran, ob er den Ausbruch der Ents zweiting verhüten, oder ob er selbst Partei ergreisen würde.

In den frühern Berwickelungen hatte Urban VIII. seine Politik eingeleitet ihre Bahn vorgezeichnet gefunden. Hier with seine Sinnesweise zum ersten Mal vollständiger und zugleich für die Weltangelegenheiten bestimmend hervor.

## Urban VIII.

Unter andern Fremden die durch den Handel von Uncona, der sich im 16ten Jahrhundert in ziemkicher Aufnahme befand, zu anschnlichen Reichthamern gelangten, zeichnete fich das florentinische Haus Barberini durch geschiekte Berechnung ber Geschäfte und glücklichen Erfolg aus. Ein Sprifting dieses Hauses, Masseo, im Jahre 1568 zu Floreng geboren, ward nach dem frühen Tode seines Baters nach Rom gebracht, wo ihm ein Oheim lebte, der sich an ber Eurie eine gewisse Stellung gemacht hatte. Auch Maffev schlug die Laufbahn an der Eurie ein: er ward burch die Wohlhabenheit seines Hauses befordert, doch entwickelte er auch ein ausnehmendes Talent bazu. Auf jeber Gtufe die er betrat, erkannten seine Amtsgenoffen eine gewiffe Ues verlegenheit in ihm an: hauptsächlich durch eine Nuntiatur in Frankreich, bei welcher er die volle Gewogenheit des franzofischen Sofes erwarb, eroffnete er fich bann ferner hohe Aussichten. Rach bem Tode Gregors XV. bachte ihm die französische Partei von allem Anfang das Poutificat

ju. Die Gestalt des Conclave war damals von den fedheren dadurch unterschieden, daß der letzte Papst wer eine kurze Zeit gesessen. Obwohl er eine bedeutende Anzahl Cardinale ernannt hatte, so waren doch die Creaturen seines Borgangers noch immer eben so zahlreich: in dem Conclave standen einander der vorletzte und der letzte Repat mit ziemlich gleichen Kräften gegenüber. Maffes Barberino soll jedem von ihnen zu verstehn gegeben haben, er sep ein Segner des andern: man behauptet, daß er hierauf von beiden und zwar von jedem aus Haß wider den andern unterstützt worden sen. Noch wirksamer jedoch war es ohne Zweifel, daß er fich immer als einen Berfechter ber juris. dictionellen Ausprüche der römischen Eurie gezeigt und sich des durch der Mehrzahl der Cardinale werth gemacht hatte. Ges nug von eigenem Berdienst und fremder Unterstützung gleich gefördert hrang Maffeo Barberino durch, und stieg in dem frischen Alter von 55 Jahren zur Würde des Papstthums auf.

Gar balb nahm der Hof einen starken Unterschied zwisschen ihm und seinen nächsten Borfahren wahr. Elemens den VIII. fand man in der Regel mit den Werken des h. Bernard, Paul V. mit den Schriften des sel. Justinian von Benedig beschäftigt; bei dem neuen Papst Urban VIII. lasgen dagegen die neuesten Sedichte oder auch Fortisicationsseichnungen auf dem Arbeitstische.

Es wird sich in der Regel sinden, daß die Zeit, in der ein Mensch seine entschiedene Richtung ergreift, in die erste Bluthe der mannlichen Jahre sällt: in denen er an Staat oder Literatur einen selbstthätigen Antheil zu nehmen anfängt. Die Jugend Pauls V, geboren 1552, Gres

sper die Prinzipien der katholischen Restauration in vollem ungebrochenem Schwunge vorwärts schritten: auch sie wurs den von denselben erfüllt. Die ersten Thätigkeiten Urbans VIII. — geboren 1568 — sielen dagegen in die Zeiten der Opposition des papstlichen Fürstenthums gegen Spanien, der herstellung eines katholischen Frankreichs. Wir sinden, daß nun auch seine Neigung sich vorzugsweise diesen Richtungen hingab.

Urban VIII. betrachtete sich vornehmlich als einen welts lichen Fürsten.

Er hegte ben Gebanken, ber Kirchenstaat muffe burch Befestigungen gesichert, burch eigene Waffen furchtbar seyn. Man zeigte ihm die marmornen Denkmale seiner Borfahren: er fagte, er wolle fich eiserne segen. Un ben Grenzen des Bolognesischen baute er Castelfranco, das man das Fort Urbano genannt hat, obgleich ber militärische Zweck besselben so wenig in die Augen sprang, daß die Bolognesen args wöhnten, es sen mehr gegen als für sie angelegt. In Rom fing er schon 1625 an, Caftel G. Angelo mit neuen Brufts wehren zu befestigen: unverzüglich versah er es, gleich als fen ein Krieg vor der Thur, mit Munition und Mundvorrath: auf Monte Cavallo zog er die hohe Mauer die den papstlichen Garten einschließt, ohne es zu achten, daß das bei einige großartige Reste bes Alterthums in ben Garten der Colonnesen zu Grunde gingen. In Tivoli richtete er eine Gewehrfabrik ein '): die Raume ber vaticanischen Bi-

1) A. Contarini: Relne di 1635. Quanto alle armi, i papi n'erano per l'addietro tetalmente sproveduti, perchè confida-

bliothet wurden zum Zeughause bestimmt: Goldaten gab es überstüssig, und die Stätte der obersten geistlichen Racht der Christenheit, der friedliche Bezirk der ewigen Stade, erfüllte sich mit militärischem Lärmen. Auch einen Freihasen mußte ein wohleingerichteter Staat haben: Civitabec chia ward mit vielen Kosten dazu eingerichtet. Nur eutsprach der Erfolg nuche der Lage der Suchen als der Absicht des Papstes. Die Barbaresken verkauften daseibst die den christlichen Seefahrern abgenommene Beute. Dazu mußten die Anstrenzungen des Oberhirten der Christenheit dienen.

In alle diesen Dingen verfuhr aber Papst Urban wit unbedingter Selbstherrschaft. Wenigstens in seinen ersten Jahren erweiterte er noch die unumschränkte Regiesrungsweise seiner Vorfahren.

Schlug man ihm vor, das Collegium zu Rathe zu ziehen, so entgegnete er wohl, er allein versiehe mehr als elle Cardinale zusammengenommen. Nur selten ward Con-

vano più nell'obligarsi i principi con le gratie che nelle difese temporati. Hora si è mutato registro, et il papa presente in particolare vi sta applicatissimo. A Tivoli egli ha condotto un tal Ripa Bresciano, suddito di V. Sertà, il quale poi di tempo in tempo è andato sviando molti operai della terra di Gardon. Quivi costui fa lavorare gran quantità d'arme, prima facendo condurre il ferro grezzo dal Bresciano et hora lavorandone qualche portione ancora di certe miniere ritrovate nell' Umbria: di che tutto diedi avviso con mie lettere a suo tempo, che m' imagino passassero senza riflessione. Di queste armi ha il papa sotto la libreria del Vaticano accomodato un' arsenale, dove con buon ordine stanno riposti moschetti, picche, carabine e pistole per armare trentamila fanti e cinquemila cavalli oltre buon numero che dalla medesima fucina di Tivoli si è mandato a Ferrara e Castelfranco in queste ultime: escourenze.

ţ

Warth sich freimuthig zu außern. Die Congregationen verssemmelten sich in der gewohnten Weise, jedoch wurden ihnen keine wichtigen Fragen vorgelegt, die Beschlüsse, welche sie ja etwa sasten, wenig berücksichtigt 1). Auch sie Verwaltung des Staates bildete Urban keine eigents liche Consulta, wie seine Worschren. Sein Nepot Franz Barberina hatte in. den ersten zehn Jahren des Pantisitaats gang Resht, wenn er für keine Maastregel, die man ergrifsen hatte, welcher Art sie auch sehn machte, die Berants wordlichkeit übernehmen wollte.

Die fremden Sesanden waren unglücklich, daß sie so wendy mit dem Papsie anfangen konnten. In den Andienzen sprach er selbst das Meiste?), docirte, setzte mit dem Rachstolgenden das Sespräch soet, das er mit dem Nouhurgehenden begonnen: Man mußte ihn hören; ihn bewumdern, ihm mit der größten Sprerbietung begegnen, selbst wenn

<sup>1)</sup> Le congregationi servono, fagt Aluise Contarini, per coprine talvolta qualche errore.

<sup>2)</sup> Pletro Contarini: Reladi 1627. Abbonda con grando facondia nelli discorsi, è copioso nelli suoi ragionamenti, di cose varie argomenta, e tratta nelli negoti con tutte le ragioni che intende e sa, a segno che le audienze siffrendono altrettanto e più lunghe di quelle de' precessori suoi: e nelle congregationi dove interviene segue pur il medesimo con grande disavantaggio di chi tratta sece, mentre togliendo egli la maggior parte del tempo poco ne lascia agli altri; et he udito io dire ad un cardle che andava non per ricever l'audienza ma per darla al papa, poiche era certo che la Sta S. più avrebbe voluto discorrere che ascoltarlo; e molte volte è accadoto che alcuni entrati per esporre le proprie loro istanze, postosi egli nei discorsi, se ne sono usciti senza poter de' loro interessi dirle cosa alcuni.

er abschlug. Ruch bei andern Papsten ersolgten viele absschlägliche Bescheide, aber aus einem Prinzip, sen es der Religion oder der Politif: bei Urban bemerkte man Laume. Man konnte nie sagen, ob man ein Ja oder ein Rein zu erwarten haben würde. Die gewandten Benezianer lauschten ihm ab, daß er den Widerspruch liebe, daß er durch eine fast unwillkährliche Hinneigung immer auf das Gegentheil-von dem Vorgetragenen verfalle: um zu ihrem Iweskezu gelangen, branchten sie das Mittel sich selbst Einwersezu um auchen. Indem der Papst das Entgegengeseste aussichte, gerieth er dann von selbst auf Vorschläge, zu denen ihn sonst keine Ueberredung der Welt zu beingen vermocht hätte.

Eine Gesinnung, die sich auch in untergeordneten Kreisen auf ihre Weise zeigen kann, und damals in Italienern und Spaniern nicht selten vorkam. Sie betrachtet eine dentliche Stellung gleichsam als einen Tribut, welcher dem Verbienste, der Personlichkeit gedühre. In der Verwaltung eines Amtes solgt sie dann auch dei weitem mehr diesen personlichen Antrieben als den Forderungen der Sache. Nicht viel anders, als ein Autor der von dem Gesühse seines Tallentes erfüllt, nicht sowohl den Gegenstand ins Auge sast der ihm vorliegt, als dem Spiele seiner Wilkfür freien Lauf läßt.

Sehorte doch Urban selbst zu dieser Art von Autoren! Die Sedichte, die von ihm übrig sind, zeigen Witz und Sewandtheit. Aber wie seltsam sind darin doch die heiligen Segenstände behandelt! Die Sesänge und Sprüche des alten wie des neuen Testamentes mussen sich in horazische Wetra sügen, der Lobgesang des alten Simeon in zwei

sapphische Strophen! Von der Eigenthümlichkeit des Teptes kann hiebei wie natürlich nichts übrig bleiben: der Inhalt muß sich einer Form sügen, die ihm an sich widerspricht, nur weil der Verfasser sie eben beliebt.

Aber diese Talente, der Glanz mit dem sie die Person des Papstes umgaben, die athletische Sesundheit selbst der ren er genoß, vermehrten nur in ihm das Selbstgefühl, das ihm seine hohe Stellung ohnehin einslößte ').

Ich wüßte keinen Papst der es in dem Grade gehabt batte. Man machte ihm einst einen Einwurf aus den alten papstichen Constitutionen: er antwortete, der Ausspruch eines lebenden Papstes sen mehr werth als die Sazumsgen von hundert verstorbenen.

Jenen Beschluß des romischen Bolkes niemals wieder einem Papste bei seinen Lebzeiten eine Bildsäule zu errichten hob er mit den Worten auf, "ein solcher Beschluß könne einem Papste nicht gelten wie er einer sen."

Man lobte ihm das Betragen eines seiner Runtien in einer schwierigen Angelegenheit: er versetzte, "der Runtius habe nach seiner Instruction gehandelt."

Ein solcher Mann war es — so erfüllt von der Joee ein großer Fürst zu seyn: so französisch gestimmt durch seine frühere Thätigkeit wie durch die Förderung die er von Frankreich erfahren: endlich so eigenwillig, krästig und voll Selbstgefühls — an den in diesem Augenblicke die Leis

1) Bon Anfang an bemerfte man bieß. Relatione de' quattro ambascistori 1624: Ama le proprie opinioni e si lascia lusingare dal suo genio, a che conseguita una salda tenacità dei propri pensieri: — — è sempre intento a quelle cose che possono ringrandire il concetto della sua persona.

tung der sidchsten geistlichen Macht der katholischen Chriskenheit gekommen war.

An seinem Entschlusse, an der Haktung, die er in der Mitte der katholischen Mächte annahm, hing unendlich viel für den Fortschritt ober Einhalt der universalen Restaurastion, mit der man beschäftigt war.

Schon dfter aber hatte man in diesem Papste eine Abneigung gegen Spanien-Oestreich bemerken wolken.

Schon im Jahre 1625 beklagte sich Cardinal Borgia über die Härte besselben, "ber König von Spanien könne nicht die mindeste Bewilligung erlangen: alles werde ihm abgeschlagen."

Cardinal Borgia behauptete, die Sache von Baltellin habe Urban VIII. mit Willen nicht beigelegt: der König habe sich erboten die streitigen Passe sahren zu lassen, der Papst habe niemals darauf geachtet.

So läßt sich auch nicht leugnen, daß Urban mit baran Schuld hatte, wenn jene Verdindung zwischen den Häusern Destreich und Stuart nicht zu Stande kam. Als er die Dispensation aussertigte welche sein Vorgänger entworsen, setzte er zu den alten Bedingungen noch hinzu, daß in jeder Provinz desentliche Kirchen sur die Katholiken errichtet werden sollten: eine Forderung die bei der Ueberzahl einer gereizten protestantischen Sevölkerung niemals zu-

<sup>1)</sup> Marquemont (Lettres, bei Aubery: Mémoires de Richelieu I, p. 65) bemerkt bas von allem Anfang. Den Papst zu behans deln; sagt er, wied nicht schwer senn: seine Neigung ist für den Köznig und für Frankreich: aus Klugheit will er aber auch die andern Kürsten zufrieden stellen. Der Papst ward sofort auch die Abneisgung der Spanier inne.

gestanden werden kommte, die der Papst hernach bei der franzischen Bermählung sethst fallen ließ. Er schien in der That den Zuwachs an Macht ungern zu sehen, den Spazint den durch die Verdindung mit England erlangt haben würde. Sanz insgeheim unterhandelte in jenen Tagen der Runtius, der in Brüssel residirte, über eine Vermählung des Churprinzen von der Pfalz nicht mit einer östreichischen, sondern mit einer baierischen Prinzessin 1).

Und an der mantuanischen Berwickelung nun, die sich jest erhob, hatte der Papst nicht minder einen wesentlichen Antheil. Die geheime Bermählung der jungen Prinzessin mit Nethel, von der alles abhing, hätte ohne papstliche Dispensation nicht vollzogen werden können. Papst Urban gab sie, ohne die nächsten Verwandten, den Kaiser oder den König, auch nur gefragt zu haben, und noch im rechten Ausgenblicke traf sie ein.

Dergestatt lag die Gestinnung des Papstes bereits offen am Tage. Wie die übrigen italienischen Mächte, wünschte er vor allem einen von Spanien unabhängigen Fürsten in Mantua zu sehen.

Auch wartete er nicht bis er etwa von Richelieu angegangen würde. Da seine Verwendungen am kaiserlichen Hose unwirksam blieben, dessen Schritte vielmehr immer seindseliger wurden, die Belagerung von Casale sortbauerte, wandte sich der Papst selbst an Frankreich.

Er ließ die dringenosten Bitten vernehmen. "Der

<sup>1)</sup> Der Emissär des Nuntius war ein Capuziner, Francesco della Rota. Rußdorf Négociations I, 205 ist über seine Unterhands lungen besonders aussührlich.

König möge ein Heer ins Feld rücken lassen, selbst ehe Rochelle noch genommen sen: eine Unternehmung in der mantuanischen Sache sen eben so gottgefällig, wie die Belagerung jenes Haupebollwerkes der Hugenotten: erscheine der König nur erst in Lyon und erkläre sich für die Freiheit
von Italien, so werde auch er der Papst nicht säumen, ein
Heer ins Feld stellen und sich mit dem Könige vereinigen".

Von dieser Seite hatte demnach Nichelien diesmal nichts zu fürchten, wenn er die vor drei Jahren sehlgesschlagene Opposition gegen Spanien wieder aufnahm. Aber er wollte ganz sicher gehn: er hatte nicht die Eile des Papsses: in jener Belagerung, die seinen Ehrgeiz sesselte, ließ er sich nicht stören.

Desto entschlossener zeigte er sich, so wie nun Rochelle gefallen war. "Monfignore," redete er den papstlichen Runstius an, den er sogleich rufen ließ, "nun wollen wir auch keinen Augenblick weiter verlieren, aus allen Kräften wird sich der König der italienischen Sache annehmen"<sup>2</sup>).

Dergestalt erhob sich jene Feindseligkeit gegen Spanien und Destreich, die sich schon so oft geregt, kräftiger als jemals. Die Eisersucht von Italien rief noch einmal den Ehrgeiz der Franzosen hervor. Die Lage der Dinge schien so dringend, daß Ludwig-XIII. das Frühjahr nicht abwarten wollte. Noch in der Mitte des Januar 1629 brach er von Paris auf und nahm den Weg gegen die Alpen-

Ber:

<sup>1)</sup> Auszüge aus den Depeschen Bethunes vom 23. Sept. und 8. Oct. 1628 bei Siri: Memorie VI, p. 478.

<sup>2)</sup> Dispaccio Bagni 2 Nov. 1628.

Bergebens widersetzte sich der Herzog von Savoyen, der sich, wie gesagt, zu Spanien hielt; seine Passe, die er barricadiren lassen, wurden im ersten Anlauf gestürmt, Susa
genommen: schon im Merz mußte er einen Vertrag eingehn:
die Spanier sahen sich in der That genothigt die Belagerung von Casale auszuheben 1).

Und so standen die beiden vorwaltenden Mächte der katholischen Christenheit aufs neue in den Wassen gegen einander. Richelieu nahm seine kühnsten Plane gegen die spanisch ditreichische Macht wieder auf.

Bergleichen wir aber die Zeiten, so fußte er jest hiebei auf eine bei weitem gediegenere, haltbarere Grundlage, als früher bei seiner graubundtnerisch-pfälzischen Unternehmung. Damals hatten die Hugenotten den Augenblick ergreifen konnen um ihm den innern Krieg zu erneuern. Auch jest waren sie zwar nicht vollkommen unterbrückt, aber seit sie Rochelle verloren, flogten fie keine Besorgniß mehr ein: ihre Ries berlagen und Verluste gingen ununterbrochen fort: auch nur eine Diversion zn machen waren sie nicht mehr fähig. vielleicht noch wichtiger ist es, daß Richelieu jett den Papst Bei der früheren Unternehmung entsprang für sich hatte. ihm aus dem Gegensage, in den er dabei mit der romis schen Politik gerieth, eine Gefahr selbst für seine Stellung im Innern von Frankreich; die jetige war dagegen von Mom selbst hervorgerufen, in dem Interesse des papstlichen Richelieu fand es überhaupt gerathen, Fürstenthums. sich so enge wie möglich an das Papsithum anzuschlies

<sup>1)</sup> Recueil de diverses relations des guerres d'Italie 1629

—31. Bourg en Bresse 1632.

ßen: in dem Streite zwischen romischen und gallicanischen Doctrinen hielt er sich nunmehr zu den romischen und verleugnete die gallicanischen.

Welche Bedeutung entwickelte hiemit der Gegensatz des Urbans VIII. gegen das Haus Destreich!

Mit der religiösen Entwickelung, mit dem Fortschritte der katholischen Restauration waren politische Beränderungen verknüpft, die immer unaushaltsamer ihr eigenes Princip geltend machten, und sich jest dem kirchlichen selbst entgegensetzen.

Der Papst trat gegen-diejenige Racht in die Schransten, welche sich die Wiederherstellung des Katholicismus am eifrigsten angelegen seyn ließ.

Es fragt sich nun, welche Haltung diese Macht, bes sonders Laiser Ferdinand, in dessen Händen die Unternehmung der Wiederherstellung hauptsächlich ruhte, einer so mächtigen und drohenden Opposition gegenüber einnehmen würde.

## Die Macht Kaiser Ferdinands II. im Jahre 1629.

Es war dem Raiser eben als ware nichts geschehen.

Zwar konnte er sich unter den obwaltenden Umstans den keinerlei Sunst von dem Papste versprechen: in den kleinsten Dingen, z. B. einer Sache der Abtei S. Maxis mian, ja in den devotesten Anträgen — wenn er unter andern wünscht, S. Stephan und S. Wenceslaus, weil man dem einen in Ungarn, dem andern in Vohmen eine so große Versehrung widmet, in den römischen Kalender aufgenommen zu sehen — fand er Widerstand, und er bekam nichts als ab-

<sup>1)</sup> Lettera di segreteria di stato al nuntio Pallotta li 28 Aprile 1629. Der Paper besimmte seinen Runtins in Esin, Pier Luigi Caraffa, nech Riebersachsen pen titolo per la restitutione de' beni ecclesiastici, e deliberò di dargli anche le saceltà a parte se sonse state bisegne di nearle nelle controversie fra ecclesiastici ed ecclesiastici.

benen Ridster in Collegien besonders für die Jesuiten verwandeln zu können: der Papst antwortete, die Ridster müßten zumächst den Bischösen überantwortet werden.

Indessen suhr der Kaiser auf seinem Wege fort, ohne auf die Ungunst des Papstes Kücksicht zu nehmen: er bestrachtete sich als den großen Vorsechter der katholischen Kirche.

Drei heere ließ er auf einmal ins Felb rucken.

Das erste kam den Polen wider die Schweben zu Hulse, und stellte in der That das Kriegsglück der Polen einigermaßen wieder her. Doch war das nicht die einszige Absicht: bei diesem Feldzuge dachte man zugleich daran; Preußen an das Neich und den Orden, dem es entrissen worden, wieder zurückzubringen ').

Ein anderes Heer rückte gegen die Riederlande, um hier den Spaniern zu Hülfe zu kommen. Es ergoß sich über die Haide von Utrecht gegen Amsterdam hin, und nur ein Zusall, die Ueberrumpelung von Wesel, hinderte es an den größten Erfolgen.

Indessen sammelte sich ein drittes Heer bei Memmingen und Lindau um nach Italien zu gehn und die manstuanische Sache mit dem Schwerte auszumachen. Die Schweizer waren nicht zu bewegen den Durchzug in Suctem zuzugestehn: sie wurden mit Sewalt gezwungen: in eienem Augenblicke waren Luciensteig, Chur, mit allen graus

<sup>1)</sup> Mémoires et négotiations de Rusdorf II, 724. Comiti Negromentano (Schwarzenberg) Viennae nuper claris verbis a consiliariis et ministris Caesaris dictum fuit, imperatorem acilicet sibi et imperio subjecturum quidquid milite suo in Bornesia occuparit et ceperit.

bendenerischen Passen bis an den Comersee, eingenommen: 35000 Mann stark stieg alsdann dieses heer langs der Abda und dem Oglio hinad. Roch einmal ward der herzog von Mantua ausgesordert sich zu unterwersen. Er erklatte, er siehe im Schutze des Königs von Frankreich, mit diesem musse man unterhandeln. Indem nun die Deutschen sich gegen Mantua, die Spanier sich gegen Montserrat bewegten, erschienen auch die Franzosen zum zweiten Nale. Sie machten auch dies Ral Fortschritte; sie nahmen Saluzzo, Piswerolo: aber in der Hauptsache richteten sie nichts aus; wicht einmal den herzog von Savoyen vermochten sie auss wicht einmal den herzog von Savoyen vermochten sie auss wicht einmal den Herzog von Savoyen vermochten sie auss wicht einmal den Herzog von Savoyen vermochten sie auss wene zu ihrem Willen zu nothigen. Die Spanier des gannen Casale, die Deutschen nach kurzem Stillstand Mantua zu belagern: ') sie hatten bei weitem das Uebers gewicht.

Rein Wunder, wenn in dieser Lage der Dinge jett in Wien selbst Erinnerungen an die alte kaiserliche Poheit laut wurden.

"Man werbe den Italienern zeigen, daß es noch eis nen Krifer gebe, man werde Rechnung mit ihnen halten."

Besonders hatte sich Venedig den Haß des Hauses Destreich zugezogen. Man urtheilte zu Wien, daß wenn Mantua einmal gefallen, auch die Terra serma von Venesdig nicht mehr widerstehn könne. In ein paar Monaten musse man sie haben, dann könne man die kaiserlichen Lehen zurücksordern. Der spanische Gesandte ging noch weiter. Er verglich die spanisch östreichische Macht mit der römis

<sup>1)</sup> Das elfte Buch dell' istoria di Pietro Gior. Capriata er-Ertert die einzelnen Momente dieser Ereignisse.

schen, die venezianische mit der carthaginiensischen. "Aut Roma", rief er ans, "aut Carthago delenda est."

Und hier gedachte man auch der weltlichen Rechte bes Raiserthums gegen das Papsithum.

Ferdinand II. beabsichtigte sich krönen zu lassen: er forderte, daß ihm der Papst nach Bologna oder Ferrane entgegenkomme: der Papst wagte es weder zu versprechen noch abzuschlagen, und suchte sich mit einer Reservatio mentalis zu helsen '). Es kam die Rede auf die Lehenstrechte des Reiches über Urbino und Monteseltro; man sagte dem papstlichen Nuntius ohne Weiteres, Wallenstein werde sich darüber näher informiren, wenn er nach Italien komme. In der That war das Wallensteins Ubstiche. Er war früher gegen den italienischen Krieg gewesen: jest aber crklärte er, da er sehe, daß der Papst mit seinen Verdünderen das Haus Destreich unterdrücken wolle, sen er das sür 2). Er ließ sich vernehmen: es sen bereits hundert

- 1) Se bene Urbano una volta uscì coll'ambasciatore Save: li che bisognando si saria trasferito a Bologna o Ferrara, non intese però dire in correspettività di quello che espresse il principe di Eckenberg.
- 2) Belche Meinung man von dem Papste zu Bien überhaupt datte, zeigt das Schreiben Palsottas 10. Aug. 1628. È stato qui rappresentato da' maligni, che son quelli che vogliono la guerra, che lo stato di Milano sta in grandissimo pericolo, essendo cosa sicura che papa Urbano havendo vastissimi pensieri sia di cattivo animo verso la casa d'Austria, che perciò si habbia da temere di S. Stà non meno che di Veneziani e di Francesi havendo gli stati così vicini al ducato di Milano e potendo in un tratto mettere potente esercito in campagna: e di più gli stessi maligni hanno rappresentato per cosa già stabilita che S. Sà vuole in ogni modo sar sare re de' Romani il re di Francia, ed in consermazione di ciò hanno allegato che essendo la Sà S.

Icht her, daß Rom nicht geplündert worden: jest musse es noch um vieles reicher seyn als damals.

Indessen sollte auch Frankreich nicht verschont werden. Der Kaiser dachte die drei abgekommenen Bisthumer mit Gewalt der Wassen zurückzuerwerden: sein Plan war Cossaken von Polen zu übernehmen und nach Frankreich zu schicken. Die Zwistigkeiten Ludwigs XIII. mit seinem Bruder und seiner Mutter schienen dazu eine erwünschte Geslegenheit darzubieten.

Und so nahm das Haus Destreich eine Stellung ein, in welcher es seine Bestrebungen gegen die Protestanten auf das kühnste verfolgte, aber zugleich die katholische Opposition, ja den Papst selbst mächtig beugte und in Zaum hielt.

## Unterhandlungen mit Schweden. Churfürstentag zu Regensburg.

So oft in früheren Zeiten ein Fall dieser Art nur von ferne gesehen, nur gefürchtet wurde, hatte sich alles vereinigt was in Europa noch unabhängig geblieben: jest war er wirklich eingetreten. Die katholische Opposition sah sich, nicht mehr aus Eisersucht sondern zu ihrer Retztung zur Nothwehr, nach Hülfe außerhalb der Grenzen des Katholicismus um. An wen aber konnte sie sich wenden? England war durch die Entzweiung zwischen Köz

nunzio in Francia dicesse alla regina che s'egli arrivava ad esser papa, voleva procurare di fare re de' Romani il suo figliuolo, il quale ancora era fanciullo. nig und Parlament in sich selbst beschäftigt, und unterhandelte überdieß bereits auß neue mit Spanien: die Rieder, lande waren selbst von dem Feinde überzogen: die deutsschen Protestanten entweder geschlagen oder von den kaiserslichen Heeren in Furcht gehalten: der König von Danesmark zu einem nachtheiligen Frieden gezwungen. Es Wieder Riemand übrig als der König von Schweden.

Während die Protestanten allenthalben geschlagen wurden, hatte allein Gustav Adolf Siege erfochten. Er hatte Riga, ganz Liefland bis auf Dunamunde, von Litthauen, wie die Polen sich ausbrücken, so viel als er selbst gewollt erobert: dann war er 1626 in Preußen erschienen, hauptsächlich, wie er sagte, um die Geistlichkeit im Bisthum Ermeland heimzusuchen: die Hauptsige bes wiederhergestellten Katholicismus in jenen Gegenben, Frauenburg und Braunsberg, hatte er eingenommen, und ben bedrängten Protestanten baselbst einen neuen starken Rückhalt gegeben. Aller Augen richteten sich auf ihn. "Ueber alle andern Menschen", schreibt Rusdorf schon im Jahre 1624, "schätze ich diesen siegreichen Helben: ich verehre ihn als ben einzigen Schutz unferer Sache, als den Schrecken unserer gemeinschaftlichen Feinde: seinen Ruhm, der über ben Reid erhaben ift, begleite ich mit meinem Gebet" 1). Zwar hatte Gustav Adolf jest in dem Gefecht auf der Stummschen Saide einen Verluft ges habt, und ware beinahe selbst gefangen genommen worden,

<sup>1)</sup> Rusdorf Mémoires II, 3. "Ejus gloriam invidiae metas eluctatam, excelsam infracti animi magnitudinem, et virtutis magis ac magis per merita enitescentis et assurgentis invictum robur cum stupore adoro et supplici voto prosequor."

aber die ritterliche Tapferkeit, mit der er sich durchschlug, warf sogar einen neuen Glanz auf ihn, und alle Mal behauptete er sich im Felde.

Un biefen Fürsten nun wandten sich jetzt die Franzesen. Zuerst vermittelten sie einen Stillftand zwischen ihm und den Polen, und es ist wohl sehr möglich, daß jene preußische Absicht bes Raisers dazu beitrug, wenn nicht den Konig, doch die Magnaten von Polen friedlich zu stimmen '). Hierauf traten sie ihrem vornehmsten Zweck, ben Ronig von Schweben nach Deutschland zu ziehen, näher. Dabei hatten sie nur bie Rucksicht einige Bestimmungen ju Sunften bes Ratholicismus in den Vertrag zu bringen. Unter diesem Vorbehalt erklarten sie sich bereit den Ronig. der eine ansehnliche Armee ins Feld zu stellen habe, mit einer entsprechenden Gelbsumme zu unterstützen. nigem Zögern ging Konig Gustav hierauf ein. In seinen Instructionen vermeibet er ber Religion zu gedenken: als ben Zweck bes Bundnisses stellt er nur die Herstellung ber bentschen Stande zu ihren alten Gerechtsamen, die Entfernung der kaiserlichen Truppen, die Sicherheit der Meere und bes Handels bar 2). Man entwarf einen Vertrag, in welchem der Konig den katholischen Gottesdienst, wo er ihn finde, zu bulben, und sich in Sachen ber Religion, so bruckte man es aus, nach ben Reichsgesetzen zu halten zu-

<sup>1)</sup> Rusdorf l. l. 724. Poloniae proceres, si unquam, vel nunc maxime pacem desiderabunt.

<sup>2)</sup> Tenor mandatorum quae S. R. Maj. Sueciae clementer vult ut consiliarius ejus — — Dn. Camerarius observare debeat, Upsaliae 18 dec. 1629. Mosers patriotisches Archiv B. VI, p. 133.

faste. Es war dieß nothig auch um des Papstes willen, dem auf der Stelle davon Kunde gegeben ward. Die Boldgiehung des Vertrages stieß sich zwar noch an einige Formalitäten: doch ward er schon im Sommer 1630 als des smitiv betrachtet!). Der papstliche Nuntius in Frankreich dehauptet, Venedig habe sich verpstichtet den dritten Theil der Subsidien zu zahlen?). Ich habe nicht ermitztln können, wie viel Grund diese Angabe hat: wenigstend der Lage der Verhältnisse wäre sie entsprechend.

Durfte man aber wohl hoffen, daß Sustav Abolf allein im Stande seyn werde die Uebermacht der kaiserlichligistischen Armee zu brechen, sie im Felde zu bestegen? Riemand trante es ihm zu. Vor allem erschien es wünschenswerth, in Deutschland selbst eine seinem Unternehmen entgegenkommende Bewegung hervorzubringen.

Und hier durste man nun ohne Zweisel auf die Protessanten rechnen. Welches auch die Politik senn mochte die den einzelnen Barsten aus perfonlicher Rücksche oder Befürchtung entsprang, so hatte sich doch der Gemüther jene Gährung des

- 1) Bagni 18 Giugno 1630. Er führt den Artikel, der sich auch in dem Bunde vom 6ten Jan. 1631 findet, mit geringer Absweichung folgendergestalt an: "Si vex aliquos progressus kacist, in captis aut decitis locis, quantum ad ea quae religionem spectant, observabit leges imperii." Er zeigt auch, wie man das versstanden. "Le quali leggi", fügt er hinzu, "dicevano dovere intendersi della religione cattolica e della consessione Augustana." So daß der Calvinismus ausgeschlossen geblieben sepn würde.
- 2) Bagni 16 Luglio 1630. Sopragiunsero, heißt es im Ausgug, nuove lettere del Bagni coll'aviso che alla prefata confederatione fra il re di Francia e lo Sueco erasi aggiunta la republica di Venetia, la quale obligavasi a contribuire per la terza
  parte.

mächtigt die dis in die Tiefe des allgemeinen Lebens dringt, die den großen Stärmen vorausgeht. Ich will nur Einen Sedanten anführen der damals um sich griff. Als es hie und da zur Aussährung des Restitutionsedietes kann, und die Iesuiten schon die Absicht andeuteten auch nicht einmal den Religionsfrieden anzuerkennen, ließen die Protessanten vernehmen, ehe es so tweit komme, werde die völlige Ierrüttung des Reiches deutscher Nation erfolgen: "sie würz den eher Seseh und Stite von sich wersen und Germanien wieder in seine alte Waldeswildnis verwandeln."

Aber auch auf ber katholischen Seite zeigte sich Ums zufriedenheit und Entzweiung.

Es ist nicht zu sagen, welche Bewegung in der Geists lichkeit die Absicht der Jesuiten, sich der zurückgegebenen Klostergüter zu bemäthtigen, veranlaßte. Die Jesuiten solz len erklärt haben, es gede keine Benedictiner mehr: sie senen alle abgefallen, und gar nicht einmal fähig in den verlorennen Besitz wieder einzutreten. Dagegen machte man ihnen auf der andern Sette ihre Berdienste streitig: man wollte nicht Wort haben, daß Bekehrungen durch sie vollbracht worden: was so scheine, sen nichts weiter als das Werk der Gewaft.). She die Riechengüter nur noch zurückges

<sup>1)</sup> Aus den heftigen Streitschriften, Anklagen und Vertheidis gungen, die hierüber erschienen, ersieht man zwar nicht die Wahrheit der Thatsachen, aber doch die Punkte des Streites. È verissimo, sagt der papstliche Runtins in einem chisfrirten Schreiben, ehe i padri Gesuiti kunno procurato e procurano col favore dell' imperatore, che non pud esser maggiore, di non solo soprastare agli altri religiosi, ma di eschuderli dove essi v'hanno alcun interesse o politico o spirituale. Ich sinde doch, daß der Kuiser, so ergeben er damals auch den Jesuiten war, im Jahre 1629 sich zu

geben waren, brachten sie schon Entzweiung und Jaher hervor, über den Anspruch sie zu besitzen, zwischen den Ora hen, über das Necht der Collation, zwischen Kaiser und Papst.

Bu diesen geistlichen Misverständnissen gesetlten sich aber weltliche von noch weiteraussehender Ratur. Die kaiserlichen Kriegsvölker waren eine unerträgliche Last, ihre Durchten Erichdesten Land und Leute; wie der Soldat den Bürsger und Bauer, mishandelte der General die Fürsten: Wallenstein ließ die verwogensten Reden verlanten. Unch die alten Verbündeten des Kaisers, die Saupter der Liga, vor allem Maximilian von Baiern, waren misvergnügt über die Segenwart und besorgt wegen der Zukunft.

In dieser Lage der Dinge geschah es, daß Ferdinand, um seinen Sohn zum römischen Könige erwählen zu kassen, die katholischen Churfürsten im Sommer 1630 zu Regens-burg versammelte. Es konnte nicht anders senn als daß hiebei nun auch alle andern dffentlichen Angelegenheiten zur Sprache kamen.

Wohl sah der Kaiser, daß er etwas nachgeben milse. Sein Sinn war, dieß in den deutschen Sachen zu thun; er zeigte sich geneigt das Restitutionsedict in Hinsicht auf die brandenburgischen und chursächsischen Lande noch zu sus-

einer reinen Restitution an die alten Orden neigte. Pier Luigi Castassa, Nuntius in Coln, erzählt dieß. Aber schon waren in diesem Augenblick die Zesuiten in Rom durchgedrungen. Juli 1629 ersfolgte ein Beschluß daselbst, che alcuna parte (dei beni ricuperati) potesse convertirsi in erezioni di sominarj, di alunnati, di souole e di collegj tanto de' padri Gesuiti, quali in gran parte surome motori dell' editto di Cesare, come di altri religiosi. Die Jesuitenschulen wurden sich auch über, ganz Nordbeutschland ergossen haben,

pendiren, über Pfalz und Meklenburg eine Abkunft zu erefiken, auch Schweben wieder zu verschnen — schon waren Unterhandlungen dazu eröffnet, — und indeß seine Krast nach Italien zu wenden, den mantuanischen Krieg zu Ende zu bringen, und den Papst zur Anerkennung seiner kirchlichen Ansprüche zu nothigen!).

Er mochte glauben, weil er es mit beutschen Fürsten zu thun habe, durch Nachgiebigkeit in deutschen Angelegenheiten das Meiste auszurichten. Jedoch nicht so einfach lagen die Dinge.

Die italienisch französische Opposition hatte bei ben katholischen Churfürsten bereits Eingang gefunden, und suchte das Misvergnügen derselben zu ihren Zwecken zu benutzen.

Zuerst erschien ber papstliche Runtius Rocci in Resgensburg. Wie hatte er nicht alles anwenden sollen um die Ausführung der italienischen und antipapstlichen Abssehten des Raisers zu hintertreiben?

Der Papst hatte ihm aufgetragen sich vor allem mit dem Churfürsten von Baiern in gutes Einverständniß zu setzen: in kurzem melbet er, daß dieß Berständniß in ties

<sup>1)</sup> Dispaccio Pallotta 2 Ag. 1630 gibt unter ben Puntten bie zur Berathung fommen sollten, an: 1° so si doveva sospendere o tirare avanti l'editto della ricuperatione de' beni ecclei; 2° se havendosi da procedere avanti, si avesse da sospendere quanto a quelli che erano negli stati dell' elettori di Sassonia e di Brandenburgo: ed inclinavasi a sospenderlo; 3° quanto ai beneficii e beni ecclei che si erano ricuperati, pretendevasi che anti imperatori spettasse la nominazione — 6° trattavasi di restituire il ducate di Mechelburgh agli antichi padroni, sicceme il palatinato almeno inferiore al palatino con perpetuo pregiuditio della religione cattolica come era seguito con Danimarea.

stem Scheinmits erhalten werde 1); er heathte eine Estäterung der katholischen Churfürsten aus, daß sie in allen kiechlichen Angelegenheiten mit ihm vereinigt bleiben und besonders die Jurisdiction und Verehrung des papstichen Stuhles aufrecht erhalten würden.

ben, kam ihm der Bertrante Richeitende Wendung zu gehen, kam ihm der Bertrante Richeitens, Pater Joseph, zu Hilfe. Riemals ist wohl die durchtriebene Schlauheit dies fied Capuziners thätiger, wirkfamer und den Mitwissenden offenbarer gewesen als hier: sein Begleiter in Regensburg, Herr von Leon, welcher zu dieser Sesandtschaft seinen Rawen hergab, hat gesagt, der Pater habe gar keine Serk, sondern an ihrer Stelle Untiesen und Lachen, in die ein Jeder gerathen musse der mit ihm unterhandle.

Durch diese Vermittler nun machte sich jene italienische französische Opposition des Raisers die deutschen Verdünsdeten dessellen in kurzem völlig zu eigen. Zur Versöhnung des Reiches mit Schweben, zur Beruhigung der Protestanten ward nichts gethan: niemals hätte der Papst in die Suspension des Restitutionsedictes gewilligt. Dagegen drawgen die Chursursten auf Perstellung des Friedens in Italien: sie forderten die Absehung des kaiserlichen Feldhauptsmanns, der sich als unumschränkter Dictator gebehrbe.

Und so machtig war dieser Einfluß, so geschickt warb er geltend gemacht, daß der gewaltige Kaiser; in dem 30

<sup>1)</sup> Dispaccio Rocci 9 Sett. 1630. E questa corrispondenta rinsci molto fruttuosa, perchè Baviera di buon cuere operò che in quel convento non si trattò delle operationi sopra mentevate.

50)

nith seiner Macht, ohne Wiberstand, ohne Bedingung nachgab.

Wahrend man in Regensburg unterhandelte, hatten seine Truppen Mantua erabert: er konnte sich als Herrn von Italien betrachten: in diesem Augenblicke verstand er sich dazu, Mantua dem Nevers gegen die nichtige Formalität einer Abstitte einzuräumen. Aber vielleicht noch mehr wollte die andere Forderung sagen. Zugleich die beutschen Fürsten, Frankreich und der Papst waren von dem Feldherrn bedroht, an dessen Persönlichkeit das Släck der kaiserlichen Wassen geknüpft war! Man darf sich nicht wundern, wenn sie ihn hassen und sich seiner zu entledigen wünschten. Der Raiser, um des Friedens willen, gab ihn auf.

In dem Moment daß er Italien beherrschen könnte, lichte er es sahren! In dem Moment daß ihn der gesährslichste, kriegskundigste Feind in Deutschland angreist, dankt er den Feldherrn ab, der allein im Stande ware ihn zu vertheidigen. Nie haben Politik und Unterhandlung größere Erfolge hervorgebracht.

## Schwedischer Krieg. Berhältniß bes Papstes.

Und nun erst begann der Krieg. Unter den günstigsten Auspicien, man kann es nicht leugnen, eröffnete ihn Gustav Adolf. Denn war nicht das kaiserliche Heer auf Walslensteins Ramen zusammengebracht, ihm persönlich ergeben und verpflichtet? Der Kaiser entließ sogar einen Theil das von: die Contributionsforderungen der Generale, die biss

per in beren Belieben gestanden, umerwarf er einer Ermdssigung der Reichskreise.): man muß sagen, daß der Raisstre indem er den Seneral entließ, zugleich sein Heer zersstäte, die moralische Kraft ihm nahm. Ein Italiener, der sendher in papstilichen Diensten gestanden, Torquato Conti, sollte dem beherzten und eifrigen Feinde damit Widerstand leissten. Es liegt in der Sache, daß dieser schlecht ausstel: das kaiserliche Heer zeigte sich nicht mehr als das alte: man sah nichts als Unentschlossenheit, Schwanken, Schrecken, Bersinst: Gustav Abolf schlug es vollkommen aus dem Felde, und setze sich an der untern Ober sest.

Anfangs glaubte man in Oberdeutschland, daß dieß für das übrige Neich wenig zu bedeuten habe: — mit großer Anhe fuhr indeß Tilly in seinen Unternehmungen an der Elbe fort. Daß er endlich Magdeburg eroberte, erschien dem Papst als ein großer Sieg: man knüpfte die glänzendsten Hosfnungen daran. Schon wurde auf Tillys Antried ein Commissarius ernannt, "um die Angelegenheiten des Erzebisthums nach den Sesetzen der katholichen Kirche einzurichten."

Allein eben dieß bewirkte nun, daß alle noch unentsschiedenen protestantischen Fütsten sich an Sustav Abolf ansschlossen, und indem Tilly sie daran zu hindern suchte, mit der Liga in eine Feindschaft geriethen, welche es nicht länzer gestattete einen Unterschied zwischen ligistischen und kaiserlichen Völkern zu machen. Die Schlacht von Leipzig

<sup>1)</sup> Adlzreitter III, XV, 48. Caesar statuit ne in posterum stipendia pro tribunorum arbitrio, sed ex circulorum praescripta moderatione penderentur.

erfolgte: Tilly ward aufs Haupt geschlagen, und über die ligistischen so gut wie über die kaiserlichen Länder ergossen sich die protestantischen Heerschaaren: Würzburg und Bamberg sielen dem König in die Hände: an dem Ahein trassen die Protestanten des emtsernten Rordens mit den alten Borfechtern des romanischen Katholieismus, den spanischen Truppen, zusammen: dort bei Oppenheim sieht man ihre vermischten Schädel; — Mainz ward erobert: alle untersbrückten Fürsten schlossen sich an den König an: der versjagte Pfalzgraf erschien in dem Feldlager desselben.

Nothwendiger Weise mußte nun eine Unternehmung welche von der katholischen Opposition in politischen Absichten hervorgerufen, gebistigt worden, zum Bortheil des Protestantismus ausschlagen. Die überwältigte, unterbrückte Partei sah sich mit Einem Male wieder im Siege. ließ der Ronig auch den Ratholiken seinen Schutz im Allgemeinen angebeihen, wie ihn benn fein Bundniß baju verpflichtete: aber dabei erklarte er doch, er sen gekommen um seine Glaubensgenossen von ihren Gewiffensbrangfalen zu erretten 1): er nahm bie evangelischen Kirchenbiener bie unter katholischen Regierungen gestanden, z. B. in Erfurt, in seinen befondern Schutz: auch bas Befenntniß ber augsburgischen Confession ließ er allenthalben wieder zu: die verjagten Pfarrer kehrten in die Pfalz zurück: mit dem sieg= reichen Heere durchzog die lutherische Predigt das Reich aufs neue.

So sonderbar verwickelte sich die Politik Urbans VIII.

<sup>1)</sup> Schreiben des Königs an die Stadt Schweinfurt bei Chemnit: Schwedischer Krieg Et. I, p. 231.

In sofern der Konig die asserichtiche Mache angriff und überwand, war er der natürliche Perbandete des Papftes: skich in den ienlienischen Angelegenheiten zeigte es sich; unter dem Einfluß der deutschen Verluste ließ sich der Rois ser im Jahre 1631 in der maneuanisthen. Sache noch ungunftigere Bedingungen gefallen, als das Jahr zuver in Regensburg. Ja es bestanden selbst, wenn nicht unwittels bare, doch mittelbare Verhindungen zwischen dem papfilichen Stuhle und den im siegwichen Kampfe, wieder verbringenden protestantischen Mächten. "Ich rebe bavon mit gutem Grunde," sage Aluise Conterini, der erft an dem französischen, dann am romischen Hofe gestanden, "ich bin bei allen Perhandlungen zugegen gewesen, die Muntien des Papstes haben immer die Unternehmungen Richeliens begunstigt; sowohl wo es auf dessen eigene Exhaltung aus kam, als in so fern er Baiern und die Ligne mit Frankreich zu vereinigen suchte; zu seiner Verbindung mit Hols land und den protestantischen Mächten aberhaupt beben fiestillgeschwiegen, um nicht zu sagen, daß sie bieselbe gebilligt. Aubere Papfte hatten sich vielleicht ein Gewissen baraus gemacht: die Nuntien Urbans VIII. gefangten baburch zu größerem Ansehen und personlichen Bortheilen".).

Laut und bitter beklagte sich der Kaiser: "erst habe ihn der römische Hof zum Restitutionsedict vermocht, und verlasse ihn nun in dem Ariege der daher entspringe; die Wahl seines Sohnes zum römischen König habe der Papst hintertrieben; er ermuntere den Chursürsten von Baiern mit Rath und That, eine abgesonderte Politik zu befolgen,

<sup>1)</sup> Al. Contarini: Relatione di Roma 1685.

fich mit Frankreich zu verbinden; es sen vergebens Urban um Sulfe zu ersuchen, wie sie steichere Papste mit Geld ober Mannschaften so ost geleistet; er weigere sich selbst die Verbindung der Franzosen mit den Retzern zu verdammen ober diesen Keieg sie einen Beligionskrieg zu erklären." Im Jahre 1632 finden wir die kalserlichen Gesandten in Nom vor allem das letzte Gesuch wiederholen: noch immer, sagtan sieh sie Erklädung G. Heiligkeit die größte Wirstung nach sich ziehen: noch immer sen es so gar unmöglich under, dan König von Schweden zu verjagen: er habe nicht mehr als 30000 Mann.

Der Papft entgegnete mit kühler Gelehrsamkeit: "mit beutsig taufend hat Alexander die Welt erobert."

Er blich dabei, es sen kein Religionskrieg: er betreffe nur Staatsangelegenheiten: übrigens sen auch die papstliche Rammer erschöpft, er könne nichts thun.

Die Mitglieder der Eurie, die Einwohner von Rom wurch erstaunt. "Mitten in der Feuersbrunst katholischer

<sup>1)</sup> Alnice Centarini: Gli Alemanni al pretendeno delusi dal papa, perchè dopo aver egli reiteratamente persuaso l'imperatore di ripetere dagli eretici i beni ecclesiastici d'Alemagna ch'erano in loro mani, origine di tante guerre, resistesse S. Stà poi alle reiterate spedizioni di cardli e d'ambri nelle assistenze di danaro, nel mandar gente e bandiere con l'esempio de' precessori, nel publicar la guerra di religione, nell' impedire colle scomuniche gli appoggi ai medesimi heretici della Francia: anzi nel medesimo tempo ritardata l'elettione del re de' Romani, confortato il duca di Baviera con la lega cattolica all' unione di Francia, assistendo lo medesimo di danari e di consiglio per sostenersi in corpo separato. Il papa si lagna d'esser tenuto eretico et amatore di buoni progressi de' protestanti, come tal volta in effetto non li ebbe discari.

Rirchen und Rloster" — so drückten sie sich aus — 1, stehe der Papst kale und starr wie Eis. Der König von Schwes den habe mehr Eiser für sein Luckerthum, als der heilige Beser für den allein selig machenden katholischen Glauben."

Roch einmal schritten die Spanier zu einer Protestation. Wie einst Offwarez vor Sixtus V, so erstehen jest Cardinal Borgia vor Urban VIII, um seierlich wider das Bewagen Seiner Heban VIII, um seierlich wider das Bewagen Seiner Heiligkeit zu protestiren. Es ersolgte eine vielleicht noch hestigere Scene als damaks. Indem der Papst in zornige Auswallung gerieth und den Botschafter unterbrach, nahmen die anwesenden Cardinalte sier uder wider Partei. Der Botschafter muste sich bequennen seine Protestation schristlich einzugeben 1). Aber die eistrig-neligiöse Gestunung war damit nicht zusrieden: schon erhob sich, besonders auf Anregung des vorigen Cardinalnepoten Ludovisio, der Gesdanse ein Concilium in Opposition gegen den Papst zu bernsen 2).

Welches Fener ware aber bamit angezändet worden! Schon nahmen die Ereignisse eine Wendung, welche über ihre Ratur keinen Zweisel übrig ließ, und die papstliche Politik anders bestimmen mußte.

Urban VIII. schmeichelte sich eine Zeitlang, der Kdnig werbe eine Rentralität mit Baiern abschließen und die geflüchteten geistlichen Fürsten in ihre Länder wiederher-

<sup>1)</sup> nella quale, sagt Earb. Cecchini in seiner Autobiographie, concludeva che tutti li danni che per le presenti turbolenze erano per venire alla christianità, sariano stati attribuiti alla nes gligenza del papa.

<sup>2)</sup> Al. Contarini spricht von "orecchio che si prestava in Spagna alle pratiche di Ludovisio per un concilio."

stellen. Rur allzubald aber scheiterte jeder Bersuch der Ausschung von Interessen, die einander so geradezu entgegenschanden. Die schwedischen Wassen ergossen sich auch nachBaiern: Tilly siel: München wurde erobert: Herzog Bernhard drang nach Oprol vor.

Hatholicismus von den Schweben zu erwarten hatten. Wie so bunchaus war die Lage der Dinge in Einem Moment verändert. Hatte man so eben die Hoffnung gehegt die protestantischen Stifter in Wordbeutschland wieder katholisch zu machen, so erwachte jeht in dem Könige der Plan die slichentschen Stifter die in seinen Könige der Plan die sliche Februathauer zu verwandeln. Er redete bereits von seinem Perpasthume Franken: — in Augsburg schien er seinen Königlichen Hof ausställagen zu wollen.

Wor zwei Jahren hatte der Papft die Andunft der Oests reicher in Italien zu sürchten gehadt: mit einem Ungeisf auf Nom war er bedroht worden. Jetzt ersthienen die Schweden an den Grenzen von Italien: mit dem Ramen eines Königs der Schweden und Sothen, wie ihn Sustav Adulf sährte, vertnüpsten sich Eximerungen, die in beiden Theilen erwachten 1).

<sup>1)</sup> Dennoch versichert Al. Contarini: L'opinione vive tuttavia che a S. Stà sia dispiaciuta la morte del re di Suezia e che più goda o per dis meglio manco tema i progressi de' protestanti che degli Austriaci.

Herstellung eines Gleichgewichtes der beiden Bes

Und nun will ich den Rempf:wicht-aussihnen, ber Deutschland noch 16. Jahre lang erfühlte. Genogi wenn wir wahrgenommen bahen, wie jonen mächtige Gottschultt bes Kathalicismus, ber im Wegriffe war unfer-Waterland auf inemer in Besit zu nehmen, eben als er Unstale machte die protestantische Meinung an ihren. Detellen zu wertigen, in seinem kaufe ausgehalten werb, und einen siegneichen Adiberstand ersube. Im Allganeisen ist. ju: fagen; bas der Rathalicismus, als eine Einheit betrachent, feine eigenen Siege nicht ertragen fonnte: Das Oberhaupt ber Rirche selbst glaubte sich genothigt, sich um politischer Grande wil len ben Mathien entgegenzwitzen die feine geistliche Autoniait am meisten surfochten und ausbreiteten. Antholis ken, in Uebeneinsteinung mit dem Papskez riefen: die noch unbezwangenen:protossantischen Krästo auf; und innachten ihnen Bahn.

So große Plane, wie Gustav. Abeif im Hochpenter seiner Macht sie hegte, konnten nun nach bem stühen: Tebe dieses Fürsten freilich nicht ausgeführt werden, schon darum nicht, weil ja auch die Erfolge des Protestantismus sich keinesweges allein von eigener Macht herschrieben. Aber auch der Katholicismus vermochte, selbst als er sich besser zusammennahm, als Baiern sich wieder an den Kaiser schloß, und auch Urban VIII. aufs neue Subsidien zahlte, den Protestantismus nicht mehr zu überwältigen.

Sar buld gelangte man wenigstens in Deutschland zu dieser Ueberzeugung. Sthan der Friede von Prag beruhte daraus. Der Kaiser ließ sein Restitutionsedict sallen: der Charsidest von Sachsen und die Staaten, welche ihm bei santen, gaben: die Herstellung des Protestantismus in den Erblanden auf.

Boodr indiberfichte fich Papfe Urban allem was bem Mes Mientiandebicte jumiber beschieffen werben konnte, und in dem getflithen Mathe beit Maifers hatte er die Jestriten habribers ben Pater Bamormain auf seiner Geice - ber dunce analycoft gennig danüber belebt twarb pals ein würdiger Meistevater, als ein Mann ber feine weltliche Rückfehr mbone "1 1); - allein bie Mehrheit war gegen ihn: bie Capuliner Duiroga und Balerian, die Entbindte Dietrichstein und Pazmann; sie behaupteten, wenn man die katholische Religion in den Erblanden rein erhalte, so könne man wohl Gewiffensstreiheit im Reiche geben. Der Prager Friede ward in Wien von allen Kanzeln verkündigt: die Chominer ruhmben sich ihres Antheits an biesem "chrenvollen und heiligen" Werke und stellten besondere Feier, bichkeiten bafur an; kann konnte ber Muntius verhindern, baß man nicht ein Tedeum sang 2).

- 1) Lettera del card<sup>1</sup> Barberino al nuntio Baglione 17 Marzo 1635: essendo azione da generoso Christiano e degno confessore di un pio imperatore ciò che egli ha fatto rimirando più il cielo che il mondo.
- 2) Aus der Correspondenz Baglionis, die im 6ten Bande des Nicoletti excerpirt ist, z. B. 14. April 1635. Disse un giorno il conte di Ognate che assolutamente il re di Spagna non havrebbe dato ajuto alcuno all'imperatore se non in caso che seguisse la pace con Sassonia: di che maravigliandosi il nunzio disse

Indem Urban VIII, vonohl er thutstehlich so viel bazu beigetragen, dass die Plane des Ambolicionus scheiterten, dennoch in der Theorie keinen Amspruch sallen lassen wollte, bewirkte er nur, dass das Papstchum eine Sacimng außerhald der lebendigen und wirsamm Interestunder Welt annahm. Richts ist dasür bezeichnender als die Instruction welche er seinem Legaren Ginetti bei dem erzsen Bersuche eines allgemeinen Friedens im Jahre 1836 nach Edlu mitgad. Gerade in allen wichtigen Punkten, auf die es schlechthin und durchans ankam, werden da dem Besanden die Halle. Richts wendigkeiten z. B. war die Hersellung der Pfalz. Richts des minder wird der Legat angewiesen sich der Räuszude der Pfalz an einen unlatholischen Fürsten zu widwischen der Väuszude

che la pietà del re cattolico richiedeva che si cumulassero gli ajuti non seguendo detta pace, la quale doveva pinttosto disturbarei trattandosi con eretici, ed applicare l'anime alla pace universale coi principi cattolici. Fulli risposto che ciò seguirebbe quando la guerra si fosse fatta per la salute delle anime e non per la ricuperazione de' beni ecclesiastici, ed il padre Quirega soggiunse al nunzio che l'imperatore era stato gabbato da quelli che l'havevano persuaso a fare l'editto della ricuperazione de' beni ecclesiastici, volendo intendere de' Gesuiti, e che tutto crasi fatto per interesse proprio: ma avendo il nunzio risposto che la persuasione era stata interposta con buona intenzione, il padre Quiroga si accese in maniera che proruppe in termini eserbitanti, sicche al nunzio fu difficile il ripigliarlo perche maggiormente non eccedesse. Ma Ognate passò più eltre, dicendo che l'imperatore non poteva in conto alcuno ritirarsi dalla pace con Sassonia per la necessità in cui trovavasi, non potendo resistere a tanti nemici, e che non era obbligato a rimettervi l'havere de' suoi stati hereditarj ma solamente quelli dell' imperio, che erano tenuissimi, e che non compliva di tirare avanti con pericolo di perdere gli uni e gli altri.

1) Siri: Mercurio II, p. 987.

testanten in hinsicht der geistlichen Gater einige Zugeständnisse zu machen, war es später noch mehr; dessenungeachtet wird der Legat- "zu besonderm Eiser" ermasut "um nichts zugugeben was in Hinsicht der geistlichen Gäter den Protestanten zum Bortheil gereichen könnte." Sogar die Fries dendschlusse mit protestantischen Mächten will der Papst nicht bistigen. Der Mögesandte soll es nicht unterstützen, wenn man die Polläuder in den Frieden einschließen wolle, jeder Abenetung an die Schuseden — es war damals nur van einem Sasen die Rede — soll er sich entgegensetzen; "die gättliche Karmhensigkeit werde schon Mittel sinden diese Wation aus Dentschland zu entsernen."

Der rdmische Stuhl durfte vernünstiger Weise keine Hoffnung mehr hegen die Protestanten zu überwältigen; es ist doch von großer Bedeutung, daß er, wiewohl ohne seinen Willen, aber durch die hartnäckige Behauptung unsaussührbarer Ansprüche es sich selbst unmöglich machte, aus das Verhältniß seiner Gländigen zu densalben einen wesentlichen Einsluß auszuüben.

Wohl schickte ber romische Stuhl auch seener seine Gesandten zu dem Friedenscongresse. Auf Ginetti solgten Machiavelli, Rosetti, Chigi. Ginetti, sagt man, war sehe sparsam, und schadete damit seiner Wirksamkeit, — Machiavelli sollte eigentlich hier nur Nang erwerben, Befähisgung zu einer höhern Stelke, — Rosetti war den Franzossen unbequem: — so erklärt man die Geringfügigkeit ihr res Einsusses: 1) die Wahrheit ist, daß die Sache selbst,

1) Pallavicini: Vita di papa Alessandro VII. MS.

bie Stellung, welche ber Papik: eingenommen, eine bebentoube Einsvirfung der Runtien unmöglich: machte. Chigi wur geschieft und beliebt; er richtete boch nichts and. Um ter seinen Angen:warb ein Friede geschinffen wie ihn ber romische Stuhl ausbrücklich verdammt hatte. Der Churfünft von der Pfalz, alle wetjagten Fürsten wurden hers gestellt. Weit gefehlt, daß man an bie Bestimmungen bes Restitutionsebietes bemben konnte: viele Guifter wurden geradezu säcularistet und den Mrotestanien überlassin. Spanien entschoß sich, bie Unabhängigkeit jeuer Rebellen genen Papft und König, der Hollander, endich augnerkennen. Die Gehweben behinkten einen bebeutenben Theil bes Selbst ben Frieden des Raifers gegen Frankreich konnte die Eurie nicht billigen; weil er Stipmlationen über Met, Toul und Berbun enthielt durch die sie ihre Nechte gekränkt fand. Das Papplithum fand sich in der traurigen Buthwenbigkeit zu procestiren: die Geundsätze, die es nicht batte geltend machen tonnen, wollte es wenigstens aussprethen. Wher feson hatte man bieß wovensgesthen. Die geist lichen Bestimmungen bes westphälischen Friedens wurden gleich mit der Erklarung eröffnet, bag man fich debei an Miemands Widerspruch kehren wolle, er sen auch wer er wolle, von weltlichem ober geistlichem Stanbe ').

Durch den Frieden ward jener große Peoceß zwischen Protestanten und Latholiten, aber nun ganz anders als man in dem Assitutionsedicte versucht hatte, endlich zu eis ner Entscheidung gebracht. Der Katholicismus behauptete immer große Erwerbungen, indem das Jahr 1624 als

<sup>1)</sup> Denabrückischer Friedensschluß V Articul, § 1.

des Romaljahr, auf welches die Dinge zurückzustihrer sepen, angenommen wurde; dagegen bekam ber protestantische Theil die ihm so unentbehebiche, so lange vorenthals tene Parisit. Rach diesem Princip wurden alle Reichssverhältnisse gerezelt.

Wie durste man da so gar nicht mehr an Unternehmungen denken wie sie feicher gewagt worden und gelungen waren.

Vielmehr wirften die Resultate ber deutschen Kämpfe ummittelbar auf die benachbarten Länder zurück.

Obwohl der Kaiser in seinen Erblanden den Kathotis
eisenus aufrecht zu erhalten vermocht hatte, mußte er doch
in Ungarn den Procesianten Zugeständenisse machen: im Jahre:
1645 sah er sich gendthige ihnen eine nicht geringe Ans
zahl Kirchen zurückzugeben.

Und hatte nm wohl nach jenem Aufschwunge der Schweben zu einer universalen Bedeutung Polen jemals: davan denken können, die alten Ansprüche an dieses Land: zu erneuern? Wabielav IV. ließ sogar von dem Bekeh: rungseiser seines Baters ab, und war den Ofsidenten ein: guddiger König.

waten, nachbem sie ihrer politischen Gelbständigkeit beraubt waren. Roch bei weitem mehr aber unterstätte er das protestantische Princip dadurch, daß er jener vorwaltenden katthetischen Macht, der spanisthen Monarchie, einen Krieg auf Leben und Tod zu machen fortsuhr, welcher sie in ihren Grundsesten erschütterte. Diese Entzweiung war die einzige die der Papst so ganz ohne Scrupel hätte beilegen können. Während aber alle andern wirklich beseitigt wurden, blieb

diese unausgetragen, und zereustete unaushörkich bas Innere der katholischen Welt.

An dem Kriege gegen Spanien nahmen dis zum westphälischen Frieden die Hollander den glücklichsten Antheil. Es war das goldene Zeitalter ihrer Macht, ihres Beichthund. Indem sie aber das Undergewicht in dem Orient erlangten, traten sie zugleich dem Fortgange der katholischen Missionen daselbst gewaltig entgegen.

Mur in England schien juweilen ber Ratholicidums ober wenigstens eine Analogie seiner außern Formen Eingang finden zu wollen. Wir finden Abgeordnete bes euglischen Hofes in Rom, papstliche Agenten in England: die Königin, ber man zu Rom eine Art von amtlicher Anerkennung widmete '), übte einen Ginfluß auf ihren Gemahl ans, welcher sich auch auf die Religion erftrecken zu muffen schien: schon näherte man sich in mancherlei Eeremonien fecholischen Gebräuchen. Jeboch aus alle bem erfolgte auch hier bas Gegentheil. Schwerlich ift Carl I. in seinem herzen jemals von dem protestantischen Dogma abgewichen, aber schon die geringen Annaherungen zu bem katholischen Rieus, die er sich erlaubte, schlugen ihm gum Berberben aus. Es war als ob die heftige Aufregung, welche so langiahrige, allgemeine, unablässige Augriffe in der prosefan:

<sup>1)</sup> Nani: Relatione di Roma 1640: Con la regina d'Inghilterra passa communicatione de' ministri con officii e donativi di cortesia, e si concede a quella M<sup>th</sup> nominatione di cardinale a pare degli altri re. Spada: Relatione della nunziatura di Francia 1641: Il S<sup>r</sup> conte Rossetti, residente in quel regno, bene corrisponde nell' ossequio gli ordini del S<sup>r</sup> card<sup>1</sup> Barberini protettere tutti pieni dell' ardore e zelo di S. Em<sup>an</sup>.

stantischen Welt überhaupt hervorgebracht, sich in den englischen Puritanern concentrire. Vergebens suchte sich Jeland ihrer Herrschaft zu entziehen, und im katholischen Sinne zu organiseren: es wurde um so schwerer unterworsen. In der Arissotratie und den Gemeinen von England bildete sich eine Weltmacht ans, deren Erhebung die Wiederaufnahme des Protestantismus in Europa überhaupt bezeichnet.

Hiedurch sind nun aber dem Ratholicismus auf ewig Schranken gesetzt. Er ist in bestimmte Grenzen gewiesen: an eine Welteroberung, wie er sie vorhatte, kunn er niemals wieder im Ernste benken.

Ja die geistige Entwickelung selbst hat eine Wendung genommen die dieß unmöglich macht.

Jene die hohere Einheit gefährbenden Eriebe haben bas Uebergewicht bekommen: das religidse Element ist zur rück getreten: die politischen Rücksichten beherrschen die Welt.

Denn nicht burch sich selbst retteten sich die Protekanten. Bor allem war es eine Spaltung im Schoose bes Katholicismus, durch die es ihnen gelang sich wiederherzussellen. Im Jahre 1631 sinden wir die belden großen kirtholischen Mächte im Bunde mit den Protestanten: Frankreich unverholen, Spanien wenigstens insgeheim. Es ist gewiß, daß die Spanier in dieser Zeit ein Verständniss mit den französischen Hugenotten angeknüpst hatten.

Aber eben so wenig hielten die Protestanten zusamenmen. Nicht daß sich nur Lutheraner und Resormirte bespiese\*

kampft hattens biese war wielenehr von jeher geschwen: son bern die entschiedenen Wesormirten, obwohl sie ohne allen Iweisel eine gemeinschaftliche Sache versochten, sind in die sem Kriege wieder einander gezogen. Die Germacht der französischen Jugenotten ward nur durch die Amterstützung gebrochen, die ihre Religionsverwanden und alten Berbundeten der Krone Frankreich zu leisten sich bestimmen ließen.

Das Oberhaupt bes Ratholicismus selbst, das den Angriff gegen die Pratestanten bisher geleitet, der Papst zu Rom, setzte am Ende diese hächsten Interessen der gelstischen Gewalt bei Seite: er nahm gegen Die Partei, welche die Wiederherstellung des Ratholicismus am eifrigsten betrieben: er versuhm nur noch nach den Gestächtspunften des weltlichen Farstundung. Er kehrte zu der Pasitisk zurück, welche seit Paul III: ausgegeben worden war. Wir erinnern uns, daßider Protesantismus in der ersten Habiter den Isten. Jahrhanderts durch nichts so sehr befördert worden ist wie durch die politischen Bestrebungen der Papste. Eben diesen hatte, nach menschlicher Ansticht, der Protesantismus jest seine Natung, seine Enhaltung zu danken,

Es mußte aber dieß Beispiel nothwendig auch auf die übeigen Machte wirken. Endlich ergriff das deutsche Dest rich, das sich so lange ohne Wanten rechtzläubig gehalten, dieselbe Politik: die Stellung welche es seit dem westphälischen Frieden einnahm, beruhte auf seiner: innigen Berbindung mit Nordbeutschland, England und Holland.

Fragen wir nach der tieferen Ursache dieser Erscheis nung, so würden wir Unrecht haben, sie allein in einer Berflachung, und Berkümmerung der geistlichen Antriebe zu suchen: ich denke, wir werden den Inhalt und die Bedeutung des Ereignisses anders sussen wüssen.

Einmal hatte der große geistliche Kampf seine Wiekung in den Gemüchern vollbracht,

In den frühern Zeiten war das Christenthum mehr eine Sache der Ueberlieferung, der naiven Annahme, des von Zweiseln underührten Glaubens gewesen: jest war es eine Sache der Ueberzeugung, der bewusten hingebung geworden. Bon hoher Bedeutung ist es, das man zwisthen den verschiedenen Besemtwissen zu wählen hatte: das man verwersen, abfallen, übertreten konnte. Die Person ward in Anspruch genommen, ihre steie Gelöstbestimmung her ansgesordert. hiedurch gestigh, das die christlichen Idren alles Leben und Denken noch tieser und vollständiger durch brängen.

Dazu kommt bann ein anderer Moment.

Wohl ist es wahr, daß das Neberhandnehmen der in nem Gegenfässe die Einheit der Gesammtheit zerstört; aber es ist, wenn wir uns nicht tausthen, ein anderes Geseh des Lebens, daß sich damit doch auch zugleich eine höhete und größere Entwickelung vorhereitet.

Religion nach den verschiedenen Abwandlungen ihrer bogunt tischen Ausbildung von den Nationen ergriffen worden: mit dem Sesühl der Nationalität hatte sich das Dogma verschmolzen, wie ein Besitz der Semeinsamkeit, des Staates oder des Volkes. Mit den Wassen war es erkämpst, unter tausend Sesahren behauptet, in Fleisch und Blut war es übergegangen.

Dieburch ist es geschehen, baß sich die Staaten auf beiben Seiten zu großen firchlich politischen Individualitäten ausgebildet haben; schon auf der katholischen nach dem Maaße der Ergebenheit gegen den romischen Stuhl, der Dulbung oder Ausschließung ber Nichtfatholiken; noch mehr aber bei den Protestanten, wo die Abweichung der symbolisthen Bucher die man beschwört, die Mischung des lutherischen und bes resormirten Bekenntnisses, die größere ober geringere Annaherung an die bischafliche Berfassung eben so viele in die Augen fallende Werschiedenheiten begwinden. Es wird die erste Frage bei jedem Lande, welthes, die herrschende Religion daselhst ist. In mannigsaltis gen Geftalten etstheint bas Christenthum. So groß auch die Segensätze derfelben find, so kann fein Theil bem andem abstreiten, daß auch er den Grund des Glaubens be-Vielmehr sind die verschiedenen Formen burch Bertrage und Friedensschlüsse, an denen Alle Theil haben, Grundgesetze gleichkam einer allgemeinen Aepublik, gewährbeiset. Es kann nicht wehr baran gebacht werben das eine ober bas andere Bekennthiß zu einer miverfalen Herrschaft su erheben. Rur barauf kommt es an, wie jeber Staat, jedes Volk von seiner politisch religidsen Grundlage aus seine Arafte zu entwickeln vermögen wird. Darguf beruht nunmehr die Zufunft der Welt.

Gebruckt bei A. B. Schade.

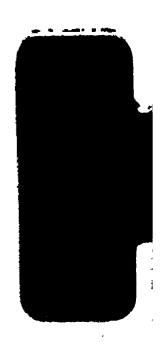

•

į.

į

